

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

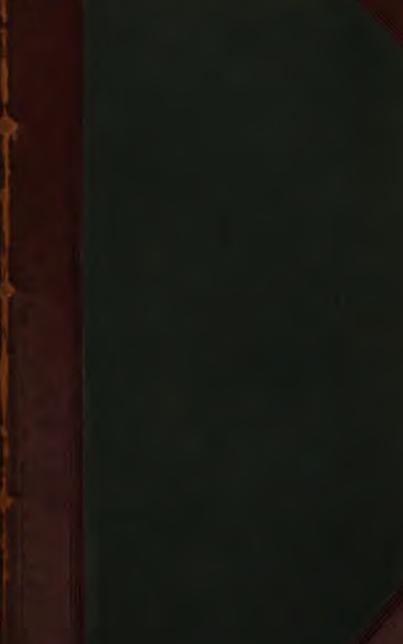

# 135 c. 21 129. a. 21





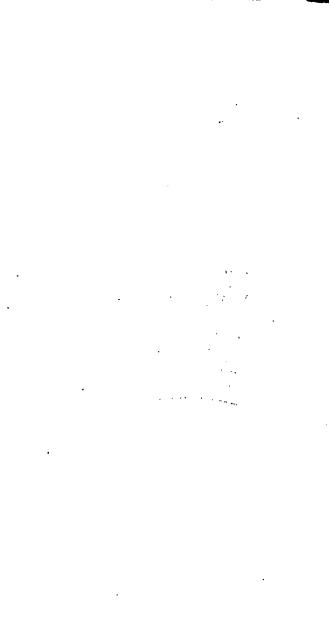

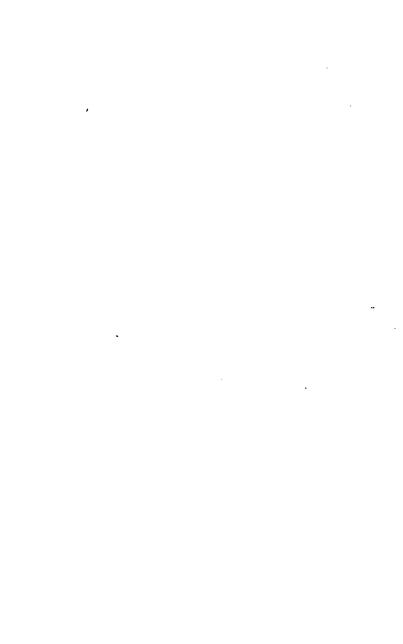

• • • •

!

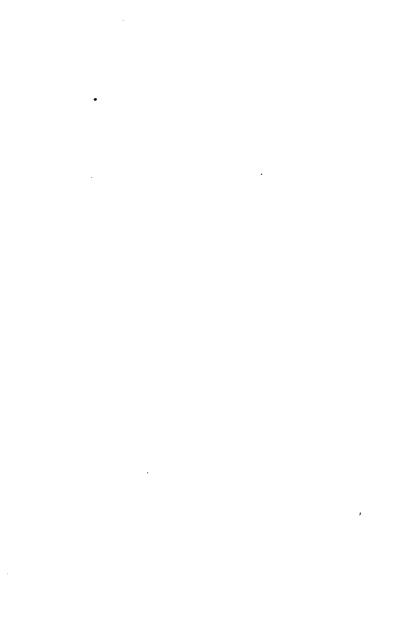



## Historisches Taschenbuch.

Dritte folge.

Erfter Sahrgang.

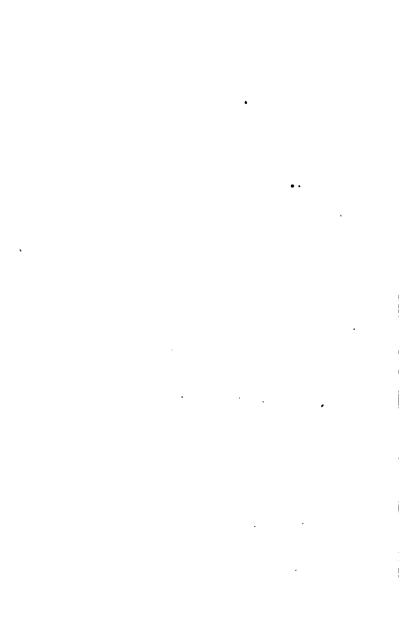

## Historisches Taschenbuch.

Berausgegeben

nad

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Erfter Zahrgang.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1850.

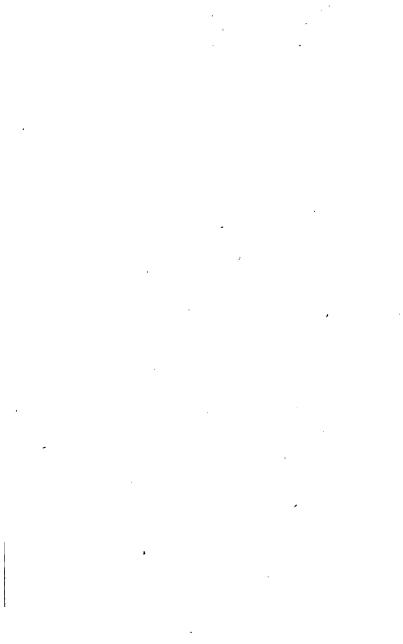

## In halt.

|                                                                                                | Sette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berforb. Bon Gottfchalt Chuard Guhrauer. Erfte |       |
| Abtheilung                                                                                     | 1     |
| Geschichte ber Bilbung bes Deutschen Bundes auf                                                |       |
| dem Wiener Congreffe. Aus gedruckten und un-                                                   |       |
| gedruckten Quellen, von Abolf Friedrich Beinrich                                               |       |
| Schaumann                                                                                      | 151   |
| Geschichte der deutschen Seemacht. Von Friedrich                                               | 201   |
| Wilhelm Barthold. Erste Abtheilung                                                             | 281   |
| Ueber Leben, Wirten und Werke ber Maler Andrea                                                 |       |
| Mantegna und Luca Signorelli. Bon Guftav                                                       | 471   |
| Friedrich Waagen                                                                               | 4/1   |
| Rarl Friedrich Bahrdt. Ein Lebensbild. Von Robert                                              | E 0.E |
| Prus                                                                                           | 999   |

• • , 

# Elisabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtissin von Herford.

Bon.

- Gottschalk Eduard Guhrauer.

Erfte Abtheilung.

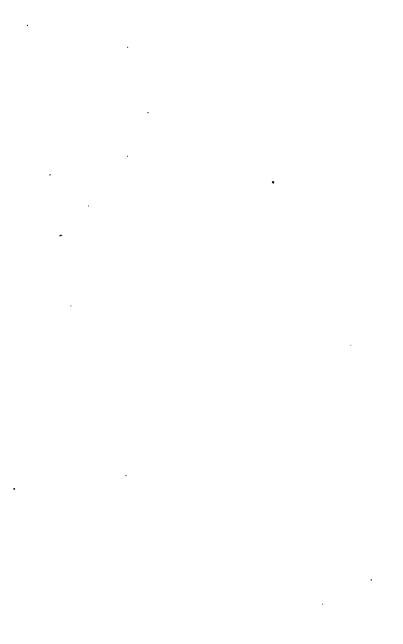

Die Pfalzgräfin Elifabeth, unter bem Namen ber Pringeffin von Böhmen, von Descartes und andern ihrer Beitgenoffen megen ihres Geiftes und gelehrten Biffens in ihren Schriften gefeiert, hat, wie manches anbere hervorragende Geiftesleben in Deutschland, im Beitalter Ludwig's XIV., welches bem Strome frangofischer Bilbung mehr ober weniger folgte, bas eigenthumliche, wenn fcon leicht erklärliche Loos getroffen, weit mehr getannt und höher gefchast in Frankreich zu fein, als im eigenen Baterlande. Die frangösische Nationalität hat fich fogar beeifert, edlere Bluten biefer Art, wenn fie bem Boben frangofischer Sprache, Denkart und Bilbung entfproften, und namentlich mit hintansegung ber eigenen Muttersprache der allgemeinen Sprache des gebilbeten Europas hulbigten, gemiffermagen als bie ihrigen in Unspruch zu nehmen und bas vielleicht nur Bufällige jum Befentlichen ju ftempeln. Gemaltige, erhabene Beifter, wie Leibnig und Friedrich ber Große, welche unter der leichten Sulle des auslandischen Ibioms ben gebiegenen Rern beutschen Bolksthums bargen, mußten bann wie Trabanten eines größern Sterns, ber ihnen gleichfam ihr Licht borgt, erscheinen. Go haben benn bie Leibnige und Friedriche in unferm Beitalter gemiffermagen erft beutsch gemacht werben muffen. Wenn wir

fcon bie Pringeffin Glifabeth mit jenen Beroen bes beutfchen Boltes in Bergleich ju ftellen weit entfernt find, fo geben wir boch einen Berfuch in gleichem Beifte: eine ber Bierden beutscher Fürftengeschlechter, unabhängig von ben früher fast allein geltenben frangofischen Quellen und Unfichten, auf beutschen Boden überzutragen oder vielmehr fie hier recht eigentlich aufzusuchen 1). Mit Ausnahme bes engern Gelehrtenfreifes, welcher in ben Schriften wie in bem Leben bes Philosophen Descartes häufig auf ben Namen unferer Glifabeth ftoft, ift biefer Name ziemlich unbekannt geworben, felbft ba, wo man es nicht ermarten follte. Baillet hat in bem Leben bes Descartes ber Pfalzgräfin ein eigenes Capitel gewidmet (bas zweite bes fiebenten Buches), außer fo manchen im Werte gerftreuten Bemertungen über fie; und jener furge Abrif blieb die Quelle für die, welche gelegentlich der Pringeffin Elifabeth gebachten, wie namentlich Thomas im "Eloge de Descartes", Erman in ben "Mémoires pour servir à l'histoire de Sophie Charlotte etc.", Barnhagen von Enfe im "Leben ber Königin Sophie Charlotte", Soltl in feinem Bert über " Elifabeth Stuart, Gemahlin Friedrich's V. von ber Pfalg" (Mutter ber Pringeffin Glifabeth), wiewol diefer zugleich englische Quellen, nament= lich Dig Benger in ihren Dentwurdigfeiten über bie Ronigin von Böhmen, benuste. Wenn nun auch Baillet offenbar authentische Nachrichten und Quellen, namentlich Briefe (barunter einige von Glifabeth felbft) über einzelne Thatfachen benust hat, fo find boch andere, und barunter die wichtigften Thatfachen und Buge aus bem Leben ber Pringeffin, bei ihm theils ganglich entftellt und in ein falfches romantisches Licht gebracht, theils vollig ausgelaffen, wodurch bas Gefammtbild jener ausgezeichneten Fürstin wefentlich gelitten hat. Denn zulest muß ihm biefes Bild boch nur zur größern Berberrlichung feines Belben, Descartes, bienen, und es toftete ihm &. B. nichts, Glifabeth auch als Aebtiffin von Berford bis an ihr Ende die unbedingte Unhangerin bes Descartes fein gu laffen, wenn ichon weltkundige Thatfachen jener Behaup: tung widersprechen, fie wenigstens unendlich bedingen; freilich lieft man bei ihm von jenen Thatfachen tein Bort. Bir maren fo gludlich, über die leste Periode im Leben ber Prinzessin Glifabeth aus bem foniglichen Geheimen Staatsarchive in Berlin neue Aufschluffe von allgemeiner geschichtlicher Bebeutung zu erhalten. Bas die Jugend der Pringeffin anlangt, in welcher ihr Berhältnif ju Descartes ben Mittelpunkt ihres geiftigen Dafeins ausmacht, fo haben wir zwar gegen vierzig gebrudte Briefe des Philosophen an Glisabeth, von ihren Antworten an ihn aber leider nicht eine einzige. Mile unfere Rachfragen und Nachforschungen hierüber bei beutschen Archiven und Bibliotheten find ohne Erfolg geblieben.

Elifabeth, bes Rurfürften Kriedrich V. von der Pfalz und feiner Gemahlin, Elifabeth Stuart, altefte Tochter murbe au Beibelberg ben 26. December 1618 geboren. Das Jahr ihrer Geburt bezeichnet den Anfang und Ausgangspunkt bes großen beutschen Religionetrieges, melcher foeben in Bohmen gum Musbruch tam, bem Lande, von welchem Glifabeth fpater bei ben Beitgenoffen ben fo verhangnifvollen Beinamen einer " Pringeffin von Bohmen" trug. Noch aber war jene Rataftrophe, burch welche ber Kurfürst von der Pfalz zum König von Bohmen erhoben warb, um balb, ohne Land, geachtet, biefen ftolzen Titel zum Spott in die Berbannung mitzunehmen, noch war jene Rataftrophe in bem Augenblick, ba Glifabeth bas Licht ber Belt erblickte, nicht geahnt. Noch hielten Frohsinn und königlicher Glanz ihren Sis am Sofe ju Seibelberg aufgeschlagen. Die bobe Bilbung bes jungen Fürstenpaares, bie Schonheit ber Rurfürftin, welche ben Glang einer britifchen Konigetochter nach Beibelberg gebracht, reiche verschwenderische Pracht bes Lebens, Alles vereinigte fich, biefen Sof jum erften und gebildetften im beutschen Reiche zu machen 2). Grundliche Renntniß verschiebener Sprachen, namentlich ber lateinischen, mar ben Rurfürften, gang besonders nen von ber Pfalz, ichon burch bie Golbene Bulle gur Pflicht gemacht 3); bie Reformation fugte nachmals ein grundliches Studium ber Theologie im weiteften Umfange ben Pflichten bes Pringenunterrichts hingu, welche auch bei Friedrich V. nicht verabfaumt maren 1). Ale eine Rolge ber firchlichen Sympathien und bes baraus entspringenben politischen Intereffes ift die Berbindung der rheinischen Pfalgrafen mit ben reformirten Fürften und Großen, fowie ben Bildungsanftalten Frantreich & anzufehen (ber Rurfürft hatte einen Theil feiner Jugend ju Geban am Sofe bes Bergogs von Bouillon jugebracht), womit im Unfang des 17. Jahrhunderts frangofifche Sprache, Literatur und Bildung, turg, frangofifches Befen im Gegenfas gegen bie fonftige ngive patriarchalische, wenn auch zuweilen robe Ginfachheit beutscher Sitten in die Pfalz eingeführt murbe b). Diefer Uebergang eines Beitalters in ein ihm an Geift und Streben entgegengesetes erhielt eine Stüte an der mit französischer Bildung von Jugend auf genährten Gemahlin des Aurfürsten, Elisabeth, Tochter des Königs Jakob I. von England. Eine seltene Uebereinstimmung der Geister und herzen, die Harmlosigkeit, allerdings auch die Sorglosigkeit der Jugend begründete übrigens die glücklichste Fürstenehe, das einzige Gut, welches die Stürme des Schicksals ihnen nicht raubten und an welchem ihre Kinder im Unglücke sich erbauen und aufrichten konnten.

Dhne auf die welthistorischen Greigniffe naber einaugeben, welche fich an die perfonlichen Schickfale ber Meltern Glifabeth's knupfen, verfegen wir uns in bie erften Sahre ber Rindheit und Jugend ber Pringeffin, fo weit fie von jenen höhern Greigniffen bedingt maren. Als Friedrich V., nach Annahme ber bohmischen Krone gegen Ende October 1619, begleitet von feiner Gemahlin, feinem Bruber, bem Pfalgrafen Lubwig Philipp, und bem ältesten Sohne, Friedrich Beinrich, fich auf ben Beg nach Böhmen begab, ließ er die jungern Rinder, Glifabeth und ihren altern Bruder, Rarl Ludwig, unter ber Aufficht feiner Mutter, ber Rurfürftin Juliane, aus bem Saufe Dranien, einer durch Geift und Charafter hervorragenden Frau, in Beibelberg gurudt6). Rur turge Beit mahrte ber Schimmer, welchen bie konigliche Rrone auf bas pfalgifche Saus und beffen Mitglieder marf. Noch ehe die Botichaft von ber Schlacht am Beifen Berge, welche bem jungen Konigthume ein Ende machte, nach Beidelberg gelangte, mar die Pfalz großentheils in ben Banben ber Reinde, und bei bem Schrecken, melcher fich ber Burudgelaffenen am Sofe und vieler Bornehmen in ber Sauptstadt bemachtigte, flüchtete auch Juliane mit beiben Enteln aus Beibelberg und begab fich in bie Sauptstadt ihres Schwiegersohns, bes Rurfürften Georg Wilhelm von Brandenburg, nach Berlin ). Enbe beffelben Jahres mußte auch bie flüchtige Konigin von Böhmen ihren Bufluchteort in ber Mart fuchen, wo fie am Weihnachtstage 1620 ju Ruftrin von einem Pringen, Moris, entbunden wurde. Darauf begab fich bas geachtete Ronigspaar nach Solland, mit bem Beftreben, burch Bulfe ber Bunbesgenoffen in ben Befit bes verlorenen Stammlandes, ber ichonen Pfalg, gu gelangen. Elifabeth aber blieb die erften Sahre ihrer Rindheit mit ihren Brudern, ben Pringen Karl Ludwig und Moris, ber Fürforge Julianens überlaffen. Diefer vortrefflichen Fürftin verbantte fie die Grundlage ihrer Ergiehung, welche ftreng nach moralifchen und religiofen Grundfasen geregelt mar. Als bie Bruber nach einiger Beit von ihr getrennt und ben gelehrten Anftalten Sollands übergeben murben, erhöhte fich noch bie Birfung jener auf Bilbung eines frommen Sinnes und feften Charatters angelegten Erziehung ber bochfinnigen Juliane in Gemeinschaft mit ihrer Tochter, ber Pringeffin Ratharine, durch die Ginfamteit, in welcher fich Glifabeth, getrennt von ihren Meltern und Gefchwiftern, verfest fab. Go bildete fich ein tieferer Ernft frubzeitig als Grundton ihres Beiftes und Charafters.

Erft gegen ihr neuntes oder zehntes Jahr beitam Elifabeth unter die Obhut ihrer Aeltern nach dem Saag und fand fich hier unter mehren nachgeborenen Geschwiftern, unter benen ihre Erziehung in einem ähnlichen Geifte nur fortgeführt und vervolltommt wurde. Fried-

rich und feine Gemablin folgten dem Grundfate, melden ihr eigenes Schickfal ihnen fehr nabe ruckte, nämlich bei ber Erziehung ihrer Rinber vorzuglich auf die Ausbildung und Entwickelung ber eigenen Rrafte und Unlagen und baburch jur Erringung mahrer Unabhangigfeit in der Belt zu wirfen. Bon allen ihren Rindern zeigten ber altefte Pring, Friedrich Beinrich (geb. 1614), und Elisabeth ichon fruh die vielversprechendften Unlagen. 3mifchen diefen beiben Gefchwiftern beftand ein fehr gartliches Berhältnig, welches aber durch ben unvermutheten frühen Tod des Pringen auf bas ichmerglichfte gelöft werben follte. Friedrich Beinrich empfing eine gelehrte Bilbung erft zu Utrecht, bann zu Lenden, mo ber berühmte Gerhard Boffius fein Lehrer mar. Schon in feinem achten Jahre unterhielt er fich fliegend in der frangofifchen, englischen, italienischen, bohmischen und beutichen Sprache. In bemfelben Alter führte er, von feiner Mutter aufgemuntert, mit feinen Brubern und Schwestern einen Briefwechsel, von dem fich Proben erhalten haben, welche uns burch Ginfachheit und Empfindung ansprechen. In einigen biefer Briefe, welche an feine Bafe Ratharina nach Berlin gerichtet find, bentt er baufig feiner Schwester Elifabeth, mobei er bas eine Mal ben gartlichen Bunfch ausspricht: "Ich munsche nichts fo febr, ale fie, gang von Glud umgeben, in Beibelberg wiederzusehen ")", und an feine Grofmutter, Die Rurfürstin Juliane: "Ich bitte hro Sobeit, hierbei ein Paar Sandichuhe und eine filberne Feber angunehmen - ich wollte, es mare um Ihretwillen etwas befferes! 3ch bitte Sie, meinen freundlichen Gruff meiner Muhme Ratharina, und meiner Schwefter Glifabeth einen

herglichen Bruderfuß zu bestellen; ich schicke beiden die beigefchloffene Rinderei: ein fleines Berg, ale Beichen meiner aufrichtigen treuen bruderlichen Liebe 10)". Bahrend Fried= rich Beinrich in feinen Briefen an die Aeltern häufig lebhafte Sorge fur die Fortschritte feines Bruders Rarl Ludwig an ben Tag legte, murbe er gleichzeitig gemahr, baf feine Schwefter Glifabeth burch außerordentliche Geiftesanlagen ihn noch übertraf, ohne bag jedoch irgend eine Giferfucht bas Berhaltnif ber Befchwifter getrubt ju haben icheint. Diefes ichone Band zwischen bem hoffnungsvollen Pringen und feinen Meltern und Gefchwiftern wurde durch ein schmerzliches Geschick gerriffen. Friedrich Beinrich begleitete feinen Bater nach dem Barlemer See, um die fpanischen Galleonen zu feben, welche als Trophaen bes glanzenden Sieges bes hollandifchen Seehelben Peter Bein Gegenftand einer nationalen Begeifterung waren, welche die pfalgifche Familie bantbar theilte. Der Bunderfee mar mit Nachten und Schiffen bebeckt. Da fließ ein großes Schiff am Abend bes 17. Januar 1629 an die Yacht, auf welcher Friedrich V. mit bem Rurpringen, beffen hofmeifter und mehren Begleitern fich befand, und fie gerichellte. Friedrich und funf Perfonen wurden durch ein herbeieilendes Schiff gerettet, gehn andere ertranten. Unter ihnen mar ber Rurpring, welchem ju helfen fein ungludlicher Bater vergebliche Anftrengungen machte. "Rette mich, Bater, Mit biefem Angftgefchrei fant er unter rette mich!" und murbe nur todt wieder hervorgezogen 11). Dit ihm gingen bie größten Soffnungen bes pfalgifchen Saufes au Grunde.

Elifabeth hatte faum ihr dreizehntes Sahr erreicht,

als der Tod ihr auch ben Bater entrig, der hartefte Schlag, welcher noch die verbannte, verlaffene pfalgifche Ramilie treffen fonnte. Diefer Schlag traf um fo fcmerglicher, ale einen Augenblick vorher ein heller Soffnungeschimmer in der Ankunft Guftav Abolf's auf beutichem Boben und in feinen Siegen leuchtete; eine Soffnung, welche mit dem Falle bes ichmebifchen Belben ebenfo fcnell erlofch. In bem fraftigen Alter von 36 Sahren, am 29. November 1631, wenige Tage nach bem Falle Guftav Abolf's, ftarb Friedrich V. gebroch. nen Betzens in Maing, und bie Konigin von Bohmen erhielt die Tobesbotschaft in einem Augenblick, ba fie fehnfuchtevoll bie Erlöfung aus ihrer unglucklichen Lage und die flegreiche Beimtehr nach Beibelberg erwartete. Die knapp zugemeffene Unterftupung ihrer Freunde in Solland und England reichte jest faum fur ben täglichen Unterhalt hin. Dennoch lehnte fie bie von ihrem Bruder, bem Ronige von England, mit gartlichen Borten an fie erlaffene Einladung, fich zu ihm zu begeben, entschieden ab, "weil die deutsche Sitte, welcher fie fich unterwerfen muffe, von ber Bitme fobere, in einem folden Unglude bas Sauswefen nicht zu andern. Selbft bann, wenn biefe Beit vorüber mare, muffe fie auf ihren fehnlichen Bunfc, bas Baterland wiederzusehen, Bersicht leiften, bis ihre armen Rinder in bas baterliche Erbe eingefest ober auf bem Bege feien, es gu merden 12)". In diefem ihrem Pflichtgefühle, gehoben burch einen mannlichen Duth und eine unverwüftliche Beiterfeit bes Gemuths, marb bie Konigin von Bohmen ihren Rindern die festeste Stupe. Ihr Bergnugen fand fie in der Pflege feltener Blumen; befondere liebte fie

bie Sagb als muthige Heroine, wobei sie sich nicht selten über das friedliche Gebiet hinauswagte, sodaß sie eines Tages sich einer Abtheilung spanischer Reiter gegenüber sah, welche die schöne Jägerin, ohne ihren Rang zu kennen, eifrig verfolgten, und sie ihre Rettung nur der Geschwindigkeit ihres Pferdes verdankte 18). Sie war nach dem Tode ihres Gemahls der Mittelpunkt der Angelegenheiten ihres Hauses und wurde, so lange sie lebte, von ihren Kindern als Haupt der Familie geehrt und hochgehalten.

Bir wollen hier ber Geschwifter unserer Glifabeth, welche bis auf ben Rurpringen Rarl Ludwig, ihren Bruber, fammtlich junger als fie und größtentheils in ber Berbannung geboren maren, in Rurge gebenten 14). Ginige ihnen werben im Laufe biefer Erzählung unfere Theilnahme in befonderm Grade ansprechen. Faft fammtlich find biefe Pringen und Pringeffinnen burch eigenthumliche Geiftesanlagen und mertwurdige Lebenswege und Schickfale bekannt worben. Bon ben funf Brubern, welche nach bem Untergange bes Rurpringen Friedrich Beinrich übrig blieben, haben fich Rarl Ludwig und Ruprecht, jener in der Geschichte Deutschlands, als Rurfürst von der Pfalz, der andere als großbritannischer Abmiral in ber Geschichte einen Ramen erworben 15). Ruprecht verband mit ritterlichem Duth und Sinn für Unabhangigfeit einen von ben Beitgenoffen anerkannten erfinderifchen Geift in ben physitalischen und mechanischen Biffenschaften, welche ihm fpater einen Plat unter ben ausgezeichnetern Mitgliebern ber foniglichen Societat ber Biffenschaften in London verschafften. Rarl Lubwig entwidelte feine Starte vornehmlich in benjenigen Biffenfchaften und Runften, welche vor allem einem Regenten nothig find; aber auch er wurde megen feiner grundlichen und umfaffenden Bildung, ju welcher er auf ber Universität Lenden ben Grund legte, ben gelehrten gurften beigegahlt. Pring Moris wirb uns als Schickfalsgefährte feines Bruders Ruprecht anfangs in England mahrend bes Burgerfriege, fpater auf feinen abenteuerlichen Bugen Bur See genannt. Bei einem Sturme, welcher beibe Prinzen nach den faraibischen Infeln verschlug, ift er verschollen. Die zwei jungften Pringen, Eduard und Philipp, werden im Berfolg in ihrem Berhaltniffe gu Glifabeth auftreten.

Bahrend bie Prinzen nach dem Tode ihres Baters nacheinander das Saus ber Mutter verliegen und ihr Beil im Geraufch ber Welt versuchten, fchloffen fich bie Tochter, Glisabeth, Luise und Sophie 16), befto inniger an die Königin von Böhmen, ihre Mutter, und bilbeten burch ihre Schönheit, Talente, Renntniffe und Geift, die bei jeber von ihnen eine eigenthumliche Beffalt annahmen, ben Mittelpunkt bes kleinen Sofes, welcher fich um fie versammelte. Umfaffenbe Sprachkenntnig, welche bas Lateinische mit ben neuern Sprachen bes gebilbeten Europas, namentlich bem Englischen, Frangofischen, Stalienischen und Spanischen, verband ( die Schweftern fprachen augleich bas Sollanbische wie ihre Muttersprache, Elifabeth ausgenommen, wenn Dig Benger Recht hat)17), mar biefen Prinzeffinnen gemeinschaftlich. Daffelbe mar ber Fall mit ben ichonen Runften, namentlich ber Malerei, welche damals in den Riederlanden auf fo hoher Stufe ftand. Einer ber bekannteften und vorzüglichften nieberlanbifchen Maler, Gerhard Sonthorft, ertheilte ihnen

Unterricht, an welchem die Königin von Böhmen felbft Theil nahm, benn honthorft mar nicht blos feiner Salente megen gefchatt, fondern auch megen feiner perfonlichen Eigenschaften, sowie burch feinen Bis beliebt; baber bie Rinder ber Großen und Bornehmen im Saag fich zu feinem Unterrichte brangten 18). fcheint Glifabeth unter ben Schweftern ben geringften Grad von Talent für bie Runft entwickelt zu haben; ihr Sinn, ihr ganges Befen mar überwiegend ber innern Belt bes Gemuthe, ber Region bes höhern Beifteslebens augemandt. Gin entichieben ausgesprochenes Zalent mar bagegen bie jungere Schwefter Luife, beren Bilbniffe fich eines ausgebreiteten Rufes erfreuten und in den Cabineten bes Auslandes neben ben Berten ber Meifter erblickt murben 19). Sonft offenbarte Luife, im Gegenfate ju ihrer altern Schwester, beren Grundton Ernft und Tiefe bilbete, ein leichtes, frobes, im fpatern Alter fogar ber Schranken herkommlicher Sitte fpottenbes Temperament; mahrend die jungfte Pringeffin, Sophie, die gludliche Mitte zwifchen biefen Gegenfagen bildete, indem fie ihren hellen und icharfen Geift vorjugemeife ber aufern Belt jumanbte, ohne boch bas Drgan ber Philosophie zu entbehren, mas fie im bohern Alter zu Leibnigens Freundin machte. Man hat. fo fchreibt ein englischer Schriftsteller 20), von biefen brei erlauchten Schweftern, ben Pringeffinnen Glifabeth, Luife und Sophie, gefagt, bag bie erftere bie gelehrtefte, bie andere bie größte Kunftlerin und bie britte bie vollenbetfte Laby in Europa mare. Bang übereinftimmend urtheilte in einer fpatern Periode ber geiftreiche Frangofe Chebreau, melder ale Freund bee Rurfürften Rarl Lud-

mig an feinem Sofe lebte und von ben Mitaliedern ber pfälgischen Ramilie genaue Renntnif hatte. Es galt ihm, die Ehre bes beutschen Beiftes, ben fpottifchen Bemerkungen eines Pater Bouhours gegenüber, ju retten, welcher ben Deutschen in Poefie und Biffenschaft alle biejenigen Gigenschaften absprechen wollte, welche ber Frangofe unter bem Begriffe esprit jufammenfaßt. "Ich ehre den Dater Bouhours, entgegnet in Bezug barauf Chevreau; aber ich mage es ju behaupten, daß Frankreich feinen schönern Geift hat als die Frau Berzogin (Sophie) von Sannover, noch Jemanden, welcher in der Philosophie grundlicher unterrichtet ift als ihre Schwefter, bie Dringeffin Glifabeth von Böhmen 21)."

Bas den Ginflug ber Konigin von Bohmen auf bie Bilbung ihrer Tochter betrifft, fo fcheint fich biefer meniger in Runft und Wiffenschaft, als in hinsicht auf Berg und Charafter geltend gemacht zu haben. Sie felbft hat auf ben Ruhm einer gelehrten oder philosophischen Fürstin, welchen neuere Schriftsteller ihr andichteten, niemale Anfpruch gemacht 22). In biefer Sinficht ftellte fich fogar zwifchen Elifabeth und ihrer Mutter ein Begenfat heraus, welcher ber Pringeffin nicht eben ber Mutter Gunft erwarb, vielmehr biefe in viel höherm Grade auf bie jungern Schwestern, namentlich die Pringeffin Luife, hinlentte. Nach ber Befchreibung, welche fich bei Dif Benger findet, konnte fich Glifabeth an Schonheit und Unmuth mit ben jungern Schwestern nicht vergleichen; ohne Anspruch auf Schonheit, hatte fie ein ausbrucksvolles Auge und eine mild gefällige Saltung; wiewol vollgultige Stimmen von Beitgenoffen, mit welchen wir uns meiterhin befannt zu machen haben, bas Bilb unferer Elifabeth auch von diefer Seite viel gunftiger malen. Sauptfachlich aber fei es die überwiegende Reigung ber Pringeffin ju ben Studien und ju ber Debitation, ihre Gleichgultigfeit gegen bie gewöhnlichen Berftreuungen bes Sofes, gegen bie Bergnugungen ber Jagb, welche bie Königin von Böhmen mit Leidenschaft verfolgte, ihre mittelmäßigen Leiftungen in ben Runften, namentlich in der Mufit, gewesen, mas zwischen Dutter und Tochter feine recht lebhafte Sympathie entwideln, ja fogar es bis jur Ralte zwifthen ihnen fommen lief. Dagegen habe bie Mutter, "geeigneter, eine Malerin als eine Philosophin gu fcagen", gegen Luife eine Parteilichkeit an ben Tag gelegt, welche bas Disfallen ihres alteften Sohnes, bes Rurpringen, erregte 23). Bie fich bies in Bahrheit auch verhalten haben mag (und wir haben Grund, in biefen Stucken gegen ben Bericht ber englischen Geschichtschreiberin mistrauisch zu fein), einen Punkt gab es, in welchem zwischen Glifabeth und ihrer Mutter bie größte Gintracht und Uebereinstimmung herrichte: bies war bie unerschütterliche Anhanglichkeit an ben Protestantismus, welchem ber große Rampf galt, für welchen ihr Bater ale Opfer gefallen mar und feine vermaifte Kamilie eine Rette von Leiben und Entbehrungen übernahm. Nicht alle Rinder ber Rönigin von Böhmen widerftanden, wie wir in der Folge feben werden, ben Lodungen jum Abfall, welche fich fcon bei Lebzeiten Friedrich's V. an ihn und feine Ramilie herangedrängt hatten 24). Elifabeth jeboch zeigte fich fcon in erfter Jugendblute flar und ftart genug, um ber Treue gegen ihre Mutter und ber eigenen Ueberzeugung ben Glanz einer Krone zu opfern.

Schon in ihrem funfzehnten Sahre nämlich war Elifabeth fo weit herangeblüht, baf einer ber ausgezeichnetften Monarchen Europas, ber Konig Bladislam IV. von Dolen, fich eifrig um ihre Sand bewarb. Diefe Bemerbung und die bamit verbundenen Aussichten fielen in einen Beitpunft, ba bie pfalgische Sache in Folge ber Schlacht bei Nordlingen und bes barauf gefchloffenen Prager Friedens für immer verloren fchien. In biefem Frieden murbe ben jungen Pfalzgrafen bas väterliche Erbe entzogen; ber Bitme bes Rurfürften Friedrich V. follte nur ihr Leibgebing, ben Rinbern bes Geachteten, "wenn fie fich vor Ihre faiferliche Majeftat gebührlichen bumiliirten", ein fürftlicher Unterhalt aus taiferlichen Gnaben und nicht aus Schuldigfeit gemacht merben 25). Die gange Soffnung ber Familie ichien biefen Augenblick auf bem Entschluffe ber Pringeffin Glifabeth ju beruben.

Die mehrfeitigen Berhandlungen über biefe Angelegenheit, welche fich einige Jahre hindurchzogen, find in mehrfacher hinficht wichtig und lehrreich. Wenn biefe Angelegenheit von ben pfalgifchen Gefchichtschreibern taum berührt worben ift, fo tommt es baher, bag die Bemerbung bee Konige von Polen um Glifabeth fruher rein perfonlich gebacht wurde. Go ftellt bie Sache vor Andern Baillet im Leben des Descartes 26) vor. "Der Ruf von ber Schönheit und ben Geiftesvorzügen ber Pringeffin, fchreibt er, mar bis nach Polen gedrungen und hatte in bem Ronige ben lebhaftesten Bunfch erregt, fie au feiner Gemahlin zu mahlen 27); allein die Liebe zur Philofophie, von welcher fie bereits gang erfüllt mar und bie jeber andern Leidenschaft in ihr ben Raum genommen zu haben ichien, war erfinderisch genug, um ihr

eine anständige Ausstucht einzugeben, und von allen Anerbietungen, welche der König von Polen ihr machen ließ, wollte sie nur seine Achtung annehmen." Descartes (benn bessen Philosophie und keine andere ist hier gemeint) soll den Ruhm haben, daß eine beutsche Fürstentochter aus Liebe zu seinen Schriften und seiner Philosophie einen Thron ausgeschlagen habe! Allein die Bekanntschaft der Prinzessin mit Descartes und seinen Schriften fällt fast zehn Jahre später als die Verhandlungen über den Entwurf der Heirath zwischen ihr und dem König von Polen. Dies wird uns jeder weitern Widerlegung sener Vorausseshung überheben 28).

Den eigentlichen Ursprung und Anlag fowie ben Berlauf und zulest bas Dislingen jener Berhandlungen finben wir bei ben polnischen Geschichtschreibern und Chroniften am genaueften und ausführlichften berichtet. Bladislam IV., welcher ben 13. November 1632 ben polnischen Thron bestieg, hatte bie Anspruche, welche er als Bafa auf ben schwedischen Thron zu haben glaubte, nach bem Tobe Guftav Abolf's mahrend ber Minberiahriateit feiner Tochter Chriftine ohne Bogern geltend gemacht. Anfangs erhob fich in Schweben felbft eine Partei zu feinen Gunften, welche ber fechefahrigen Chriftine fich leicht zu entledigen und bei ber baburch entstehenden Bermirrung Bladislam ben Beg jum Throne zu bahnen hoffte; eine vergebliche Soffnung, ba Chriffine im Marg 1633 gur Königin ausgerufen, und jeber Schwebe, welcher von ber Burudberufung ber verbannten polnischen Bafa fprechen murbe, als Sochperrather erflart murbe 29).

Um fich bie Buftimmung ber europäischen Dachte Bu

verschaffen, sandte ber Ronig von Polen gur felben Beit, nämlich im Fruhjahr 1633, ben Staroften von Schwes und königlichen Unterkammerer Johann Bamabati gur Anknupfung geeigneter Berbindungen fowol nach Deutschland als nach ben Nieberlanden, England und Schmeben, Staaten, welche bei bem bamals in Deutschland muthenben Religionsfriege Die Sache bes Protestan-Darum verfprach ber Gefandte tismus pertraten. Ramen feines tatholifchen, an fich jeboch fehr freifinnigen, burch feine Liebe gur Rirchenvereinigung befannten 30) Ronigs, in Schweben ben Glauben bes Bolfes wie die Freiheit und die Gewohnheiten bes Reiches aufrecht zu erhalten. Dem Konige von England Rarl I. aber follte porgeftellt merben, bag es bie Sache aller Konige fei, eine folche Berftogung bes rechtmäßigen Thronerben (fur ben er fich hielt) nicht zu bulben. Dolen wolle ben Frieden in Deutschland gemeinsam mit England vermitteln und ben erften Schritt thun, ba ber Raifer es nicht thun tonne; insbefondere, wird hinzugefest, wollte Bladislam fich alle Muhe geben, ben Gohnen bes Rurfürften Friedrich V. ben Befig ber Pfalz wiederzuverschaffen. In biefer Beziehung follte ber Gefanbte, wenn er im Saag eintreffen murbe, fich auch bei ber Ronigin von Bohmen vorftellen.

Der lettere Puntt ift es, welchen wir hier aus ben Berichten bes Gefandten an ben Konig mit Uebergehung bes Uebrigen herausheben. Es war in ben letten Lagen bee April 1633, ale Bawaditi, von Amfterbam tommend, im Sagg eintraf. Sier, heißt es nun, zeigte er ber Ronigin von Bohmen fogleich feine Antunft an und murbe auf ben andern Tag jur Audieng bestellt, in welcher er sich feines Auftrags entledigte. Die Unterredung wurde in frangösischer Sprache geführt.

Bis dahin war weber dem König noch seinem Gesandten von der Prinzessin Elisabeth etwas bekannt worben. Dieses erfolgte erst jest. Auf welche Weise dies geschah, lernen wir durch ben Bericht des Gesandten aus
erster Quelle kennen.

"Ingwischen — heißt es hier nämlich — tam ein Sohn bes Abgeordneten humrab (?) ju mir und zeigte mir an, baf fein Bater eine Privatunterredung mit mir zu haben munichte. Als ich ben Morgen des folgenden Zages bazu bestimmte, fam ber Alte und fragte, ob es mahr fei, daß Em. Majeftat mit bem öftreichischen Saufe in Cheverbindung ju treten gedachte? Als ich barauf erwiderte, ich mußte nichts bavon, fing jener gute Alte an, die Bortheile auseinanderzusegen, welche für Em. Königl. Majeftat aus einer Che mit ber Tochter bes Rurfürsten von ber Pfalz und Schwestertochter bes Ronigs von England hervorgeben murbe. Konig von England wurde in unfern fcmedischen Intereffen ale naber Bluteverwandter uns felbft mit bewaffneter Macht beifteben. Sierauf fing er an, die Pringeffin gu loben: ihre Schonheit, Geftalt, Berftanb und Renntniffe, namentlich bie Renntnif vieler Sprachen, ihre Frommigfeit und fo fort." Der polnifche Gefandte bantte für biefen Bint und verfprach, barüber an feinen Sof Melbung zu thun.

Auf ber Rudreise von England tam Zawadzei zum andern male nach dem Haag. Diesmal hielt auch Johann Joachim von Rugdorf, der treue und erfahrene Minister der verbannten pfälzischen Familie, eine Unter-

redung mit ihm (es mar ben 10. August 1633), um bie Ronigin von Bohmen und ihr Saus ber Gnabe bes Ronige von Volen zu empfehlen. Auch bot er Lesterm fowol beim Könige von England als bei ben Generalftaaten feine Dienfte an. Bum publiciftifchen Bertheibiger feiner Sache gegen Schweben empfahl Rufiborf bei Diefer Gelegenheit den berühmten Sugo Grotius; ber polnische Gefandte nennt ihn ben "herrn Grotius, einen Mann von großem Ruhm, burch feine Gelehrfamfeit und feine Schreibart bekannt". Rugborf empfahl große Gile mit biesem Beiftanbe. Nicht ohne Grund; benn ichon bas nachfte Jahr (1634) ging Grotius an ben fchwebiichen Sof, welcher feine Dienfte zuvortommend gewonnen hatte.

Soeben ift uns ber erfte Anlag und geschichtliche Anfnupfungspunkt jenes Beiratheentwurfe offenbar geworben. Aber ichon von Anfang an liegen fich bie Schwierigfeiten ermeffen, auf welche jener Entwurf ftoffen mußte. Dahin rechnen wir weniger ben auffallenben Abstand bes Alters (ber König geboren 1595, mar ba: mals mehr als boppelt so alt benn die funfzehnjährige Glifabeth), welcher burch ben Glang ber Rrone bedect merben tonnte, ale ben Grundunterschied bes firchlichen Betenntniffes amifchen dem Konige und der Pfalagrafin. Diefen Unterschied zu heben, gab es nur zwei Auswege: wenn eine gemischte Che bes Ronigs von ben Bertretern bes Reichs zugelaffen murbe, mo nicht: bag Glifabeth die katholische Religion annahm. Beibe Auswege wurden versucht, beibe aber scheiterten und fo mit ihnen der Entwurf felbft. Bar boch eine frühere Bewerbung Bladislam's, ba er noch Thronfolger war, um bie schöne Schwester bes Rurfürsten Johann Georg von Brandenburg, Marie Eleonore, fpaterhin Gemahlin Guftav Abolf's, an gleichem Widerstande gescheitert!31) 3mar zeichnete fich, wie bemerkt, Bladislam IV. nicht minder burch feltene Tolerang und Friedensliebe aus, benn burch glanzende Eigenschaften als Regent und Rriegsheld; er mar ber lette Ronig von Polen, unter welchem bas Reich ein Gewicht in die Bagichale Europas marf; boch maren ihm fur feine Perfon burch die Ariftofratie und befonders die fanatisirte bobe Beiftlichkeit bie Banbe gebunben. Nicht nur bie politischen Intereffen, fonbern lebhafte und aufrichtige Reigung ju ber "tegerischen" Pringeffin 32), welche fich feiner bemächtigte, führte ihn in langere und heftige Rampfe gegen bie Großen und bie Geiftlichkeit sowol im Senate als auf bem Reichstage, bei benen er gulest boch ben Rurgern gieben mußte. Die fleine Bahl freigefinnter Bifchofe, welche bie Partei bes Ronigs nahmen, an beren Spige ber Bifchof von Raminiec (fpater von Przemyel) Paul Pinfecti, ber Berfaffer ber Chronit von Polen, ftand, murbe von ber Mehrzahl verbachtigt und verkegert. Seine Grunde faßte Piafecti in folgende Betrachtungen gufammen: "Man muffe bei dem alten eingeführten Brauche bleiben, in bergleichen zweifelhaften Fallen gum Papfte feine Buflucht zu nehmen, welcher zu erlauben vermöge und pflege, bag ein Ratholit eine Regerin heirathe, wenn es ber öffentliche Bortheil bes Reiches erheische, wie menn bier g. B. ber Ronig von England feine Bulfe gur Biebererlangung von Schweben verfpreche; wenn nur nicht bie Soffnung fur bie Bekehrung der Regerin jum fatholifchen Glauben fehlt, fonft aber feine Gefahr vorhanden

ift, daß ber katholische Theil angesteckt murbe. (hier werben mehre Beispiele gemischter Chen, namentlich auf bem frangofischen Throne, aus ber neuern Geschichte angeführt.) Man muffe ferner bei ber Bahl einer Gemahlin auf die Reigung einer ehrbaren Liebe etwas geben; benn burch ein gewaltsames und allzu ftrenges Urtheil hier eingreifen, führe auch in ben Ramilien für bie Bater einen unglucklichen Ausgang berbei; Rurften aber und Dynaftien feien baburch nicht felten zu Bermurfniffen geführt und in verberbliche Unruhen verwidelt, ja nicht wenige fonigliche und erlauchte Stamme baburch ju Grunde gerichtet worden." Die lette Bemerfung rief einen heftigen Sturm gegen Diafecti berauf, ale er auf dem Reichstage ju Warfchau ( November 1635) feine Ansicht fühn vertrat. Daffelbe that er noch früher in einer Sigung bes Senats und murbe bafür von ben übrigen mit Berachtung angelaffen. als er ben Tag barauf (berichtet Radziwill) zum Ka= stellan von Krafau sich zu verabschieden fam, entzog ihm biefer bie Sand. "Und Ihr magt es noch", fuhr er ihn babei an, "Guch vor ben Augen ber Menfchen zu zeigen, nachbem Ihr gestern burch Gure verberbliche (pestifera) Abstimmung ben Stand ber Bischöfe besudelt habt?"

In bem nämlichen fanatischen Geifte fpricht fich Rabziwill über die Berhandlungen aus, an welchen er perfönlich Theil genommen. "Ich", rühmt er von sich, "ich mit meinem gewohnten Freimuth und Gifer fprach fur ben fatholischen Glauben und rieth, bie Gunft bes Ronigs ber Könige höher ju fchagen als die Freundschaft bes Konigs von England; mit meiner Beiftimmung werbe niemals eine tegerifche Che ftatthaben; moge ber Ronia

beirathen, wie es ihm gefiele, nur mußte es eine Ratholikin fein." In diesen Eifer mischte fich zuweilen der den Polen eigenthumliche humor, wenn auch in etmas grotester Manier. So rebete ber Boimobe von Rama, Philipp Wolucki, ben König breift mit biefen Worten an: "Die allerheiligste Mutter Gottes hat bis jest die Regierung Em. Majeftat in ihren Schus genommen und große Siege bei ihrem Sohne erbeten; wenn Ihr aber jest eine Regerin ehelicht, fo wird fie Euch verlaffen. Den Regern ift nicht zu trauen (hier zeigt er mit bem Finger auf ben Boiwoben von Bilna, einen Calviniften, welcher vorber feine Buftimmung ausgesprochen); icon find fie ber Bolle übergeben, nun mollen fie ben Rönig mit hinabziehen, eine hafliche Bobnung für einen Konig." Der Unterkangler ftimmte in gleichem Sinne und berief fich unter Anderm auf bas Beifpiel ber alten Romer, beren Gattinnen bei ber Unfunft an ber Grenze bes Landes verpflichtet maren, ben Göttern ihrer Manner zu opfern. Auch der Unterfchatmeifter ber Rrone nannte es eine unerhorte Sache, bag eine teberische Königin auf bem polnischen Throne fage, eine folche konnten katholische Gemiffen nicht vertragen.

Bei biefer Stimmung hatte ein Berfuch bes Konigs, burch Umlaufschreiben bei ben Genatoren ihre Buftimmung zu ber Che mit ber "Englanderin" (fo wird die Pringeffin Glifabeth in Diefen Berhandlungen gewöhnlich genannt) zu gewinnen, folechten Erfolg. Gingefcuchtert durch den Wiberftand, welchen fein Antrag im Genate gefunden, wollte er bei bem im Rovember beffelben Sahres abgehaltenen Reichstage burch Bugeftanbniffe guportommen, vermöge beren bie Glaubensfreiheit ber funftigen Konigin fo febr als möglich beschränkt und gebunben werben follte. Es folle ihr meber ein öffentlicher noch ein Privatgottesbienft geftattet werben; den foniglichen Dalaft wolle man mit tegerischen Geiftlichen nicht "befudeln", und feine tegerischen Frauen noch Diener follten bei ber Ronigin jugelaffen werben. Diefe Ertlarung gab ber Rronunterfangler in Gegenwart bes Ergbischofs von Gnesen und des Bischofs von Krafau am Borabend ber Eröffnung bes Reichstags (29. November 1635) ab. Aber ber Erzbifchof von Onefen erflarte laut, bag er biefen Berfprechungen nicht traue; man wiffe, wie groß bie Dacht ber Frauen fei; und wenn bie Sache fich anbere wende, welche Sicherheit. melche Mittel blieben ba übrig? Radzimill, welcher gegenwärtig mar, ging noch weiter, indem er fein Distrauen gegen bie Beriprechungen bes Konigs überhaupt außerte. Er habe bei feiner Kronung auf fo viele Puntte geschworen, und jest gebe es in vielen Dingen vertehrt, ohne bag man Mittel habe, ben mahren Buchftaben bes Gibes wiederherzuftellen. Dan erinnerte fich bes toleranten Sinnes des Ronigs. Die Bischofe konnten nicht vergeffen, daß Bladislam "bie Milch einer fegerifchen Amme getrunten", und fie beriefen fich auf einen Brief, ben ehemals ber Erzbischof Kanuforsti an bie Mutter bes Konigs, bie Konigin Anna, fchrieb, ale ihm bie Geburt beffelben mit ben nabern Umftanben angezeigt mar, mobei er feinen Rummer nicht verschwieg, bag "eine tegerifche Amme ben fprachlofen-Lippen bes Sauglings ihre Bruft barbiete". Dit mahrhaft prophetischem Geifte habe ber heilige Bifchof bie Bufunft erkannt: benn bie Memter und Ginfunfte gebe ber Ronig größtentheils Rebern, und fest verlange er mit folchem Gifer nach einer teperischen Che! Radzimill erzählt: ein Bertrauter bes Ronigs habe ihn im Schloffe reichliche Thranen vergießen feben und ihn babei ausrufen horen: "Ich merbe per extrema geben, wenn fie mir bas verwehren werben!" Bas er babei bachte, lagt fich vielleicht aus einer von ihm früher ausgesprochenen Drohung entnehmen, fich mit einer Eingeborenen zu vermählen, wogegen bie Großen fich einstimmig erklart hatten. Aber diefe ließen fich burch teine Drohung einschüchtern und festen ihrer Leidenschaft fein Dag. Der Bischof von Plock ging in ber nachsten geheimen Sigung bes Senats fo weit, bie Che mit ber pfalgischen Pringeffin ein matrimonium infame ju nennen, abgefeben babon baf fie hochft unpolitisch mare, weil fie bie alte Berbindung Polens mit Deftreich lofen wurde. Da entflammte bes Konigs Born. Er warf fich auf feinem Stuhle herum und rief, nach einem Berichte, aus: baf boch einer bas verruchte Maul mit bem Gabel ichließe! Erfchüttert gog fich nach ber Sigung ber Ronig in feine Gemacher gurud, flagte mit Beinen über bie Geiftlichkeit und brachte bie gange Racht in Thranen zu. In die nachfte Sigung (3. December) fam ber Konig mit verweinten Augen, nachbem er bie Senatoren lange auf fich hatte warten laffen, benn er fürchtete, bie weltlichen Glieber bes Senate wurden auf die Seite der Geiftlichkeit treten, und in biefer Sisung follte bie Bergthung ju Enbe geführt Seine Befokniffe maren nicht ohne Grund. Die Mehrzahl ber Woiwoben fprach fich gegen ihn aus. Der Boimobe von Rama übertraf an Seftigfeit Die übrigen. Er hielt bem Ronige bie Bolle por und fuchte

ihn fogar mit einem allgemeinen Aufstande ju fchreden, wenn er bei feinem Borhaben beharrte. Bei biefer Rebe erhob fich ber Konig und entfernte fich voll Berbrug.

Diefe Einzelheiten icheinen vielleicht uns von unferer eigentlichen Aufgabe ju weit zu entfernen. Indef merben fie, abgesehen von jedem allgemeinen Intereffe, immer bazu bienen, uns in bas Innere bes Konigs einen Blid werfen ju laffen. Der ungeheuchelte Schmerg, bie Beharrlichkeit, welche er in biefem Rampfe an ben Tag legte, laffen wenigstens erfennen, baf bie Politit allein nicht biefen Ginfluß auf ihn ausubte, fondern bag auch perfonliche Ginbrucke, welche bas ihm entworfene Bilb von der Pringeffin Glifabeth in feiner Seele gemacht haben mußte, mit im Spiele waren. Bugleich erkennen wir, baf ber von ben Bermanbten und Anhangern ber Pringeffin fpater wiber feine aufrichtigen Absichten geäuferte Berbacht ungegrundet mar und nur burch Untenntnig ber ichweren Rampfe, welche ber Bergicht auf fein Borhaben bem Konige toftete, entschuldigt werben fonnte.

Nachdem also ber Reichstag sich fast einmuthig gegen die Beirath mit ber Pfalggrafin Glifabeth ausgefprochen hatte, überzeugte fich Blabislam von ber Ruslofigteit weiterer Beftrebungen. Nach Radziwill tam er fcon bas nachfte mal mit heiterm Geficht in ben Senat und redete jenen unverhofft mit ben Worten an: "Ihr verwerft meine Bahl, aber Ihr empfehlt mir teine anbere." Dan tam ihm mit Beeiferung entgegen, inbem man ihm volle Freiheit gestattete, wenn feine Wahl nur auf eine Ratholitin fiele. Schon biesmal brachte Jemand bie Beirath mit ber frangofischen Pringeffin Maria Gonzaga zur Sprache, welche ber Kanig in Frankreich tennen gelernt hatte. Es ist dieselbe Prinzessin, welche Wladislaw mehre Jahre spater als seine zweite Gemahlin heimführte.

Roch blieb aber ein Ausweg übrig, um wenigstens ben Schein ber 3meibeutigfeit nach mehrjährigen Berhandlungen bem Könige von England und feiner Kamilie gegenüber ju vermeiden: bies mar, wenn die Pringeffin Glifabeth fich entschloß, mit Ginwilligung ihres Saufes, die katholische Religion anzunehmen. Bu bem Ende murbe Bamabiti ju Anfang bes Jahres 1636 jum . zweiten mal an ben Sof bes Ronigs von England abgefandt, und in ber ihm ertheilten Inftruction bie Dittel und Bege gur Erreichung bes beabsichtigten 3meds genau vorgeschrieben. "Wenn er bei bem Konige von England Audienz gehabt habe, folle er fich zur Ronigin 33) begeben und fie um eine geheime Audieng bitten. Sier werde er vorstellen: dag der Konig von Polen ben Gebanten, fich mit Glifabeth, ber alteften Tochter bes Rurfürsten von der Pfalt, ju vermählen, noch nicht aufgegeben habe; bag aber bie Bermirtlichung feines Bunfches verzögert murbe theils burch die unaufhörlichen Rriege, theils weil ber Senat einer Ronigin protestanti. schen Glaubens nicht geneigt mare, um fo weniger als burch viele Sahrhunderte tein Beispiel vorliege, bag eine Ronigin eines andern Bekenntniffes als bes katholischen auf bem polnischen Throne gefeffen habe, und eine folche Reuerung unter ben gegenwärtigen Umftanden bie fatholifche Religion erschüttern tonne. Der Ronig von Dolen, heißt es weiter, von den ernftlichsten Absichten befeelt, vertraue, daß Ihre Majeftat, die Konigin von

England, durch ihre Vermittelung und Ueberredung fo viel zu erreichen vermöge, bag bie pfalzische Pringeffin, ihre Sarefie abichwörend, jum alleinwahren Glauben jurudfehre. Um biefe Befehrung ju erleichtern, moge bie Ronigin ihre Nichte, die Pringeffin Glisabeth, unter einem Bormande (damit in ihrer Mutter tein Berdacht ermedt murbe) zu einem Befuche ihres Dheims nach Lonbon einladen. Dann konnte eine Entsagung von ben feberifchen Brrthumern leicht erfolgen. Benn die Ronigin in biefer Sinficht auch fein Berfprechen, fonbern blos bie Berficherung gabe, bag die Pringeffin ben tegerifchen Frrthumern entfage, bann murbe es leicht fein, ju ben amifchen Monarchen gewöhnlichen Chepacten zu ichreiten. Im Fall eine folche Berficherung wegen des Uebertritts ber Pringeffin nicht zu erlangen mare, moge bie Ronigin gebeten werben, die gange Sache ale ein Geheimniß au bewahren, und ber Gefandte werde Alles anwenden, bag burch beffen Auskommen für Ge. Majeftat tein Nachtheil hervorgehe. Wiederholt wird bem Gefandten eingeschärft, fehr vorsichtig zu fein und fich zu bemühen, bie Ronigin von England ju überzeugen, bag bas Staatsrecht von Polen eine Ronigin von anderm als fatholi= fchen Glauben nicht zulaffe, und fie im Namen bes Ronigs zu bitten, die schwierige Angelegenheit mit ihrer befannten Frommigfeit und Ginficht zu einem gludlichen Enbe ju führen. Mittlerweile foll ber Gefandte jur Beforgung ber ihm anvertrauten Gefchafte nach Frankreich übersegen, diese so schnell als möglich erledigen, bamit er jur Beit: ber Reise ber pfalgischen Pringeffin fich mieber in London befinde. Erhalt er bann die ungweifelhafte Berficherung, bag bie Pringeffin fich mahrhaft zu

bekehren wünscht, so bleibt ber Gesandte in England und sest ben König durch einen Boten von dem Gange der Unterhandlung schleunigst in Kenntniß. Sollte jedoch die Prinzessen in Betreff der Glaubensveränderung sich widerstrebend zeigen und die Königin von England dem Gesandten hiervon gewisse Nachricht geben, so wird er sagen: "Es sei zu spät, auf dem Reichstage über diese Angelegenheit zu verhandeln, und bedauern, daß es nicht in der Macht seines Herrn liege, eine Gemahlin zu wählen, welche nicht die katholische Religion bekennt; daß die Stände des Königreichs niemals darin einwilligen werden, wenn auch die segensreichsten Bortheile für das Land daraus hervorgingen. Hierauf bleibt dem Gesandten nichts weiter übrig, als das Königreich zu verlassen und zu seinem Herrn zurückzukehren."

Dag es bem Ronige von Polen mit Diefen Erflarungen und Abfichten ernft mar, geht fchon baraus bervor, bag, wie wir lefen, ber Gefandte ben Berbebrief um Elisabeth an ben König von England bei fich führte. Allein ber Erfolg entsprach von feiner Seite ben etwa gehegten Erwartungen. Die obichon eifrig tatholische Ronigin von England ichien boch nicht geneigt, auf bas jugebachte Befehrungegeschäft bei ihrer Nichte fich einzulaffen; vielleicht ichon um nicht indirect jur Aufrichtung bes pfalzischen Saufes, gegen welches fie vielmehr eingenommen war, mitzuwirfen. Bon einer Reife ber Pringeffin an ben Sof ihres Dheims in England ift burch. aus feine Rebe. Auch bas Geheimnis wurde nicht mit folder Strenge bewahrt, wie ber Ronig von Polen es gewünscht und erwartet hatte; bas Befentliche bavon gelangte zu ben Dhren bes Pfalzgrafen Rarl Lubwig, wel-

cher mit feinem Bruber Ruprecht fich bamale am eng. lifchen Sofe aufhielt. Als altefter Bruder und Stellvertreter ber Rechte feines Saufes machte er eifersuchtia auf die Ehre beffelben; die ichmantenden Erflärungen bes polnischen Gefanbten ermedten fein Mistrauen, und fo fcbrieb er an feine Mutter von London ben 16. Mai 163634): "Bas die polnische Sache betrifft, so weiß ich nicht, was ich bavon benten foll. Der König von Dolen hat fich fo weit barauf eingelaffen, fowol gegen ben Ronig, meinen Dheim, ale gegen Em. Majeftat, baf es eine Beleidigung fur Sie beibe und eine Schande fur ihn felbft mare, wenn er jest gurudtrate; benn in allen feinen Briefen an ben Ronig zeigt er noch großes Berlangen nach diefer Beirath, und ber Buftimmung ber Stande von Polen bedarf er nicht (?), fondern es fcheint, er fucht in alle Wege mit ihrer Beiftimmung zu banbeln, und beshalb municht er, bag Glifabeth fich gu feiner Religion betenne. Ich glaube, fahrt er fort, bag, wenn ber Gefandte mit Em. Majeftat nicht befonbers verhandelt, dies feinen Grund barin hat, bag er hofft, ber Ronig werbe auf bie Religion nicht fo genau feben wie Sie, und man fagt, er habe eine besondere Inftruction an die Ronigin; allein Sie konnten ihm mit gutem Grund fagen, bag ber Ronig barauf fo wenig eingehen wird als Em. Majestät, und was die Konigin betrifft, so ift fie biscret genug, fich hierin nicht zu mifchen."

Daß der Pfalzgraf Karl Ludwig von bem mahren Berhaltniffe bes Ronigs von Polen gu ben Standen feines Reichs fehr unvollständig unterrichtet mar, lehren feine Borte. Daffelbe, noch in viel höherm Grabe, war bei Ruftorf, bem Freunde und Rathgeber bes Saufes, der Fall. In dem Verfahren des Königs von Polen sah er von Anfang bis zu Ende nichts als die durchbachteste Verstellung. Er gesteht in einem Schreiben vom October 1638 aus Regensburg 35), daß er diese Wendung lange vorausgesehen und daß er die pfälzischen Prinzen durch seine offenherzigen Aeußerungen darüber zuweilen sehr verlest hätte, als ware er überhaupt gegen diese Heirath.

Bir haben bieber der Pringeffin Glifabeth in Bezug auf ihre eigene und felbftanbige Denkart bei einer fie fo nahe berührenden Angelegenheit nicht gedacht. Bas wir bavon gewiß miffen, läßt fich in die einfache Thatfache jufammenfaffen: baf fie in Abficht ber Religioneveranberung mit ihrer Mutter und ben alteffen Pringen volltommen übereinstimmte, worüber Rarl Ludwig in bem foeben angeführten Briefe an feine Mutter feine befonbere Genugthuung zu ertennen gibt, inbem er fchreibt : "Ich bin unendlich erfreut zu hören, daß Em. Dajeftat mit bem Benehmen meiner Schwefter fo gufrieben find. 3ch bitte Gott, fie moge niemals anders handeln." Laut bem Berichte eines neuern Schriftstellers tam ber polnifche Gefandte auf feiner Rudfehr von England nach bem Saag, und bei einem Befuche ber Ronigin von Bohmen im Rreise ihrer Familie ließ er, ohne ber Bermahlung weiter zu ermahnen, zu ber Pringeffin Glifabeth hingewendet, allgemein die Meußerung fallen: er wunfchte und tonnte nichts Angenehmeres horen, als daß die Prinzessin ihre Religion andern möchte; worauf biefe gur Antwort gab: fie fei barin fo feft, dag fie wol für immer barin verharren merbe 36).

33

Noch vor Ablauf beffelben Jahres marb Bladislam IV. um die Erzherzogin Renata Cacilie von Deftreich.

Bon biefer Beit ab marb fur Glifabeth niemals mieder ein Vorschlag zur Vermählung gethan. Noch viel weniger verrieth fie felbst jemals ein Berlangen, bem jungfräulichen Stande zu entfagen. Diefe Resignation wird une ale Folge eines von der Pringeffin gegen fich felbft abgelegten Gelübbes bargeftellt 37). Diefe Ertlarung, fur welche ohnehin jebes authentische Betenntnig fehlt, icheint uns gang unnothig; eine von ber Natur felbst angelegte, burch bas Gefchick felbit auf Ginen Punkt noch fester gespannte Richtung wirft ftarfer und folgerechter als zehnfache Gelubbe. Diefe Richtung zu fcilbern wird unfere nachfte Aufgabe. Borber jeboch fei eines Familienereigniffes ermahnt, welches auf die funftige Lebensbestimmung ber Pringeffin nicht ohne Ginfluß war. In bas Jahr 1634 fällt bie Unkunft bes Rurpringen von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, von der Borfehung gum einstigen Begrunder ber Dacht und bes Ansehens feines Saufes und Reichs berufen, in Solland, bas bamals bie Schule beutscher Fürstenföhne für höhere Bilbung, wie für die Staate- und Rriegsfunft mar. Chebem marb bem Aufenthalt bes Rurpringen in Solland die verrätherische Absicht bes Miniftere Grafen Abam von Schwarzenbetg untergelegt, ben hoffnungevollen Pringen leiblich und geiftig ins Berberben ju fturgen. Das Gemagte, ja Abenteuerliche biefer und ähnlicher Anklagen, welche in finfterm Parteihaß wurzelten, ift in neuerer Beit hinlanglich bargethan 38). Als Thatfache hat fich herausgestellt, daß die Reise bes Rurpringen unter bem überwiegenden Ginfluffe ber Gegner Schwarzenberg's, nämlich ber reformirten Partei, ins Bert gefest und geleitet murbe. Die Seele biefer Partei mar bie Rurfürstin von Branbenburg, Glifabeth Charlotte, Schwester bes ungludlichen Bohmentonige. Außer ben allgemeinen politischen Rudfichten, burch welche fie auf bie reformirte und hollanbifche Seite geftellt mar, mar es hauptfachlich ber marmfte Gifer für die hülflose Familie ihres Brubers, ber fie befeelte, ba von bem Siege jener Partei bie pfalgifche Sache por allem abhing. Auf die Witme ihres Bruders, Glifabeth Stuart, feste fie ben hochften Berth. 3hr und bem Prinzen von Dranien murbe ber Kurpring auf bas bringenofte empfohlen und bei vortommenden Källen an fie verwiefen. Bon ber Universität Lenden, wo ber Pring eine Beit lang ben Studien oblag, machte er öfter Befuche bei feiner Tante und ben Pringeffinnen in Rhenen 30); obicon Schwarzenberg es febr ungern fab, wenn ber Pring Lenden verließ und bei ber fo verhaß. ten Pfalzgrafin in fo vertrautem Umgange fich aufhielt, an ben er vorzugsweise gewiesen mar. Ihr Gutachten führte ber Pring felbft, sowie fein Sofmeifter, Leuchmar, gegen ben Rurfürften als entscheibenben Grund an. 2Bochenlang hielt er fich bei feinen Bermandten, theils im Baag, theils in Rhenen auf. Unter biefen Berhältniffen bilbete fich enblich im Ginverftanbniffe gwifchen ber Rurfürstin und ihren Bermanbten ber Entwurf einer Berbindung zwischen bem Rurpringen Friedrich Wilhelm und einer feiner Muhmen; und gwar mit ber Pfalggrafin Luife, welche bem Alter nach zunächft auf Glifabeth folgte. Bielleicht fiel bie Babl nur auf bie aweite Pringeffin, weil um biefelbe Beit hoffnungen einer Berbinbung zwifchen Glifabeth und dem Konig von Polen in hohem Grabe rege gemacht maren. Im Sintergrunde jenes Beiratheplanes ftand bas Beftreben, bem Rurpringen noch bei Lebzeiten feines Batere bie flevischen Lande gu Allein wie eifrig auch bie Rurfürstin und verschaffen. ihre Bermandten, Mutter und Tochter (letterer wird ausbrudlich hierbei gebacht), unterftust von ben flevifchen Landen, die Sache betrieben 40), konnte fie boch gegen die bamalige Politit bes Rurfürften von Branbenburg, welche von gang entgegengefesten Grundfagen ausging, nicht auftommen. Auf die Erklarungen feines Baters antwortete ber Rurpring mit unbebingter Unterwerfung unter feinen Willen und er fehrte in turgem ju feinem Bater gurud (1638). Go mar auch biesmal wieder der verlaffenen pfalgischen Familie ein Schimmer ber Soffnung aufgegangen, um nur zu balb wieber zu verlöschen. Indes hatte der Rurpring von jenem schonen Berhaltniffe gu feinen Bermanbten in Solland einen bleibenben Ginbruck mitgenommen, und als er gur Regierung getommen war, trug jene Anhanglichfeit fur Diemand mehr als für Glifabeth gebeihliche Fruchte. Sie hat in ber Folge feinen ftanbhaftern und warmern Freund und Befchuger gehabt als ben Großen Rurfurften. Die Festigkeit, mit welcher fie einen Thron ausfclug, ben fie mit ihrer religiöfen Ueberzeugung erfaufen follte, mar mol geeignet, ihr bie unmandelbare Achtung bes Großen Rurfürsten zu erwerben. Denn wie Glifabeth, hat späterhin auch ber Rurfürst die ihm angetragene polnifche Rrone zwei mal abgelehnt, weil die Bebingung bes Abfalls von ber Religion, "barin er feiner Seligfeit verfichert war", baran bing 41).

Bu bem Dievergnugen über fo manche vereitelte Soffnungen ber pfalgifchen Familie gefellte fich eine Rette von Unfällen, welche bas Berg ber Konigin von Bohmen und ihrer alteften Tochter auf bas empfindlichfte treffen mußten; vorzuglich die Nieberlage ber beiben alteften Pringen bei Blothe an der Befer (17. October 1638), mobei Rarl Ludwig nur mit Lebensgefahr fich rettete und flüchtig und hulflos in ber Beimat eintraf, mahrend Pring Ruprecht gefangen genommen und nach Bien geführt murbe. In England brach um dieselbe Beit ber Rampf amifchen Rarl I. und ben Puritanern in Schottland aus, welcher mit bem Untergange bes unglucklichen Stuart enben follte. Nicht genug, bag mit biefer Benbung jebe Soffnung auf Sulfe fur die pfalgifche Sache von England aus verloren ging, es fam burch biefelben Greigniffe ber Zwiefpalt in bas pfalgifche Saus, benn mahrend bie jungern Pringen, Ruprecht und Moris, beim Ausbruch des Burgerfriege auf ber Seite ihres Dheims tampften, manbte fich Rarl Lubmig auf Die Seite bes Parlaments; biefes entzog nichtsbestoweniger feiner Mutter den ihr bestimmten Unterhalt, meil zwei ihrer Sohne wider bas Land und Parlament ankampften. Mit Abicheu fah bie Mutter bie allgemeine Emporung in England, wodurch ihr eigenes Unglück unendlich gefteigert wurde, und überhäufte den Rurpringen mit ihrem Tabel42).

Getheilt zwischen ben Schmerz über ben Rummer und die Entbehrungen ihrer Mutter und die Sorge über bas Schickfal ihrer Brüber wie ihres Dheims, fand Elisabeth Ersas in den Wissenschaften und in dieser Beschäftigung ihr eigentliches und höheres Leben. Die Studien, namentlich die Philosophie, galten ihr nicht blos als eitle Bierbe ober als Spiel ihrer außerorbentlichen Geiftesträfte, welche ihr bei ben Zeitgenoffen den Namen eines "Bunders des Norden" verschafften, sondern sie hatten für Elisabeth eine tiefe sittliche Bedeutung; an ihnen bildete sie nicht weniger ihren Charafter als ihren Geift.

Die Frage, ob die Frauen an der gelehrten Bilbung, an ber literarifchen, poetifchen ober miffenschaftlichen Thatigfeit ber Manner Theil zu nehmen berufen feien, ward in jenen Zeiten nicht weniger als in unfern Tagen ein Gegenstand lebhafter Berhandlung. In fruhern Jahrhunderten, als ber theologische Gefichtspunkt alle übrigen beherrschte, marb bie Unterordnung bes gartern Gefchlechts in aller, mithin auch in geiftiger Beziehung wie ein Glaubensartikel angefeben. Satte boch noch im Sahrhundert ber Reformation ein berühmter reformirter Theolog bie Behauptung nicht gefcheut, bag, weil bas gottliche Gbenbild die Berrichaft über bie Da. tur bezeichne, bas Weib barum nicht ebenfo wie ber Mann jum Chenbilbe Gottes erichaffen fei 43). 3m Laufe bes 17. Sahrhunderts fing indeg biefe Frage eine für die Krauen viel gunffigere Wendung gu nehmen an. Philosophen, Dichter und Literatoren wetteiferten miteinber, ein von Sahrhunderten begangenes Unrecht gut gu machen; fogar an Universitaten murbe hieruber bigputirt 44). Man ftellte bie Namen berühmter Frauen aus ben alten und mittlern Beiten gufammen, man wies mit Stoly auf eble Frauen nicht nur ber mittlern, fonbern auch ber höhern und höchften Stanbe, welche an Poefie und Biffenschaft fich betheiligten. In biefem Streben zeichnete fich unfer beutsches Baterland vor anbern aus.

Die verschiedenen poetischen Orden, besonders Befen's "Deutschgefinnte Genoffenschaft", bie "Fruchtbringenbe Gefellschaft" und andere betrachteten ben Butritt von Dichterinnen als Geminn für die Poesie. "Die allgemeine Stimme ber Beit", fagt Gervinus (III, 287), "begrufte die verforpert icheinenden Dufen mit fast ungetheiltem Jubel. Dit bem Auslande auch hier zu wetteifern mar ein allgemein erregtes Streben. Die Englanderin Befton, die Polin Anna Memorata, die Italienerin Fulvia Morata, por Allen bie Nieberlanderin Schurmann, eine geborene Deutsche, maren ihrer Poefie und Gelehrfamteit megen wie Bunder ber Belt von ben größten Mannern ber Beit bestaunt." Bon ben hier angeführten Frauen mar es bie zulestgenannte, welche in ber Rabe bes Sofes ber pfalgifchen Familie unferer Glifabeth in ber bier betrachteten Periode ihres Lebens als Mufter porfchmebte, beren Rath fie fich bebiente und welche fie fur ihr ganges Leben als Freundin verehrte. Bei bem großen Ginfluffe, ben bas Fraulein von Schurmann auch noch im höhern Alter auf Glifabeth ausübte, burfte es hier am Drte fein, une mit ben hervorftechenbften Bugen aus bem Bilde jener berühmten Jungfrau bekannt zu machen.

Anna Maria von Schurmann 12), geboren zu Köln ben 5. November 1607, stammte aus einem alten abeligen Geschlechte. Ihre Aeltern gehörten zu der kleinen reformirten Gemeinde, welche sich dort im Stillen gebilbet hatte. Der Großvater väterlicher Seits war im 16. Jahrhundert vor den Verfolgungen des Herzogs von Alba aus Antwerpen nach Köln gesiohen. Anna ward nicht nur in den strengsten kirchlichen Begriffen des Calvinismus, sondern zu gleicher Zeit im Geiste wahrer

und inniger Frömmigkeit von ihren Aeltern erzogen, mas fie noch im fpaten Alter ihren Aeltern zu hochstem Dante befennt. Schon im britten Sabre fonnte fie ben Ratedismus zum Theil auswendig; unvergeflich mar es ihr, baf fie im vierten Sahre ihres Alters eines Tages burch bie Worte im Ratechismus: "Gin mahrer Chrift lebt nicht fich, fonbern feinem treuen Beiland Befu Chrifto", fo tief ergriffen wurde, baf ihr biefe Empfindung nie wieber aus ber Seele wich. Solcher Buge eines tiefern religiofen Lebens gedenkt fie mehre; Die Belt jedoch gemahrte ober achtete nicht biefer ftillen, aber glühenben Regungen, welche mit ben Jahren über ihr ganges übriges geiftiges Dafein bie Berrichaft erhielten und es umgestalteten; benn fic wurden burch bie glangenbe Entfaltung ihrer wunderbaren Talente zeitig verhüllt und überftrahlt. Die Runfte hielten bei ihr gleichen Schritt mit ben Sprachen und ben Biffenschaften. Vinsel wie mit bem Grabstichel wetteiferte Anna mit ben geschickteften Deiftern, an denen die Nieberlande bamals fo fruchtbar maren. Ihr Talent für die Runft hatte hingereicht, ihren Namen zu erhalten, wenn fie fich derfelben hingegeben hatte. Die von ihr aus Solz geschnisten Bilbniffe erregten die Bewunderung Gerharb Sonthorft's ju Utrecht. Ihre Blumen - und Infettenmalerei nennt fie felbft eine einfache unschulbige Runft, wobei fie, mahrend bie Sand mit irbifcher Uebung au thun hatte, ihren Geift mit himmlifchen Gebanten befchaftigen tonnte. Shre Stidereien machten ben taufchenben Ginbrud von Gemalben. Gines folden Runftwerts gebenkt ber burch feine religiofen Lieber und muffifchen Schriften berühmt geworbene Johann Bilhelm Peterfen,

welcher als Rind von feinem Bater auf einer Reise nach Solland bem Fraulein von Schurmann vorgestellt, von ihr gartlich auf ben Arm genommen und mit einem Bilbe von ihrer Arbeit beschenft murbe 46). Die Bachemalerei hatte fie burch eigenes Nachbenten erlernt; und unter Anderm ihr eigenes Bilbnif vor bem Spiegel mit einer Runft gebildet, welche ihren Ruf bis in die bochften Rreife verbreitete. Die Gelehrten ihrerfeits überboten fich in Bewunderung über ben enchtlopabifchen Umfang ihres Wiffens 47). Die Sprachtenntniffe ber gelehrten Rungfrau umfaßten nicht nur bie meiften neuern Sprachen für ben schriftlichen Gebrauch wie im Umgange, fondern erftrecten fich, außer ben claffifchen Sprachen bes Alterthums, auch auf bas Bebraifche, Arabifche, Sprifche und Chalbaifche. Bas fie in diefen Dingen und in ben übrigen Wiffenschaften gur Gelehrfamteit eines Frauenzimmers, namentlich aus driftlichem Standpunkte, für nothwendig erachtete, hat bas Fraulein von Schurmann in ihrer Abhandlung: "Num foeminae christianae conveniat studium literarum", welche fie ihrem Lehrer, bem Profeffor ber Theologie, Andreas Rivetus, an ber Universität ju Utrecht, widmete, ausgesprochen 48). Sierher gehörte, mas ben Beift biefer Beit charafterifirt, bas Studium ber biblifchen Theologie, welches allen Chriften als folchen zukomme. Aber auch die fcholaftische Theologie, welche feit bem Anfang bes 17. Jahrhunderts bei ben protestantischen und fatholischen Universitäten Deutschlands und Sollands fich eingebrungen hatte und gur herrichaft gelangt mar, hatte Unna grundlich ftubirt; fie befaß hinlangliche Kenntnif von Thomas von Nauino fo gut wie von mehren griechischen und lateinifchen Rirchenvätern. 3m Bergleich mit ber Theologie und ben bamit zusammenhangenben Biffenschaften erflarte fie bie übrigen, namentlich Mathematit, Dhufit und Poefie, fur untergeordnet, ohne jedoch von ber Poefie gering zu benten. In ber Sammlung ihrer Schriften befinden fich wenigftens einige poetische Arbeiten. Ihre erfte Druckfchrift mar ein lateinisches Carmen auf bie im Sahre 1636 eingeweihte Universität au Utrecht. Un biefen Ort mar Unna nicht lange nach bem Tobe bes Baters mit ihrer Mutter gezogen. Dan fann fie als eine ber erften Schülerinnen biefer fo berühmt gewordenen Universität ansehen, beren Geift sie nur zu fehr au bem ihrigen machte, infofern fie fich gegen bie gro-Ben Fortschritte in der Philosophie und ber bamit gufammenhangenden Biffenschaften, namentlich burch Descartes, verfchloß, mahrend fie fich ihrem Lehrer in ber fcholaftifchen Theologie und Philosophie, Gisbert Boetius gu Utrecht, mit unbedingter Berehrung hingab. Boetius aber ftand an ber Spige ber Bortampfer fur bie alte Schule in jeder Richtung. Das Fraulein von Schurmann befuchte die öffentlichen Disputationen an ber Universitat in einer eigens fur fie eingerichteten Loge, mo fie, ohne bem Publicum fichtbar ju fein, Alles verfteben tonnte 49). Außerdem bisputirte und respondirte fie unter ben Gelehrten, nach ber ironischen Bemerkung Baillet's, beffer ale die alten Profefforen ber Universität und ale bie Brlander, beren Disputirsucht fpruchwörtlich mar. So groß aber auch ihre Gelehrfamkeit und ihre Salente waren, fo ruhmlich mar bie Demuth und Befcheibenheit, mit welcher fie die vielfachen Sulbigungen ber Gelehrten in Frankreich und Solland in Briefen, Gebichten und

fonftigen Schriften fich gefallen ließ. Bas fie felbft fchrieb, hat das Fraulein größtentheils vernichtet; die von Friedrich Spanheim herausgegebenen fleinen Schriften find wenigstens nicht geeignet, die berühmte Jungfrau nach irgend einer bobern Gigenthumlichkeit tennen ju lernen. Ihr Ruf jog ihr indeg Briefe und Besuche von allen Seiten zu. Als die Prinzessin Maria Luise von Conzaga, die zweite Gemahlin des Königs von Polen Blabistam IV., ju Ende bes Jahres 1645 nach ihrem Abgange von Paris mit einem reichen Gefolge ben Beg burch Solland nahm, verfehlte fie nicht, ju Utrecht bem Fraulein von Schurmann einen Befuch abzuftatten, und verließ fie voll Bewunderung vor den auferorbentlichen Talenten und Leiftungen, beren Beuge fie mar. Einer von ihrer Begleitung, ber frangofische Geschicht. fchreiber Laboureur, hat von biefem Befuche eine begeifterte Schilberung gemacht 50). Bei biefer Belegenheit bentt er aber auch ber Pfalgraffin Glifabeth von Bobmen. "Der gange Morben - brudt er fich aus - ift voll von ihrem Ruhm; aber bas Glud, fie gu feben, fehlte bem Gluce unferer Reife, benn fie mohnte in Baag, wo bie Konigin von Polen nicht hintam."

Indem wir den Faden in dem Leben der Prinzessin wieder aufnehmen, versesen wir uns um mehre Jahre zuruck, in die Zeit, als Elisabeth erst noch mit ungetheilter Bewunderung zu dem gelehrten Fräulein in Utrecht hinauffah, dem sie nur nachzueifern hätte. Sie knüpfte im Jahre 1639 einen Briefwechsel mit ihr an und befligte das freundschaftliche Band, welches damit herbeigeführt wurde, durch oft wiederholte Besuche in Utrecht bi).

Bon biefem Briefmechfel find une noch amei in frangofifcher Sprache abgefaßte Schreiben bes Frauleins an Elifabeth übrig, als Antwort auf eine Reihe an fie gerichteter Fragen über Literatur und Philosophie. In bem erften Schreiben vom 7. September 1639, in welchem fie ber Pringeffin ihre Bemerkungen über ben Geift ber alten und neuern Geschichtschreibung mittheilt, außert fie ihre aufrichtige freudige Bewunderung über Form und Gehalt ber empfangenen Bufchrift und im allgemeinen ihre Anertennung über ben Gifer und die Liebe gu ben Biffenschaften 52). Das andere Schreiben, vom Januar 1644 53), alfo nach einem Beitraum von funf Sahren, zeigt uns eine große, boch leicht zu erklarenbe Beranberung in bem Tone und ber gangen Saltung bes Brief. wechfels. Denn in dem Zwischenraum ber letten Sabre hatte ber immer vorwarteftrebende Geift ber Pringeffin Elisabeth burch bie Bekanntschaft mit Descartes einen Umschwung erfahren, wovon fie offen vor ber Welt ein Beugnif abgelegt hatte, baburch, baf fie bie Bueignung ber "Principien ber Philosophie" bes Descartes angenom-Dhne einen Ramen auszusprechen, enthält nun bas Schreiben ber gelehrten Jungfrau eine giemlich beutliche Protestation gegen bie neue Philosophie. Des Contraftes wegen, in welchen zwei in ihrer Sphare übrigens fast gleich ausgezeichnete Beifter fich hinftellen, mogen bie Betrachtungen ber Unhangerin ber Scholaftiter, gegenüber ber Cartefianifch benfenben Pringeffin, bier eine Stelle finden. Das Fraulein schreibt 54): "Es ift mahr, daß ich die scholaftischen Doctoren in hoher Achtung halte und daß fie mir ohne Zweifel ichone Gelegenheiten barbieten könnten, meinen Beift zu üben, wenn ich nicht

fehr häufig durch nothwendigere Uebungen bavon abgelenkt murbe." (Sie meint ihre religiöfen Uebungen.) Sie gibt ferner zwar zu, bag bie Scholaftiter fich bisweilen burch eitle und gefährliche Speculationen verirrten, ihnen die Cenfur mehrer Gelehrten ber neuern Beit jugezogen habe; bies thue jeboch feinen Gintrag ber Grundlichkeit und Bortrefflichkeit ihrer Begriffe, welche man in ihren Werfen zu bewundern pflege, wenn die Rebe bavon fei, die Geheimniffe ber Philosophie aufzuflaren ober bie hochften Puntte ber driftlichen Religion gegen bie Steptifer, Ungläubigen und Atheiften gu vertheibigen. "Raum tonne man unterfcheiben", fahrt fie fort, "ob die Scholaftiter größer waren burch ben Scharffinn . 3meifel und Ginmurfe gu erbenten, ober burch bie Befchicklichkeit, fie aufzulofen, und ob bie Ruhnheit, erbabene und ichwierige Materien aufzunehmen, nicht aufgewogen murbe von ihrem Glude und Talente, fie gu entwickeln, ber Art, bag fie, nach ihrem Urtheil, jene amei felten vereinbare Gigenschaften, ben Scharffinn und bie Bediegenheit, fehr mohl vereinigt haben. Und gemiß, es fei tein Bunder, baf fie gu fo einem hohen Grade ber Bollkommenheit gelangt find, zumal, ba fie die Reihenfolge ihrer Borganger und ben Befit aller frühern Sahrhunderte nicht verachtet hatten, und es leicht fei, nach ber Regel ber Philosophen: Aliorum inventis aliquid addere. Sie haben an bem Ruhm genug gehabt, fich von jenen zwei großen Geftirnen gottlicher und menschlicher Wiffenschaften, Augustinus und Ariftoteles, leiten zu laffen, welche man noch niemals bat verdunkeln konnen, welche Rebel und welches Chaos von Brrthumern man auch verfucht habe, ihrem glangenben

Lichte entgegenzusegen." Dan tann nicht beutlicher forechen. Es mar übrigens bamale unter ben Gelehrten schon bekannt, bag bas Fraulein von Schurmann ihren Geift von Boetius ganglich hatte gefangen nehmen laffen, fodaß Descartes felbft, welcher früher bas Fraulein in Utrecht befuchte und ihre Talente fchagte, in einem feiner Briefe an Merfenne feinen Unmuth über biefen Ginfluß bes Boetius, ben er ben größten Debanten auf bem Erdboden nennt, nicht verhehlen fann 55). Das Kraulein von Schurmann ihrerfeits brach zulest vollständig mit bem Reformator ber Philosophie, und amar auf Grund eines Anlaffes, welcher, wenn er ber Bahrheit getreu bargeftellt ift, auf Descartes ein eigenthumliches Licht werfen möchte. Da biefer Bug in allen bekannten Biographien biefes Philosophen fehlt, so wird man ihn hier nicht ohne Intereffe lefen 56). Bei einem Besuche, welchen er bem Fraulein zu Utrecht abstattete, fand er fie eben bei dem Studium der Beiligen Schrift nach dem hebraifchen Urtert. Descartes, heißt es nun, mar erftaunt, daß eine Perfon von biefem: Beifte ihre Beit auf eine Sache von fo geringer Bichtigfeit (une chose de si peu d'importance) verwandte. Als das Fraulein darauf ihm die große Bichtigfeit biefes Studiums für die richtige Erfenntnig bes gottlichen Beiftes zu beweifen fuchte, habe Descartes geantwortet: bag er ehebem biefelben Gebanken gehegt und in diefer Absicht die Sprache, welche man die heilige nennt, gelernt und nun angefangen habe, bas erfte Capitel ber Benefis, welches von ber Schöpfung ber Belt handelt, zu lefen; allein fo viel er auch babei nachgebacht habe, habe er boch nicht Rlares und Deutliches babei verfteben konnen. Beil er

nun nicht verftanden, mas Dofes fagen wollen, und gefeben, bag, ftatt ihm ein Licht anzugunden, Alles, mas er fagte, nur bagu biente, ihn noch mehr zu verirren, fo habe er es babei bewenden laffen. Diefe Antwort, beißt es, überraschte Fraulein von Schurmann ungemein, verlette fie fo tief und erfüllte fie mit foldem Biberwillen gegen biefen Philosophen, baß fie fich hutete, jemale wieber mit ihm in Berbinbung ju treten. In ber Dentschrift, wo fie beffen Erwähnung thut, hat fie an ben Rand unter ber Ueberfchrift : Wohlthaten bes Berrn, folgende Worte gefest : "Gott hat mein Berg von bem profanen Menichen abgewandt und fich beffen wie eines Stachels bebient, um mich zur Frommigfeit zu reizen und mich ihr völliger ju ergeben." Es fcheint tein Grund porhanden zu fein, an ber Richtigkeit ber diefer Ergablung ju Grunde liegenden Thatfache ju zweifeln; ohne bag man barum in die Auffaffungeweise, die bier gegeben murbe, einzuftimmen brauchte. Bir werben Gelegenheit finden, bas Berhaltnif ber Philosophie gur Religion bei Descartes naber fennen ju lernen.

Wir haben auf biese seltsame Erscheinung hingewiesen, nicht um unserer Helbin in bem Fräulein von Schurmann, ihrer Freundin, eine Folie zu geben, beren sie
nicht bedarf, sondern im Gegentheil darauf hinzubeuten,
daß, wenn die Prinzessin Elisabeth ihrem Geiste bald eine
freiere Richtung, einen höhern Schwung gab, sie durch
die Atmosphäre, in der sie sich frei entwickeln konnte,
außerordentlich begünstigt war. Im Haag, am Hose
des Prinzen von Dranien, dem Sie des mit Descartes befreundeten französischen Gesandten, dem sich ein
Kreis der vorzüglichsten, über die Borurtheile und In-

tereffen der Schule weit erhabener Manner anschlof, hatte sich die erste, wenn auch kleine Gemeine von Cartesianern gebildet, benen die für alles Große und Bahre empfängliche Prinzessun Elisabeth sich nur anzuschließen brauchte, ja von denen sie anfangs gewonnen wurde. Mehr bedurfte es aber auch nicht für einen Geist wie den ihrigen, um mit raschem Fluge sich auf die Höhe der neuen Philosophie zu stellen und als Schülerin und Freundin des Descartes von Niemand erreicht oder gar überttoffen zu werden.

Für biejenigen Lefer, welche nahere Renntnif von bem Leben, wie ben Schriften und ber Philosophie bes Descartes hinzubringen, wird eine ausführliche und umfaffende Darftellung ber innern wie außern Geschichte bes großen Mannes unnöthig; die andern murben zu ihrer Belehrung in biefer Episobe aus bem Leben einer Schülerin bes Philosophen nicht genug finden. An diefem Orte werbe ich aus bem allgemein Betannten nur biejenigen Buge hervorheben und zusammenftellen, welche von ber Abficht biefer Darftellung geforbert werben. Treffend und gang geeignet fur ben engern Gefichtepunkt, ben wir hier festhalten muffen, ift bas Bilb, welches Goethe von Descartes in allgemeinen Umriffen entwirft 57), wo es balb zu Anfang heißt: "Das Leben biefes vorzuglichen Mannes, wie auch feine Lehre wird faum begreiflich, wenn man fich ihn nicht immer zugleich ale frangofischen Cbelmann bentt .... Als Sof-, Belt- und Rriegsmann bilbet er feinen gefelligen fittlichen Charafter aufs bochfte aus .... Außerordentlich gart behandelt er feine Mitlebenden, Freunde, Studiengenoffen, ja fogar feine Gegner. Reigbar und

voll Chraefühl, entweicht er allen Gelegenheiten, fich zu compromittiren; er verharrt im hergebrachten Schicklichen und weiß zugleich feine Gigenthumlichkeit auszubilben, zu erhalten und burchzuführen. Daher feine Ergebenheit unter die Ausspruche der Rirche, fein Baudern, als Schriftsteller hervorzutreten, feine Mengstlichkeit bei , ben Schickfalen Galilei's, fein Suchen ber Ginfamteit und augleich feine ununterbrochene Gefelligkeit burch Briefe."

"Seine Avantagen ale Ebelmann nust er in jungern und mittlern Jahren; er befucht alle Sof-, Staats-, Rirchen - und Rriegefefte; eine Bermahlung, eine Rro. nung, ein Jubilaum, eine Belagerung kann ihn zu einer weiten Reife bewegen; er icheut meder Dube, noch Aufwand, noch Gefahr, um nur Alles mit Augen gu feben, um mit feines Bleichen, die fich jedoch in gang anderm Sinne in ber Welt herumtummeln, an ben mertwürdigsten Greigniffen feiner Beit ehrenvoll Theil zu nehmen."

"Bie man nun biefes Auffuchen einer unendlichen Empirie an ihm Berulamifch nennen tonnte, fo zeigt fich an bem ftets wieberholten Berfuch ber Rudtehr in fich felbft, in der Ausbildung feiner Driginalität und Productionefraft ein gluckliches Gegengewicht ..."

Saben wir auch auf biefe "Rucktehr in fich felbft", auf die innere ibealifche Seite des Lebens und Birtens des Philosophen den größern und bleibendern Nachdruck zu legen, fo erscheint boch auch bie außere Seite, wie Goethe im Umriffe fie une vorführt, für unfere Darftellung nicht gleichgultig. Wie in bem Schriftsteller, fo ift auch in bem Lehrer und Freunde der Pringeffin Glifabeth und ihrer Familie ber Ebelmann, und zwar ber frangofische Ebelmann, in ber vollen Bedeutung bes Bortes, bebinat von bem bamaligen Stanbe frangofifcher Sprache, Bilbung und Literatur, ber Beltmann, ber abgefagte Feind von jeder Pedanterie 58), babei aber auch ber offene, freimuthige, die Bahrheit über Alles ftellende, ber menfchlich empfindende Rreund nicht zu vertennen. überfcwengliche "hyperbolisch - complimentiofe" Ausbruck, welcher uns in ben Briefen bes Descartes zuweilen ein Ladjeln abzwingt, ift fein Biberfpruch gegen feine Bahrheiteliebe; es ift ber Stil feines Freundes und Correspondenten Balgac, ben er, wie Goethe bemerft, in Briefen und Antworten gleichsam parobirt; wie wenn er in einem Briefe an die Pringeffin, in welchem er bebauert, ihre Befehle nicht mündlich zu empfangen, fich felbft gleichsam über biefe Entbehrung zu tröften fucht mit ber Bendung: "Ich hatte ju viel Bunder ju gleicher Beit zu bewundern gehabt; und indem ich mehr als menschliche Meden einem Korper entftromen fah, benen gleich, welchen bie Maler ben Engeln geben, mare ich entzuckt gemefen, wie einer, welcher, von ber Erbe fommend, foeben in ben himmel eingeht u. f. w."59). Das Bahre in diefer Onverbel bleibt ber, burch alle feine Briefe burchgebenbe Bug ber aufrichtigften, ja feurigen Begeisterung für eine Pringeffin, welche ihm als ber Inbegriff ber größten irbifchen Bolltommenbeiten erichien, mas er ja auch öffentlich auszusprechen fich gebrungen gefühlt hat. Endlich hingen jene Uebertreibungen mit bem Streben nach eleganter Form, welches biefen Philosophen befeelte, eng aufammen. Descartes ift ber erfte gute Stillift für philosophische Darftellung; benn bas formale

Princip der Wahrheit, welches Descartes als Richtschnur aufftellte, nämlich Rlarheit und Deutlichkeit, ift ja qugleich bie Regel bes guten Stile. Daß er feine erfte Schrift, die "Essais de la philosophie", frangofisch schrieb, mar eine Appellation von dem Forum der Schulphilofophen und der Universitäten an ben Richterftuhl ber unbestochenen, freien Bernunft 60). Dies Alles hing mit ber Verfonlichkeit unfere Philosophen eng gufammen und verschaffte ihm feine erften Anhanger unter ben Gebilbetften ber höhern Gefellichaft. Selbft feine Sigenheiten wiesen auf ben tiefern Grund feines Befens bin; denn nicht als Menschenfeind zog er fich in die stille Einfamteit in Solland, feinem Bufluchtsorte feit 1629, gurud, fondern um feinem Berufe ale Forfcher ber Mahrheit, ale Lehrer ber Menschheit, treuer ju leben. Diefen Beruf glaubte er fich von Gott felbft vorgezeichnet; jene Bifion 61), welche er nach feiner Befchreibung am Borabend des heiligen Martin 1619 ale Solbat mahrend ber Binterquartiere in Deutschland gehabt, in welcher ber Geift ber Wahrheit felbft ihm bie Schape aller Biffenschaften gezeigt, war ja boch bas innere Beugniß bes eigenen Beiftes, ber ihn führte.

Bas Goethe und mit ihm ber gange Sang ber neuern Phylit und Naturforschung an Descartes verwirft, jene "haftige, nicht felten phantaftifche, ja prube Behandlung ber Probleme ber Augenwelt", bies läft, wie gerecht es auch fei, bas mahrhafte fouveraine Bebiet bes Descartes unberührt; biefes Gebiet, biefe feine mahre Beimat ift die Belt bes auf fich felbst gerichteten Geiftes, mit einem Wort, fein 3bealismus, beffen Entftehung und Charafter ausgebruckt ift in ber Kormel: 3ch bente, folglich bin ich. Nicht burch ben bogmatischen Gehalt, fondern burch bas Princip und die Methode feiner Philosophie hat Descartes eine neue Epoche angefangen. Alle driftlichen Philosophen vor Descartes fühlen fich als Philosophen an ben Boben bes Alterthums gleichsam gebannt; Descartes hat der Philosophie ihre Freiheit und baburch ihre mahre Bestimmung wiebergegeben. Die Philosophie bes Descartes erhebt ben Menichen zu Gott, indem bie Idee Gottes als ber Ausgangepunkt und bas Princip aller Biffenschaft festgehalten wird; diefe Philosophie ift also im tiefften Grunde religiös. Dennoch fragt fie nicht nach einem bestimmten Glaubensbekenntniß; fie bilbet zwischen ben verschiebenen chriftlichen Confessionen feine Scheibewand, sondern vielmehr eine Bereinigung; ja, mahrend Descartes, als frommer Ratholit, in Allem, was auch nur entfernt bas Dogma berührt, ber Rirche fich unbedingt unterwirft, nabert er fich unbewußt burch eine icharfere Scheibung ber natürlichen und offenbarten Theologie, von benen er bie lettere aus der Philosophie völlig ausschließt, der reformirten Rirche, mo jener Unterschied lange ichon gegrundet, durch Unwendung der Cartesianischen Philosophie aber noch geschärft marb 62). So wird Solland, bas claffifche Land ber reformirten Theologie im 17. Sahrhundert, jugleich ber Boben, auf bem die Cartefianifche Philosophie zuerft gebeiht; unter ben eifrigen Reformirten im Sagg, jumal am Sofe ber Ronigin von Bohmen, findet Descartes feine erften begeifterten Unhanger, welche Duth und Rraft haben, ihn gegen Berbachtigung und Berfolgung ju fcugen. Dhne biefen Schus, diefe Theilnahme mare ber Philosoph den leiben**52** 

ichaftlichen und gehässigen Angriffen, welche ihn auf ben Landesuniversitaten Utrecht und Gröningen wegen feines angeblichen Atheismus trafen, mobei fogar die weltliche Gemalt gegen ihn aufgerufen murbe, ohne 3meifel unterlegen.

Die ausgezeichneten Manner, welche bie Sache ber Philosophie gegen die abgelebte Scholaftit ber Universitäten mit Bort und That vertraten, gehörten alle naber ober entfernter bem Rreife an, welchen bie Konigin von Bobmen und ihre geiftvollen Pringeffinnen um fich verfammelten und burch beren Bermittelung Glifabeth bie erfte Renntnig ber Schriften bes Descartes erhielt. An bie Spige biefes Rreifes erleuchteter und burch ihre blofe Stellung hervorragender Manner muffen wir ben Pringen von Dranien, Friedrich Beinrich, felbft ftellen. Unter feinem Bater, bem berühmten Statthalter Moris, hatte Descartes (1617-19) feine erften Rriegsubungen in Solland gemacht; bas Bohlwollen, welches biefer in ben Wiffenschaften, namentlich ber Dathematit, ausgezeichnete Pring fur Descartes hegte, ging nachher auf feinen Bruber und Rachfolger, Friedrich Beinrich, und beffen Sohn, Wilhelm II. (Bater bes nachmaligen Könias Wilhelm von England), über. Als Descartes 1637 mit ben "Essais" auftrat, ließ er bem Pringen im Baag burch feinen vertrauten Freund, herrn von Buntlichem, ein Eremplar bavon mit ben Ausbrucken feiner Berehrung und Dankbarteit überreichen. (Baillet, I, Da einige Sahre fpater, 1643, ber Magistrat von Utrecht, auf bie Ginflufterungen und Berbachtigungen eines Boetius und feines Anhangs, Descartes citirte, um fich wegen ber Anklage bes Atheismus zu reinigen,

mar es der Pring von Dranien, welcher feinen Ginflug auf die Staaten der Proving Utrecht geltend machte, um bem Magistrat ber Stadt Einhalt ju thun und bem getrantten Philosophen Genugthuung zu verschaffen. (Daf. II, 193.) Bie ernftlich Descartes über jene Borlabung beunruhigt mar, erfieht man aus feinem Briefe an bie Pringeffin Elisabeth, in welchem er fie bavon in Renntnif fest, und ber nicht ohne Spuren ber Berftreuung, in die jener Borfall ihn verfette, gefchrieben ift. (Oeuvres, IX, 135.)

Unter ben Mannern am Sofe bes Pringen von Dranien, welche ju gleicher Beit die Freunde bes Descartes und des Saufes ber Ronigin von Bohmen, befonbers auch ber Pringeffin Glifabeth maren, muffen wir bes eben ermahnten hollandifchen Ebelmanns, von Buntlichem, Secretairs bes Pringen, besonders gebenten. Sein eigentlicher Name mar Konftantin Sungens, ein Name, melder durch feinen Sohn, Chriftian Sungens, den Erfinber bes Penbels, ben Entbeder bes Ringes bes Saturn, in der Geschichte der Biffenschaften unter den Sternen erfter Große glangt. Er mar es, burch welchen spater Leibnig in die hohere Geometrie eingeweiht murbe. Wir finden ihn bier ale Jungling von dreizehn Jahren icon als eifrigen Unbanger ber Philosophie bes Descartes, fur ben er im Sahre 1642 bei bem Streite beffelben mit Boetius fich eifrig betheiligt. (Baillet, II, 157.) Sein Bater, ber ihn in die Philosophie einweihte, mar ale Dichter, nicht nur in lateinischer, fonbern auch in ber Landessprache (burch feine "Korenbloemen") berühmt und einer ber geiftreichften Danner, gleich geschaffen, fagt Baillet, für ben Sof wie fur ben

Ronig und bas Cabinet. Seine Gattin, Sufanne be Baerle, eine Frau von bewunderungemurbigem Geifte, beren frühen Tob Descartes tief beklagt, fchrieb lateinifche Berfe mit vieler Anmuth und magte einen Bettfampf mit bem hollanbifchen Dichter Raspar Barlaus in Bezug auf bie Aehnlichkeit ihres Namens 63). Buntlichem gehörte ju ben alteften Freunden bes Descartes feit feiner Burudgezogenheit in Solland und Bezeigte einen leibenschaftlichen Gifer, ihm zu bienen. machte fich ju feinem Correspondenten und übernahm und verschickte feines Freundes Briefwechfel und Schriften in gang Solland, wie nach Frankreich und England. Auf seinen Bunich hat Descartes feinen (unvollendet gebliebenen) "Tractat über bie Dechanit" verfaßt, welchen ber Cartesianer Borel nach bem Tobe bes Descartes 1668 mit zwei Briefen beffelben an bie Pringeffin Glifabeth ans Licht geftellt hat.

Rach Zuptlichem nennen wir den heirn von Pollot, beffen Rame in den Briefen des Descartes so häusig vorkommt. Er lebte am hofe des Prinzen von Dranien, den er, ebenso wie den hof der Königin von Böhmen, über Alles rühmte, und war ein besonderer Freund des Descartes, dem zu dienen er jede Gelegenheit aufsuchte. In bessen Angelegenheiten mit Boetius hatte er sich bei dem Prinzen von Dranien und seinen Freunden in Utrecht mit dem größten Eiser für Descartes verwendet. Baillet (II, 297) nennt ihn unter Denjenigen, deren Raths und Belehrung die Prinzessin Eissabeth in den Wissenschten sich am häusigsten bediente (qui eussent le plus d'accès auprès de la princesse pour les sciences). Im Jahre 1646 bestieg er den Lehrstuhl der Philoso-

phie und Mathematik in dem neuen Collegium, einer Art Universität, welche ber Pring von Dranien zu Breba unter bem Namen einer "schola illustris" errichtet hatte. Nach ihm find die Bruder Achatius und Chriftoph, Burggrafen von Dhona, ju nennen. Sie ftammten aus ber berühmten preufischen gamilie, beren Mitglieder feit bent Ende bes 16. Sahrhunderts als Felbherren und Diplomaten im Dienfte ber Rurfürften von ber Pfalk alanzen; faft alle burch hohe miffenschaftliche Bilbung ausgezeichnet, welche fie fich auf ber Universität von Beibelberg, sowie auf ihren Reifen in Frankreich und Stalien erwarben. Beide Bruder blieben bem Rurfürften Friedrich V. auch nach feinem Falle treu und gehörten nachmals zu ben anhänglichften Freunden ber Prinzeffin Elisabeth. Daffelbe läßt fich von bem, im Leben Descartes' genannten Sohne Chriftoph's, Chriftoph Delphicus von Dhona, fagen64). Achatius namentlich batte fo einbringende Studien in die Philosophie des Descartes gemacht, bag er nach ihren Principien von ben meiften Naturerscheinungen Rechenschaft geben tonnte. Er mar es, welcher ben Philosophen am Sofe ber Ronigin von Bohmen einführte 65), und feine Berbinbung mit ber Pringeffin bauerte bis über ben Tob ihres gemeinfcaftlichen Lehrers binaus.

Much ber Sofprediger ber Ronigin von Bohmen, Samfon Jonffon, gehörte zu ben eifrigften Cartefianern. Die Einwürfe bes Gaffendi gegen bie neue Philosophie hatten ihn zwar einen Augenblick schwankend gemacht, boch nach einiger Beit tehrte er ju Descartes jurud. (Baillet, II, 210.) Der geiftreiche frangofifche Argt unb Philosoph Sorbière, welcher ju ben Gegnern bes Descartes gehörte und bei feinem Aufenthalte in Solland, auf ben wir balb jurudtommen, eine genaue Renntnif ber Perfonen am Sofe ber Ronigin Glisabeth an ben Zag legt, die er jeboch wegen ihrer Unhänglichfeit an Descartes nicht ohne Fronie behandelt, beutet, mit einem Sinblid auf bie Pringeffin Glifabeth, an, baf man ihren hofprediger fur einen Socinianer gehalten habe. Db er einen nabern Ginfluß auf Die Dringeffin ausgeubt, läßt fich fchwer ermitteln. In Paris hatte fich jeboch gur Beit, ba Jonffon an ber neuen Universität in Breba angestellt murbe, bas Gerucht verbreitet, er mare ber Lehrer ber Pringeffin, fodag Descartes, auf feine nabern Rechte eiferfüchtig, in einem Briefe an Derfenne biefen bat, jenen Brrthum ju berichtigen, wennschon Jonffon fein Freund und ein Anhanger feiner Philofophie mare. (Baillet, II, 298.) Als folchen führen mir außerbem noch ben herrn von Bedlin an, welchen Descartes feinen vertrauteften Freund nannte und ber gu bem nabern Umgange ber Pringeffin geborte. Bir laffen endlich ben frangofischen Refibenten im Saag, Berrn von Braffet, nicht unerwähnt, welcher ber gemeinfame Freund von Sungens und Descartes mar und nachmale ben Briefwechsel bee Lestern mit ber Ronigin von Schweben vermittelte. (Baillet a. a. D.)

Der zwanzigjährige Zeitraum, welchen Descartes (seit 1629) fast ununterbrochen in Holland zubrachte, war nämlich von einem unaufhörlichen Wechsel des Aufenthalts an den verschiedensten Orten begleitet, was hauptfächlich darin seinen Grund hatte, daß Descartes den Belästigungen Zudringlicher oder Neugieriger durch Briefe oder Besuche zu entgehen wünschte, um in Frie-

1

ben ungeftort feinen Beobachtungen und Mebitationen au leben. Um die Beit, ale er an ben Sof ber Ronigin von Bohmen eingelaben und eingeführt murbe (im Sahre 1640), hielt er fich turge Beit in Lenden auf; pon hier bezog er, um in ber Rahe bee Sofes zu bleiben, bas eine halbe Stunde von biefem Orte gelegene reizende Ennbegeeft (im Marg 1641), wo er feine "Meditationes de Deo", feine Sauptichrift, herausgab und baufige Befuche im Saag bei feinen Freunden, befonbers am Sofe ber Ronigin von Bohmen, abstattete, beren Mittelpunkt für ihn die Pringeffin Glifabeth murde. Sier verweilte er bis jum Fruhjahr 1643, bann ging er, hauptfächlich um ber Rabe von Utrecht, mo Boetius einen Sturm gegen ihn erregte, ju entgeben, nach Nordholland zurud, wo er fich endlich in Egmond von Binnen, einem ichonen Dorfe fudweftlich von Altmar, feftfeste, bis zu feinem Abgang nach Schweden. Bon Egmond machte er noch zuweilen Reifen nach bem Saag, aber nur um die Pringeffin Glifabeth ju befuchen, fo lange biefe bei ihrer Mutter blieb. (Baillet, I, 177.) Die Verbindung mit ihr murbe bis an feinen Tob burch einen ununterbrochenen Briefwechsel unterhalten.

Die wenigen Jahre, welche Descartes in biefem Aufenthalte verlebte, gehörten zu feinen glucklichften. Er entzog fich nicht mehr ben immer häufigern Befuchen und Ballfahrten, welche fein täglich höher fleigender Ruhm von verschiedenen Seiten ihm zuführte. Bu den angiehendften und geiftreichften Fremden gehörte ber vorbin genannte Sorbière, welcher feinen Bohnfis fur einige Beit in Lenden nahm und öftere Spatiergange nach Ennbegeeft machte. Er gibt folgende lebendige Schilberung biefes Aufenthalts: "Sobalb ich ju Anfange bes Jahres 1642 in Solland mar, eilte ich nach Ennbegeeft, eine halbe Stunde von Lenden, nach ber Seite von Barmont. Ich befuchte bier Descartes in feiner Ginfamteit mit vielem Bergnugen und beftrebte mich, von feiner Unterhaltung für bas Berftandnif feiner Philosophie Rugen gu giehen .... 3ch bemertte mit vieler Freude bie Boflichkeit biefes Chelmanns, feine Burudgezogenheit und feine Lebensweise. Er wohnte in einem fleinen Schloffe in fehr schöner Lage, an ben Thoren einer gro-Ben und iconen Universitat (ber von Utrecht), brei Stunben vom Sofe und zwei fleine Stunden vom Meere entfernt. Er hatte eine hinlangliche Anzahl von Bebienten, lauter gemahlte und mohlaussehende Menschen; einen ziemlich fchonen Garten, im Sintergrunde Baumgruppen und ringeumher Biefen, von mo man viele mehr ober weniger hohe Rirchthurme in die Bobe fteigen fah, bis am Rande bes Borigonte nur noch einige Puntte fichtbar wurden. Er ging von hier in einem Tage zu Rahne nach Utrecht, Delft, Rotterbam, Dorb. recht, Sarlem und zuweilen nach Amfterbam. Er tonnte ben halben Tag im Saag gubringen, benfelben Tag in feine Bohnung jurudtommen und biefen Spaziergang auf bem iconften Bege ber Belt machen, burch Biefen und Landhaufer, bann burch ein großes Geholz, melches an biefes Dorf (ben Saag) ftoft, bas ben ichonften Stabten Europas zu vergleichen ift und babei ftolg in biefer Beit durch ben Aufenthalt und bie Rieberlaffung breier Bofe. Der bes Pringen von Dranien, melcher gang militairisch mar, jog zwei Taufenb Ebelleute mit friegerischem Gefolge beran, ben Bamms von Buf-

felhaut, bie Scharpe orangegelb, mit hohen Stiefeln und Sabeln; bies mar ihr vornehmfter Schmud. Der Sof ber Generalftaaten bestand aus ben Abgeordneten ber vereinigten Provingen und ber Burgermeifter, Bertreter ber Ariftofraten, im Rleibe von ichwarzem Sammet mit breitem Rragen und geftuttem Barte (la barbe quar-Der Sof ber Königin von Bohmen ichien ber ber Grazien zu fein, inbem fie vier Tochter batte, ju benen fich bie schone Belt im Saag alle Tage begab, um bem Geifte, ber Tugenb und ber Schonheit Diefer Pringeffinnen, von benen bie altefte ihr Beranugen hatte, herrn Descartes vortragen ju horen, ihre Sulbigungen barzubringen 66)."

Diefer Schilberung reihen wir aus ben Aufzeichnungen beffelben Schriftstellers bie folgende Charafteriftit an, melde fich in ben "Sorberiana" unter ber Ueberichrift finbet: "Elizabeth de Bohème"67): "Bur Beit meines Aufenthalts in Solland, im Sahre 1642, gehörte es unter Die Bergnügungen ber Damen im Baag nach Delft ober nach Lenden ju Schiffe ju gehen, gefleibet wie Burgerfrauen und unter bas Bolt gemifcht. Sie brachten bas Gefprach auf bie Großen, um die Reben zu hören, welche man in biefer Gefellichaft über fie hielte; und es tam öfter por, bag fie verichiebene Dinge hörten, von benen fie betroffen murben. Man bezeigte fich gegen fie fogar mit einer außerorbentlichen Galanterie, fobaf fie nie gurudtehrten, ohne einen Cavalier gu finden; welcher ibnen feine Dienste anbot, ber fich jeboch beim Landen fehr betrogen fab in feiner tleinen Soffnung, bag er Courtifanen vor fich hatte; benn jedes mal murben fie von einer Rutiche ermartet. Glifabeth, die altefte ber Pringeffinnen von Bohmen, mar zuweilen von der Partie. Man ergählte Bunder von biefer feltenen Perfon: bag fie mit ber Renntnig ber Sprachen bie Biffenschaften verbinde; baf fie fich nicht mit ben Poffen ber Schulphilosophie abgebe, sondern die Dinge flar erkennen molle; daß fie hierzu einen fcharfen Beift und ein grundliches Urtheil habe; baf fie ihr Bergnugen barin gefunben, Descartes ju boren; baf fie bis tief in die Racht hinein lefe; bag fie fich Berglieberungen und Berfuche machen laffe 68); endlich bag in ihrem Schloffe ein Beiftlicher lebe, ber fur einen Socinianer gehalten murbe. Ihres Alters schien fie zwanzig Sahre zu fein; ihre Schönheit und ihre Geftalt maren in ber That bie einer Beroine." So weit Sorbiere.

Das Beugnif biefes Schriftstellers, bei welchem es eben nicht jur Empfehlung gereichte, Anhanger und Schuler bes Descartes ju fein, tann uns als Ausbruck ber öffentlichen Stimme aus jener Beit . über bie Talente und Berdienfte ber Pringeffin Glifabeth gelten. Nicht lange nachdem Glifabeth bes perfonlichen Umgangs und Unterrichts bes Descartes zwei Sahre hindurch genoffen hatte (langer bauerte fein Aufenthalt in Ennbegeeff nicht), ein Sahr nach feinem Abgange vom Sofe ber Konigin von Böhmen, gab er feine "Principien ber Philosophie" in vier Buchern heraus 69), von benen bie erften beiben ben Rern feiner Methode und Metaphpfit, die beiden anbern feine Lehre vom Beltall nach ben Gefegen ber Mechanit und ben Ericheinungen bes allgemeinen Lebens enthalten. Diefes wichtige Bert, mit beffen ftrengerer mathematischer Bearbeitung Spinoza nachmals feine Laufbahn eröffnet, und welches Leibnig mit fortlaufenden fritischen Bemerkungen begleitet hat, eignete Descartes ber Prinzessin von Böhmen mit einem dem Werke vorgeseten Sendschreiben zu, welches fein philosophischer Gehalt, verbunden mit dem ungeheuchelten Ausbruck inniger Hochachtung und reinster Zuneigung zu einem der schönsten Denkmale ber Freundschaft erheben.

"Der größte Bortheil - fo beginnt Descartes -, melchen ich von meinen früher herausgegebenen Schriften gezogen habe, befteht barin, bag fie mir bie Gelegenheit und die Ehre verschafften, von Ihrer Soheit gefannt au fein und ju Beiten mit Ihnen fprechen ju konnen, mas mir bas Blud verfchafft hat, fo feltene und fo Schäbbare Eigenschaften in Ihnen zu bemerken, bag es, alaube ich, ber Welt einen Dienft leiften heißt, wenn man Sie ber Nachwelt als Beifpiel vorhalt. 3ch murbe schlechten Dant haben, wollte ich fchmeicheln ober Dinge fchreiben ohne gewiffe Renntnig von ihnen, vorzüglich auf ben erften Seiten biefes Buches, in welchem ich versuche, die Principien aller Bahrheiten, welche ber Mensch miffen fann, aufzustellen. Und die ebelmuthige Bescheibenheit, welche man in allen Sandlungen Ihrer Soheit leuchten fieht, vergewiffert mich, daß bie einfachen und freimuthigen Reben eines Mannes, ber nur bas fchreibt mas er glaubt, Ihnen angenehmer fein merben, ale Lobeserhebungen in pomphaften und gefuchten Ausbruden Derjenigen, welche bie Runft ber Complimente ftubirt haben. Deshalb werbe ich in biefe Bufchrift nichts fegen, beffen mich die Erfahrung und bie Vernunft nicht gewiß gemacht haben; und ich werbe hier, fo gut wie in bem gangen Buche, als Philosoph reden." Descartes entwickelt hierauf den Un-

terschied ber mahren von den scheinbaren Tugenden; er erblickt in der Tugend eine fortschreitende Stufenfolge geiftiger Entwickelung, beren hochfter Grab bie Beisbeit ift. Bu biefer wird ein Bwiefaches erfobert, guvörderst der feste und beharrliche Wille, den besten und möglichsten Gebrauch von feiner Bernunft zu machen, und bann ber Berftanb, welcher fahig ift, bas Gute gu erkennen. Rommt bagu noch bie Babe eines vortreffliden Geiftes, fo gelangt ber Menfch ju einer bobern Stufe der Beisheit als gewöhnlich. "Und biefe Dinge fahrt Descartes fort - finden fich fehr vollkommen in Ihrer Soheit. Denn mas bie Sorge, fich ju unterrichten, betrifft, fo fieht man hinlanglich, bag weber bie Berffreuungen bes Sofes, noch bie Art, wie bie Pringeffinnen erzogen ju merben pflegen, welche fie von ber Renntniß ber Biffenschaften ganglich abwenden, Sie haben hindern konnen, mit vieler Sorgfalt bas Befte in ben Biffenschaften ju ftubiren, und man fennt die Bortrefflichteit Ihres Beiftes baraus, bag Sie fie in febr furger Beit gelernt haben. Aber ich habe noch einen anbern Beweis, ber mir eigenthumlich ift, barin, bag ich niemals Jemanden begegnet bin, der Alles, mas in meinen Schriften enthalten ift, fo allgemein und fo gut verftanden hat. Denn es gibt beren Dehre, fogar unter ben beften Beiftern und ben gelehrteften, welche fie fehr duntel finden, und ich bemerte faft bei Allen, baß Diejenigen, welche bie gur Mathematit gehörigen Dinge leicht begreifen, feineswegs geeignet find, Diejenigen ju verfteben, die auf die Metaphylit Bozug haben, und bag im Gegentheil Diejenigen, welchen biefe leicht werben, bie andern nicht verfteben fonnen; bergeftalt, bag ich mit

Mahrheit fagen fann, baf ich nur und allein bem Beifte Ihrer Sobeit begegnet bin, welchem bas Gine und bas Andere gleich leicht ift; welches macht, baf ich einen febr gerechten Grund habe, ihn fur unvergleichlich ju fchaten. Aber mas meine Bewunderung auf bas Bochfte fteigert, iff, bag eine fo vollkommene und mannichfaltige Renntnif aller Biffenschaften nicht in irgend einem alten Doctor ift, ber viele Sahre angewandt, fich ju unterrichten, fondern in einer noch jungen Pringeffin, beren Geficht mehr Dasjenige vorstellt, welches bie Dichter ben Gragien, als Das, welches fie ben Mufen ober ber gelehrten Minerva beilegen. Endlich bemerke ich in Ihrer Sobeit nicht nur Alles, mas von Seiten bes Beiftes au ber bochften und vortrefflichften Beisheit erfoderlich ift, fonbern auch, mas von Seiten bes Willens ober bes Charattere erfobert werden fann, in welchen man Großherzigfeit und Sanftmuth mit einem folden Temperamente verbunden fieht, bag, obgleich bas Blud mit beftanbigen Rrantungen gegen Sie tampft und Alles aufgeboten gu haben fcheint, Ihnen eine veranderte Stimmung abzunothigen, bod auch noch fo wenig Sie zu reizen ober nieberzuschlagen vermocht hat."

Die Bemertung, welche wir oben über die Emphase in dem Briefstil des Descartes gemacht haben, wird man vielleicht auch auf diese Zuschrift anwenden können, burch welche jedes andere Lob der Prinzessin überstüffig gemacht scheint: seine Worte tragen nichtsbestoweniger das Gepräge der aufrichtigsten Ueberzeugung. Dhne diese würde er nicht im Angesichte der Welt die Prinzessin an den Fall ihres Hauses und die lange Kette von Trübsalen, welche sich daran knupfte, erinnert haben. Dan

tonnte fogar in bem Lobe, welches er ber Pringeffin gab: baf Riemand unter ben Gelehrten feine Schriften fo volltommen verftanden hatte ale fie, eine Raivetat finden, wie fie bem Spotte feiner Gegner eine Baffe gegen ihn gab, wie bies Gorbiere in einer farkaftischen Bemerkung auch gezeigt hat 70). Defto mehr wurde Glifabeth feitbem bei ben Anhangern und Freunden von Descartes gehoben, wie benn ber englische Philosoph Beinrich Morus, gur Beit ale er noch enthusiaftischer Cartesianer mar, in einem Briefe an Descartes in die Borte ausbrach : "Bei bem erften Lefen feiner Berte habe er gefchloffen, bag feine berühmte Schulerin, bie Pringeffin Glifabeth, weil fie in bas Berftanbniß feiner Philosophie vollkommen eingegangen fei, unendlich weifer und philosophischer mare als alle Weisen und Philosophen Europas." ("Oeuvres de Descartes", X, 179.) Descartes felbft mußte gegen feine erlauchte Schulerin um fo bantbarer fein, ale er bei feinem Auftreten als Schriftsteller unter ben Gelehrten größtentheils wo nicht Widerftand und Berfolgung, fo boch Gleichgultigfeit fanb, mas ihm feine Birtfamteit burch Schriften, bie einzige, die ihm ju Gebote ftand, fruh verleibete. Der Pringeffin Glifabeth gehörte fein volles Bertrauen; ihr theilte er nicht nur feine Arbeiten, welche er für die Deffentlichkeit vorbereitete ober gurudbehielt, in ber Sanbichrift mit, fonbern schrieb eigens für sie (pour l'usage particulier de la princesse Elisabeth, Oeuvres, IV) die Abhandlung "über bie Leidenschaften", welche er ihr im Fruhjahr 1646 überschickte (IX, 379). Außerbem hat Descartes feine Abhandlung "über den Menschen", welche er 1634 fluchtig hingeworfen hatte, zwölf ober dreizehn Sahre fpater umgegrbeitet, um fie ber Pringeffin Glifabeth in einer befriebi-

genbern Form ju überreichen. (Baillet, I, 263; Oeuvres, X. 121.) Descartes trat mit feinen miffenschaftlichen Mittheilungen ber Pringeffin nicht blos gebend und lebrend gegenüber, er richtete fich gleichzeitig an ihren Scharffinn fur bie Beurtheilung und Rritit feiner Sage. Der Biograph bes Descartes glaubt nicht, ihn berabaufeben, wenn er hervorhebt, daß diefer die Ginmurfe ber Pringeffin, welche fie bescheiben "Zweifel und Schwierigfeiten" nannte, nicht felten für mabrhafte Berbefferungen nahm, welche er mit einer Belehrigfeit zu benugen verstand, die tein anderes Princip hatte, als die geringe Anhanglichfeit an feine eigenen Meinungen 71). An Sprachfenntniffen mar Elisabeth bem Descartes ohnehin überlegen; ihr verbantte er im Jahre 1645 bie erfte nabere Renntnif und Beurtheilung bes Wertes über bie Unsterblichkeit ber Seele von bem burch feine Schickfale befannten, Descartes übrigens perfonlich befreundeten Rittere Renelme d'Jaby, ba Descartes bes Englischen vollig unfundig mar, mas Elifabeth wie ihre Muttersprache fprach und fchrieb (IX, 203). Erft biefe Bemeife von Selbfidenten und eigener Thatigfeit, welche bie Pringeffin frubzeitig von ben fogenannten "blinden Cartefianern" unterschied - wie man ichon bei Descartes' Lebzeiten biejenigen feiner Anhanger nannte, welche fich rein aufnehmend und gläubig bagegen verhielten (Baillet, II, 68) -, gibt ihrem Berhaltnif zu Descartes eine höhere geschichtliche Bedeutung. Bu bedauern ift, daß Descartes auf die Bitte ber Pringeffin, die Abhandlung von ber Gelehrfamteit (,, Ttraité de l'érudition "), ju welcher er ihr eines Tages im Gefprach Soffnung gemacht hatte, ausquarbeiten, nicht einging; er entschuldigt sich beshalb bei

ihr aus mehren Grunden (Anfangs bes Jahres 1648, Oeuvres, X, 12) und verspricht, im Fall biese Grunde nicht von ihr gebilligt wurden, feinen Borfas wieber aufzunehmen, mas aber nicht geschehen ift. Unter biefen Grunden hebt er besonders hervor, bag er nicht alle Wahrheiten, welche in jener Abhandlung (einer Art von Encyflopabie ber Biffenschaften) fteben mußten, aufftellen burfte, aus Beforgniß, bie Philosophen ber Schule gu fehr ju reigen, er finbe fich aber nicht in ber Lage, ihren Sag ganglich verachten gu tonnen. Belden Schas wir an feinen Briefen an Glifabeth haben, ber freilich ohne ihre Antworten eine nie ju befriedigende Sehnfucht und Lude hinterläßt, wird ber Lefer biefer Briefe von felbft ermeffen. Descartes gehört ju ben Schriftstellern, welche gur Epiftolographie, wie fpater Leibnig, burch Stellung wie Neigung und Geiftebrichtung vorzüglich berufen maren, ichon weil er ale einsiedlerischer Denter fich viel mit fich beschäftigte und baber ju biefem einseitigen Umgang mit fich felbft ein Gegengewicht nach außen brauchte, mas ihm, ba er nie an einer Universität lehrte, nur fein Briefwechsel verschaffen tonnte. Sogar feine Schriften find von jenen perfonlichen Bezügen, an bie er fo gern anknupft, nicht frei, mas ihnen aber auch fo viel Leben und Reig ertheilt. Dagegen Scheint, er in munblicher Unterredung minder productiv gemefen gu fein, moruber er in bem erften Briefe an Elifabeth (IX, 124) ein offenes Befenntnif ablegt, inbem er bie Schulb auf eine gemiffe Befangenheit legt, welche ber Ginbruck ihrer Derfonlichkeit auf ihn hervorrief, von ber er fich in ben Briefen gleichfam befreie.

Schon ber Anfang bes Briefwechsels von Descartes

mit Glifabeth, unmittelbar nach feinem Abauge von Ennbegeeft, enthalt zu bem Bemertten bie beutlichften Belege. Er behandelt die Frage über die Einheit von Leib und Seele. Descartes hat in feinen Schriften biefe wichtige Frage gemiffermagen umgangen, in bem Gefühle, daß hier ber Puntt lage, wo feine Philosophie mit bem meiften Erfolge angegriffen werben tonnte. Der Spiritualismus feiner Philosophie beruht auf ber volltommenften Entgegenfepung. bes Beiftes, als einer felbftandigen Substanz gegen ben Körper, als einer in fich nicht minder felbständigen Substang; eine Erklarung ber fubstantiellen Ginheit und Bechfelmirtung ber beiben entgegengefesten Belten war von diefem Standpuntte aus nicht möglich und bies führte zu ben nachfolgenben Opftemen eines Malebranche, Spinoza und Leibnig, welche ben Boraussehungen bes Descartes aus mannichfaltigen Gefichtepunkten entgegentraten. Dag auch Glifabeth ihre erften Ginmurfe eben gegen biefen Puntt richtete, zeugt von ihrem echten philosophischen Geifte, von bem felbft ihr Lehrer ebenfo erfreut als betroffen murbe. Er fagt in feiner Antwort (IX, 124); "baf ihre Gebanken nicht nur beim erften Ansehen icharffinnig, fonbern auch befto wichtiger und grundlicher erschienen, je mehr man fie prufte. Und ich tann mit Bahrheit fagen - fahrt er fort -, bag. bie Frage, welche Ihro Sobeit aufstellen, mir biejenige au fein scheint, welche man in Folge der von mir herausgegebenen Schriften mit bem meiften Grunde fobern fann. Denn weil in ber menschlichen Seele zwei Dinge porhanden find, von benen alle Renntniff, die mir von ihrer Ratur haben fonnen, abhangt, bavon bas eine ift, baf fie bentt, bas andere, baf fie, als mit bem

Rörper vereinigt, mit ihm handeln und leiben tann, fo habe ich von bem letten fo gut wie nichts gefagt, und mich blos bemuht, das erftere wohl begreiflich gu machen, beshalb, weil meine Sauptabsicht mar, ben Unterschied, ber zwischen Seele und Korper ift, au beweifen, wozu biefes allein bienen tann, bas andere aber bem ichablich werben murbe. Aber weil Ihro Sobeit fo flar fieht, bag man Ihnen fein Ding verbergen fann, fo werbe ich fuchen, bie Art, wie ich bie Ginheit ber Seele mit bem Rorper verftebe, und wie fie die Rraft, ihn gu bewegen, bat, ju erflaren." Bir burfen bier auf bie Ausführung nicht naher eingehen und bemerten nur, bag Descartes an feiner Stelle feiner Berte biefe Frage fo bestimmt und scharf ine Ange gefaßt als in biefen beiben Briefen an Glifabeth; freilich, wie Tennemann 72) richtig bemerkt, er thut es auf eine Art, welche uns bie Berlegenheit biefes Denters, bie Berbinbung eines einfachen Befens mit einem Rorper gu erflaren, beutlich genug offenbart. Der Begriff ber Schwere, meint er, fei eigentlich der einfache Begriff, burch melchen bie Seele ihre Bereinigung mit bem Rorper bente, und mit Unrecht werbe fie als eine Gigenschaft ber Rorper betrachtet. Dber ber Bedante fei mit bem Rorper vereinigt, wie die Schwere mit bem Körper. 208 bie Pringeffin von biefer bunteln und gum Theil fich wiberfprechenben Ertlärung fich unbefriedigt zeigte und in ihrer Antwort entgegnete: "baß es leichter fei, ber Seele Materie und Ausbehnung als die Fahigfeit beiaulegen, einen Körper zu bewegen, ohne Materie zu haben", tam Descartes ihr fur ben Augenblick fo weit entgegen, bag er bas leste Princip feiner Metaphyfit, ben

unbebingten Gegenfas bes Geiftigen und Materiellen, au opfern ichien; benn er gestattet ber Pringeffin, ber Seele biefe Materie und biefe Ausbehnung frei beizulegen; bies fei eben nichts Anderes, als fie mit bem Rorper vereinigt zu benten, und wenn fie biefes gefaßt und burch bas Gefühl mahrgenommen hatte, werbe es ihr leicht fein, gu benten, baf bie Materie, welcher fie biefen Gebanten beigelegt, nicht ber Bebante felbft, und bag bie Ausbehnung biefer Materie anderer Natur fei als bie Ausbehnung biefes Gebantens, infofern bie erftere auf einen bestimmten Drt beschrantt fei, von welchem fie jebe andere Rorperausbehnung ausschlieft, mas bie ameite nicht thue. "So wird Ihro Soheit - fclieft Descartes bald zu der Kenntnif bes Unterschiedes von Seele und Leib gurudtommen, ungeachtet Sie ihre Ginheit gebacht haben." So kommt benn ber Philosoph auf einem Umwege zu bem Bekenntniffe zurud, bag bie Ginheit von Leib und Seele blos ein Gegenstand bes Gefühle ober ber unmittelbaren Anschauung, für ben Gebanten aber unfaflich fei. Gleichsam als wollte er feine Berlegenheit verbergen, verfest er mit einer rafchen Wenbung bie Frage aus dem Gebiete der objectiven Biffenichaft in bas perfonliche hinüber, nicht ohne einen tiefern sittlichen Gebanken im Sintergrunde. Es kommt auf ben wichtigen Sat hinaus: bag, wenn bas Leben in ber Ginheit und Verfohnung bes Dualismus von Leib und Seele beffeht, die Speculation aber uns zu diefer Einheit nicht führe, fo muffe bas Leben fur ben Menfchen die Regel und ber Endamed fein und nur ber fleinfte Theil bes Lebens auf bie Speculation und bas reine Denten gemenben werden. Dies fei auch die Sauptregel, bie er felbft in

feinen Studien immer beobachtet habe. Er konne baber nicht umbin, feine Bewunderung gegen bie Pringeffin auszusprechen: "bag fie unter ben Geschäften und Sorgen, welche ben Perfonen niemals mangeln, bei benen ein großer Beift fich mit bober Geburt vereinigt, fich Meditationen habe hingeben konnen, wie diefe, welche erfoberlich find, um ben Unterschied zwischen Seele und Leib wohl zu fennen". Bulest gibt er ihr offen ben Rath, in biefen abstracten Meditationen Dag zu halten; es fei amar fehr nothwendig, daß jeder einmal in feinem Leben die Principien ber Metaphpfif mohl begriffen habe, weil fie bie Ertenntnif Gottes und unferer Seele enthalten; febr ichablich mare es aber auch, öfters bas Nachbenken barauf zu richten, weil biefes ben Berrichtungen ber Ginbilbungefraft und ber Ginne hinderlich fei; am besten fei es, wenn man sich begnuge, bie aus jenen Principien gezogenen Folgerungen in feinem Gebachtniffe und feinem Glauben zu behalten, die übrige Beit aber auf bas Studium berjenigen Gedanten gu menben, bei benen bas Denten mit ben Ginnen und ber Einbildungefraft verbunden ift. In diefem Urtheil will nun Tennemann Leichtfinn, ja Geringschatung ber Metaphysit, wenigstens eine Ahnung ihrer Schwierigfeiten, ja ihrer Unerreichbarfeit finden. Reins von Beibem. Es wird amar Niemand in Abrede ftellen, bag Descartes in biefen Meugerungen gegen die von ihm fo boch verehrte Pringeffin feine mahre Meinung ausgesprochen hat; man ertennt aber, bag biefer Philosoph im Geifte der Alten die Philosophie als Endzwed auf bas Leben bezogen bat. Philosophie ift ihm bas Stubium ber Beisheit, wie er bies im Gingange ber "Principia philosophiae" und in der Zueignung an die Pringeffin beftimmt ausgedruckt hat, und in den höchsten Grad der Weisheit sest er das höchste Gut des menschlichen Lebens.

Bir tonnen noch mehre Spuren geiftiger Gelbftanbigfeit und Reife ber Pringeffin nach ben eigenen Geftanbniffen ihres Lehrers hervorheben. Co wenn Glifabeth über ben physifalifchen Theil ber "Principia philosophiae" Zweifel vortragt, von benen Descartes ben einen, welcher bie Natur bes Quedfilbers betraf, befonbere hervorhebt, indem er ihn fehr betrachtlich nennt (fort considérable; IX, 187). Ein anderes mal gelingt ihr bie Löfung einer geometrischen Aufgabe auf ana-Intischem Wege, welche fie Descartes zuschickte, fo gang im Geifte ber neuen Dethobe bes Lestern, bag biefer ihr barüber feine gange Freude und Bewunderung ausbrudt 73). 3m Gangen jeboch erhalten Fragen von praftischem Intereffe sowol im Allgemeinen, als auch mit Bezug auf bie individuelle Lage Glifabeth's bas Uebergewicht. Go gestalten sich biefe Briefe bes Philosophen ohne Absicht zu einem treuen und lebenbigen Refler bes innern wie bes außern Lebens feiner Schulerin und Freunbin, beren Bohl und Lebensgang ihn oft mit unverhohlenem Rummer und Schmerz erfüllte. Sein ganges Beftreben richtet fich barauf, ju troften und ju ermuthigen, mas ihm bei ihrer Gefinnung und ihrer Bilbung nicht schwer werben fonnte. Damit verbindet er Rathfchlage, bie von vielen Seiten auf fie eindringenden ftorenben Ginfluffe ju überwinden. In einem Briefe vom Marg 1645 (IX, 200) vergleicht er jene taglichen Berbruffe und Unannehmlichkeiten mit hauslichen Feinden, mit benen man umaugeben geawungen ift, wobei man

umsomehr auf ber Sut fein muffe, jeden von ihnen brobenben Schaben abzulenten. Das Sauptmittel fest er barein, bag man die Ginbilbungstraft und bie Sinne fo fehr ale möglich von jenen Gegenftanben abwende und ben Berffand allein ju ihrer Betrachtung gebrauche. Um ber Pringeffin von ben wohlthatigen Folgen biefer moralifchen Dacht bes Menfchen über fich felbft ein Beifpiel zu geben, führt er fich felbft an und erzählt, bag ihm ble Aerzte einen frühen Tod prophezeit hatten, inbem er von feiner Mutter einen trodenen Suften und eine blaffe garbe geerbt hatte, welche er bis über fein amangiaftes Sahr beibehalten; er glaube aber, bag bie von ihm angenommene Reigung, die Dinge von ber Seite anzusehen, welche fie ihm am angenehmften machten, und baburch zu bewirken, bag feine Sauptzufriebenheit nur von ihm allein abhinge, Urfache fei, bag jene Rranflichfeit, die ihm gur andern Natur murbe, vorubergegangen fei. Diefer Grundfat jener ebeln ftoifchen Moral, wonach ber Beife fich immer mehr über die Ginbrucke von aufen, fogar über Schmerz und Rrantheit burch einen höhern Grad der Abstraction jum herrn machen konne, kommt in biefen Briefen haufig wieder jum Borfchein; jebes mal jedoch (und bies gibt ihnen einen großen Reig) mit bestimmter Unmenbung auf die jedesmalige Lage und Buftande der Pringeffin. Go fchreibt er im April 1645 (IX, 205): "Es gibt feine fo traurigen und nach bem Urtheile bes Bolfes fo fchlechthin übeln Ereigniffe, welche eine Perfon von Geift nicht von einer Seite betrachten fonnte, von ber fie ihr gunftig erfcheinen werben; und Ihro Soheit tonnen aus ber Ungunft bes Schickfale biefen allgemeinen Troft ichopfen,

daß fie vielleicht viel beigetragen bat, Ihren Geist auf die Stufe ber Bildung ju erheben, welchen er behauptet; bies ift ein Gut, welches Sie höher als ein Königreich ichagen muffen. Die großen Gludefälle betauben und berauschen häufig fo fehr, bag fie Denjenigen, welcher fie hat, viel mehr befigen, als fie von ihm befeffen merben; und obgleich bies Geiftern Ihres Schlages nicht gutommt, fo liefern fie Ihnen immer minder Gelegenheit, fich ju üben, ale bas Diegeschick es thut, und ich glaube, bag, wie es auf ber Belt fein Gut gibt außer bem gefunden Berftanbe, bas man schlechthin gut nennen barf, so gibt es auch fein Uebel, von bem man nicht mittels bes gefunden Berftandes einen Bortheil gieben tonnte. 3ch habe früher Ihrer Sobeit Sorglofigfeit angerathen, in der Deinung, bag bie ju ernften Befchäftigungen, mahrend fie ben Beift ermuben, ben Rorper fcmachen; aber ich wollte Ihnen beshalb nicht bie Sorgen abrathen, welche nothwendig find, um ben Beift von ben Gegenftanden abzulenken, die ihn traurig machen, und ich zweifle nicht, baf bie Freuden bes Studiums, welche Andern fehr peinlich werden möchten, Ihnen zuweilen als Erholung bienen konnen. "Ich wurde mich außerorbentlich gludlich ichagen - ichlieft Descartes -, tonnte ich bazu beitragen, fie Ihnen leichter ju machen, und ich habe weit mehr Berlangen nach bem Saag ju geben, ju erfahren, welche Eigenschaften ber Brunnen von Spaa außert, ale bie ber Pflangen in meinem Garten gu tennen, und noch weit mehr, als ich mich barum fummere ju miffen, mas auf ben Universitäten ju Gröningen ober ju Utrecht zu meinem Vortheil ober Nachtheil vorgeht."

Die herben Schickfale, die forperlichen und geiftigen Leiben ber Bringeffin, welche mit ben Sahren gunahmen und in der Tragobie ihres Saufes, befonders von Seiten ihrer mutterlichen Bermanbten in England, immer neuen Stoff jogen, gaben bem Philosophen nur ju oft Unlag, auf jene Grunbfage einer hohern Moral gurudgutommen. So fchrieb er im Fruhjahr 1649, als Glifabeth an einem fcbleichenden Fieber frant mar, die Urfache diefer Rrantheit hauptfachlich ihrer traurigen Gemutheftimmung au. "Die Bartnächigteit bes Schicffals in ber Berfolgung Ihres Saufes - heißt es hier - gibt Ihnen beständig Unlaffe zu Betrübnif, welche fo öffentlich und fo auffallend find, baf es nicht vieler Bermuthungen bebarf, noch baß man in ben Gefchaften ftart ju fein braucht, um ju urtheilen, bag barin bie Saupturfache Ihrer Krantheit befteht; es ift zu furchten, bag Gie von berfelben gar nicht befreit werben, wenn Sie nicht burch bie Rraft Ihrer Tugend Ihre Seele tros ber Ungunft bes Befchices gufriebenftellen. 3d weiß wohl, baf es unflug mare, Jemanben bie Freude anzuempfehlen, welchem bas Gefchick alle Tage neue Gegenftanbe bes Berbruffes jufchict, und ich gehöre nicht zu jenen graufamen Philosophen, welche wollen, baf ihr Beifer unempfindlich fei; ich weiß auch, daß Ihre Soheit nicht fowol von Dem getroffen wird, was Sie im Befondern angeht, als von Demjenigen, mas bie Intereffen Ihres Saufes und ber Perfonen betrifft, welche Ihnen am Bergen liegen, mas ich für bie liebenswürdigfte aller Tugenden fchate. Allein mir fcheint, baß ber Unterfchied zwischen großen Seelen und ben niedrigen und gemeinen Geelen hauptfächlich barin besteht, baß lettere ihren Leibenschaften nachgeben und nur glücklich

ober ungludlich find, jenachdem bie Dinge, welche ihnen auftogen, angenehm ober misfällig find, ftatt bag bie erftern fo ftarte und fo machtige Bernunftgrunde zu eigen haben, bag, wenn fie auch Leidenschaften, oft fogar heftigere als die bes gemeinen Saufens, begen, ihre Bernunft nichtsbestoweniger Gebieterin bleibt und macht, bag die Leidenschaften fogar ihnen dienen und zu ber volltommenen Glückfeligkeit beitragen, beren fie ichon in biefem Leben genießen. Sie halten bie Bebrechlichkeit bes Leibes gegen bie Unfterblichkeit ihrer Seele, und ber Emigteit gegenüber betrachten fie bie Begebenheiten, wie wir die in einem Schauspiele betrachten." Diefe Gebanfen werden noch weiter ausgeführt; jum Schluffe fagt er: "Ich murbe furchten, bag biefer Stil lacherlich fei, wenn ich mich beffen in bem Schreiben an eine andere Perfon bediente; aber weil ich Ihre Sobeit als eine Perfon betrachte, welche bie ebelfte und erhabenfte Seele hat, bie ich fenne, fo glaube ich auch, bag Sie bie gludlichfte fein muffen und bag Sie es mahrhaft fein werben, mofern Sie nur bie Augen auf Dasjenige werfen wollen, was unter Ihnen ift und ben Werth ber Guter, welche Sie besiten und die Ihnen niemate geraubt werben fonnen, mit benjenigen vergleichen, beren bas Glud Gie beraubt hat, und mit bem Disgeschick, womit es Gie in der Perfon Ihrer Bermandten verfolgt; alebann merben Sie feben, welch große Urfache Sie haben, mit Ihren eigenen Gutern aufrieden au fein."

Es wird Descartes nicht felten nachgefagt, bag er die Moralphilosophie zu wenig ober gar nicht bearbeitet habe. Seine eigenen Geftanbniffe fcheinen bas Borhanbenfein biefer Lucke ju beftatigen, weil er mehr als ein-

mal in feinen Briefen 74) außert, bag er ber Auffoberung, feine Gebanten über bie Moral zu eröffnen, ausmeiche, und zwar aus zwei Grunden: erftlich, weil es feinen Stoff gebe, aus welchem die Bosheit leichter einen Bormand zu Berleumdungen ziehen konne als biefen, und zweitens, weil er glaube, baf es nur ben Fürften und ihren Bevollmächtigten gutomme, fich in bie Berbefferung ber Sitten Anberer zu mifchen. Wenn wir aber von feinen Marimen ber Moral auch nichts fennten, als mas er in feinen Briefen an die Pringeffin Glifabeth mit ebenfo viel Scharfe als Beredtfamfeit entwickelt hat, fo reichte bies bin, Descartes unter ben Philosophen Frankreichs eine wichtige und zugleich eigenthumliche Stellung anzuweisen. Bon bem 16. bis in bas 18. Sahrhundert hinein, von Montaigne bis Diberot, zeigt fich in ber frangofischen Nation bas immer gunehmenbe Beftreben, die Sittlichkeit ju ben niebern Gebieten bes Endlichen, Sinnlichen, ber Luft, mit einem Borte bes Gpifureismus herabauftimmen, welcher im Beitalter bes Descartes an feinem Rebenbuhler Gaffendi einen offenen Bertreter fand. Descartes allein richtet jene eblere ftoifche Moral wieder auf, in welcher fromme Manner des 16. Jahrhunderte einen Borlaufer bes Evangeliume erblickten, wie fie mit feinem Spiritualismus in Sarmonie ftand und allein bem ftarten Geifte ber Pringeffin Glifabeth angemeffen mar. Rein frangofifcher Moralift hat vor Jean Jacques Rouffeau biefen eblern Ton wieber angefchlagen.

Unter ben hierher gehörigen Briefen Descartes' an Elisabeth sind seche Briefe aus bem Jahre 1645 über bes Seneca Schrift "De vita beata" (Bb. 9 ber

Werke) hervorzuheben. Descartes mar zur Bahl biefes Thema durch den Bunfch veranlagt worden, die Pringeffin von ben Sorgen und bem Rummer bes Tages abgulenten; er ftubirte bie Schrift jenes ehrmurbigen Stoifere, feine Gebanten ju ergangen und ju entwickeln. Benn irgend, fo ift hier ber Berluft ber Briefe ber Pringeffin ju beklagen. Wir find wenigstens im Stande. einige ihrer Ginwürfe und Gegenbemerkungen tennen zu lernen, welche auf bie Denfart Descartes' gurudwirften. Descartes, welchem, nach dem Mufter der Stoifer, überall bas Bilb bes Beifen vorschwebt, stellte ben Sas auf, bag bie Gludfeligfeit von unfeter Freiheit (libre arbitre) vollkommen abbinge und daß alle Menfchen fie ohne allen Beiftand von Aufen erlangen konnten. Diefen Sas wollte Glifabeth fehr eingeschränkt miffen, und Descartes ftand nicht an, biefe Ginschränkung anzunehmen. "Sie bemerken fehr richtig - fchreibt er -, bag es Rrankheiten gibt, welche, mahrend fie bas Bermögen zu benten und zu urtheilen rauben, zugleich uns die Fähigkeit benehmen, einer vernünftigen Befriedigung bes Beiftes ju genießen, und bies lehrt mich, bag bas, mas ich allgemein von allen Menschen gefagt hatte, nur von benjenigen verftanden werden darf, welche den freien Gebrauch ihrer Bernunft haben und überbies ben Weg miffen, auf welchem man zur Glückfeligkeit gelangt." In bem nachften Briefe rühmt Descartes die Scharfe, womit Elisabeth die Urfachen entwickelt, welche Seneca gehindert, feine Meinung über bas höchfte Gut genau auseinanbergufegen. gleich hatte fie ihrem Lehrer als Aufgabe gestellt: Mittel anzugeben , burch welche man feinen Berftand fraftige, um in allen Sandlungen bas Befte zu unterfcheiben.

Das Befentliche in der Antwort des Descartes ftimmt mit Dem überein, mas in ben "Principien ber Philosophie" und in bem Briefe an ben frangofischen Ueberfeter berfelben enthalten ift. Die Ertenntnif ber Bahrheit als folder fteht ihm auch bei ber Frage vom hochften Gut an ber erften Stelle; es fei beffer, fagt er, meniger heiter ju fein und mehr Renntniß ju haben. Dies hindere jeboch nicht, bag man feine Aufmerkfamkeit vornehmlich auf bie vortheilhafte Seite ber Dinge lente. Sier nimmt Descartes Beranlaffung, auf bie Lage ber Pringeffin überzugeben, welche fie fleinmuthiger als fonft geftimmt gu haben ichien. Er ichreibt: "Sobalb Ihre Sobeit die Urfachen bemerken, aus welchen Gie mehr Duge als viele Andere Ihres Alters gehabt haben, Ihre Bernunft gu bilben, werben Sie auch ermagen, wie fehr Sie biefen Andern vorangeschritten find, und ich bin verfichert, baf Sie Grund haben werben, fich gufrieben gu .ftellen. Ich febe auch nicht, warum Sie fich mit ben Anbern lieber in Dem vergleichen, mas Ihnen Stoff gur Rlage gibt, als in Dem, mas Ihnen Genugthuung gemahren Richt ohne perfonliche Bebeutung mar bie anbere Schwierigfeit, welche Elisabeth erhob, nämlich: "Db Diejenigen, welche Alles auf fich felbft beziehen, vernunftiger handeln, als Diejenigen, welche fich ju fehr fur bie Anbern qualen." Descartes nimmt feinen Anftand, fich für die Lettern zu erklaren, aus Gründen, welche aus dem Berhaltnif bes Individuums ju dem Gangen, beffen Glied es ift, hergenommen find. Gine britte Frage, welche Elifabeth aufgeworfen hatte, betraf bie Borfehung Gottes und ihr Berhaltniß zur menschlichen Freiheit, bas Grundproblem ber Theodicee. Sier ift mertwürdig, wie Des-

cartes bei ber Lösung biefer Frage die Freiheit bes Denfchen ber Allmacht Gottes gegenüber fo gut wie gang verschwinden läft und mit bem Dogma von ber Gnabenmahl in feiner größten Scharfe übereinftimmt, mabrend Elisabeth fich mehr auf bie Seite ber Freiheit, alfo mit Bezug auf bie theologischen Parteien ber reformirten Rirche in Solland, auf Die Seite ber Arminianer geftellt gu haben scheint, wie bie Antwort bes Descartes anbeutet (IX, 248): "Ich glaube auch nicht - fcreibt er -, daß Ihre Sobeit unter biefer particulairen Borfebung Gottes, welche Sie die « Grundlage ber Theologie » nennen, irgend eine Beranderung verfteben, welche in feinen Befchluffen vorgeht bei Gelegenheit der Sandlungen, welche von unferm freien Billen abhangen. Denn die Theologie läßt biefe Beranderung nicht zu. Und wenn fie une heißt zu Gott bitten, fo geschieht es nicht, um ihn au lehren, weffen wir bedürfen, noch bag wir von ihm zu erlangen fuchen, baf er etwas in ber von aller Ewigfeit burch feine Borfehung eingefesten Ordnung verändere: bas Gine und bas Andere mare tabelnewerth; fonbern es gefchieht blos, bamit wir Dasjenige erlangen, mas er von aller Emigfeit gewollt hat, bag es burch unfere Bitten erlangt werbe. Und ich glaube, daß alle Theologen barin übereinstimmen, fogar biejenigen, welche man Arminianer nennt und welche bem freien Billen bas Deifte einzuräumen fcheinen." In einem fpatern Briefe fommt Descartes auf die ichwierige Frage vom freien Billen gurud auf eine Art, welche vollende zeigt, bag ihm bie menfchliche Freiheit gegenüber ber unendlichen Allmacht Gottes nur fcheinbar fei, wenn auch die fubjective Erfahrung unferer Freiheit hinreiche, Die Burech.

80

nungsfähigkeit unferer Sandlungen, ja bie vollständige Serrschaft des Willens über die Natur im Menschen, und so die wahre Glückseligkeit zu begründen. Ginem so scharfinnigen Geiste, wie dem der Prinzessin Elisabeth, konnte dieser Widerspruch, diese offenbare Inconsequenz so wenig entgehen, wie früher die über die Ginheit von Leib und Seele, und schon hier können wir bemerken, daß Elisabeth bei den Ergebnissen bieser Philosophie für ihr ganzes Leben nicht beruhigt bleiben konnte.

Es ift bereits im Borbeigehen ber Abhandlung von ben Leibenschaften ber Seele ("Les passions de l'ame") gebacht morben, welche Descartes im Winter 1646 gum befondern Gebrauche der Pringeffin Glifabeth in frangofifcher Sprache abfafte und ihr, furz barauf auch ber Ronigin Chriftine von Schweben, in ber Sanbichrift gufanbte. Nur auf einbringenbes Bitten feiner Rreunde gab Descartes bie Schrift nach einigen Jahren erweitert gu Amfterbam heraus 75). In einem ber Abhandlung vorgeseten Briefe, in welchem er fich gegen bie von einem Freunde ihm gemachten Bormurfe ber Gleichgultigfeit gegen bas Publicum entschulbigt, gibt er unter Anderm als Grund feiner Burudhaltung ben an, baf biefe Schrift nicht für Biele geschrieben fei; "um fo mehr - fest er hingu -, als ich fie nur verfagt hatte, um von einer Pringeffin gelefen ju merden, beren Beift bergeftalt über bas Gewöhnliche erhaben ift, bag fie ohne einige Dube bas verfteht, mas unfern Doctoren bas Schwerfte zu fein fcheint. Daber hatte ich mich befchrantt, Dasjenige auseinanberzusegen, mas ich für neu hielt" 76). Diese Schrift ift eine ber anziehenbften und geiftreichften von Descartes, gehört aber ihrem eigentlichen Inhalte nach weniger

gur Moral ale gur Psychologie und Diatetif. Unter Leibenschaft versteht hier Descartes die Affecte, ja bas gefammte Begehrunge. und Gefühlsvermogen, infofern es bem Intellectuellen entgegengefest und untergeordnet ift ober wenigftens fein foll, wie die Natur im Berhaltniß aur Freiheit. Bon biefer Seite hangt biefe Schrift bem Geifte nach allerdings mit ber Sittenlehre gufammen, namentlich die erfte Abtheilung, welche von ben Leidenschaften im Allgemeinen handelt. Die legten Capitel ftimmen bem Inhalte nach vollkommen mit ben hierher gehörigen Briefen an Glifabeth, und burfen als an Glifabeth gerichtet angefeben werben. Go namentlich bie beiben letten mit ber Ueberfchrift: "baf bie Rraft ber Seele über die Leidenschaften nicht hinreiche ohne die Renntniß der Wahrheit; und daß es feine noch fo fchmache Seele gebe, welche nicht, wenn fie wohl geleitet wird, eine unbedingte Berrichaft über ihre Leidenschaft erlangen konnte." In feinem Briefe an Glifabeth, ale Antwort auf ihr Schreiben, worin fie im Gangen ein gunftiges Urtheil über biefe Schrift fallte, ohne jeboch mehre von ihr bemertte Grethumer ju verschweigen (IX, 379), gibt Descartes mehre ergangenbe Erflarungen. Mertwurdig ift es, wie diefer Philosoph, der ale Metaphysiter gwiichen ben beiden Principien, welche die Natur bes erfcheinenden Menfchen ausmachen, zwischen Leib und Seele, eine unendliche Rluft befteben ließ, wie berfelbe, fage ich, in ber Physiologie die Ginheit von Leib und Seele ebenfo eng faßt, wie jene, welche gar tein spiritugliftisches Princip zulaffen. Geine Erflarungen bes Ginzelnen fallen baber nicht felten eben fo finnlich, fo crube, fo hypothetisch aus, ahnlich benen, welche fich in feinem Spftem bei ber

Erflarung ber allgemeinen Simmelbericheinungen finden und welche Goethe fehr treffend ,, niederziehend für ben Beifi" genannt hat. Descartes hatte bei jenen Unterfuchungen gleichzeitig eine Reform ber Mebicin im Auge, pon welcher er bekanntlich eine Berbefferung bes menftlichen Geschlechte verhieß. Er glaubte, wie Baco, an bie Möglichkeit, bas menfchliche Leben zu verlangern und augleich zu verschönern, und die Medicin, welche er eine auf ben Rorper angewandte Physit nannte, follte nach ihm bas größte Studium aller Philosophen fein. biefem Grunde manbte er auch fo viel Fleif auf bas Studium ber Anatomie, für welche er, wie wir une erinnern, die Pringeffin Glifabeth ebenfalls gewann, indem er vor ihren Augen Berglieberungen anftellen ließ. In Bezug auf ausübende Beilkunde bielt Descartes aber vor Allem ben moralifch-pfpchifchen Gefichtepuntt feft, überzeugt, daß ber Menfch burch feine Willenskraft wenigftens mittelbar Berr über feine Rrantheiten werben tonne. Bei ben vielfachen Anfallen, benen bie Gefundheit ber Pringeffin unter ben Sturmen ber Beit ausgesest mar, tommt Descartes immer von neuem auf jenen wichtigen Puntt jurud, ertheilt auch arztliche Rathichlage und beweift fur das Boblfein und bie Berftellung feiner erlauchten Schulerin eine mahrhaft vaterliche Sorge und Befummernig.

Ein Fall diefer Art, welcher nicht blos Elisabeth, sonbern auch bas ganze Saus in Schmerz und Trauer verseste, war folgender. In bem Augenblicke, da alle Plane und Hoffnungen des Hauses scheiterten und die Schulben ber Königin von Böhmen sich so mehrten, daß man balb nicht mehr einsah, wie sie mit ihren Kindern länger haus-

halten mogen 77), fam (1645) aus Paris bie unerwartete Nachricht, bag ber jungfte Pring Chuard bort gur katholischen Religion übergetreten fei. Er hatte fich ohne Bormiffen und Beiftimmung feiner Mutter, fowie bes Ronigs und ber Regentin von Frankreich beimlich burch einen tatholischen Priefter mit ber altern Tochter bes Berjogs von Nevers, Anna von Gonjaga, ber Schwefter von Marie Luife, ber zweiten Gemahlin bes Ronigs Bladislam IV. von Polen,, trauen laffen und nur um ben Preis feiner Religionsanberung, die Anertennung feiner Che und die Gnabe ber beleibigten Regentin erlangt 78). Die Mutter fchrieb ihrem Sohne Rarl Ludwig, fie munfchte au fterben; biefer machte in Entruftung dem Bruder bittere Bormurfe. Nicht wenigen endlich litt Glifabeth; fie verfiel vor Schmerz in eine Rrantheit. Dies lehrt uns ein Brief von Descartes, worin er fie über biefen Borfall zu tröften fucht (X, 371), auf eine Art jeboch, welcher man eine gewiffe Befangenheit und Berlegenheit anmerkt. Auf bas Innere ber Sache, etwa gar auf Bervorrufung einer andern Ueberzeugung, läßt Descartes fich awar nicht im entfernteften ein. Er fannte bie Feftigfeit und Selbständigfeit feiner Freundin in diefer Sinficht. Seine Grunbe geben nur barauf binaus, ju zeigen, daß die Prinzeffin gar feine Urfache habe, fich zu betrüben, weil der fatholische Theil der Chriftenheit, melcher bie Mehrzahl ausmacht, die Sandlung ihres Brubers billigen, die Andern aber aus mehren wichtigen Grunden fie entschuldigen merben. Den Erftern ichließe er fich felbft an, tropbent bag bie außern Umftanbe und Motive ber Betehrung tabelhaft maren. "Denn - fagt er - mir glauben, bag Gott fich verschiedener Mittel be-

biene, um die Seelen an sich zu ziehen, und Mancher ift mit einer fchlechten Abficht in bas Rlofter gegangen, welcher nachher ein fehr heiliges Leben geführt hat." Nachstdem lobt er ben Schritt aus bem Gefichtepunkte ber Klugheit. Es fei nichts bagegen einzuwenben, wenn Diejenigen, welche bas Glud befigen, gemeinfam um baffelbe aushalten und durch Bereinigung ihrer Rrafte hindern, bag es ihnen entweiche; Diejenigen aber, aus beren Saufe bas Glud gefloben, thaten nicht übel, fich untereinander zu verfteben und verschiedene Bege einzufchlagen, bamit, wenn fie nicht Alle das Gluck finden könnten, wenigstens einer ihm begegne. Doch bekennt Descartes gulest gern, bag feine Grunbe ben Born ber Pringeffin nicht brechen werden, nur hofft er, daß die Beit ihn noch vor Empfange bes Briefes gemilbert haben merbe.

Das tragische Geschick, welches sich in biesem Zeitraume in so vielen und erschütternden Schlägen über den Stuarts entladete, traf unvorhergesehen Elisabeth kurze Zeit darauf in der unmittelbarsten Umgebung. Die Sage hat diesen Vorfall mehrsach entstellt. Es verhielt sich damit in folgender Art.

Der Prinz Philipp, Elisabeth's jüngster Bruder, welcher mit dem Prinzen Sduard bis zu bessen Uebertritt die Erziehung und den Aufenthalt am französischen Hofe getheilt hatte, war bald darauf, auf den Rath des Kurprinzen Karl Ludwig, von einem Hofe entsernt worden, wo "nur Frömmler und Heuchler oder Gottesleugner sich befanden" 79). Karl Ludwig suchte seinem Bruder, der, wie Rupert, große kriegerische Neigung zeigte, Gelegenheit zu Kriegsunternehmungen zu verschaffen; auf seinen

Betrieb übertrug bas Parlament ihm bie Werbung einer Beerschar in Benedig, die er nach England führen follte. Doch ber Argwohn, es möchte Philipp mit ben Geworbenen au feinen Brubern im toniglichen Beere übergeben, trat der Ausführung diefes Borhabens entgegen; Philipp ging baber nach bem Saag ju feiner Mutter jurud. Go murbe awar bie Möglichkeit eines Bruberkampfes, in melchem bie Glieber bes Saufes Stuart in feinblichen Deeren einander entgegentreten follten, gehindert, boch eben bamit eine andere unheilvolle That und bas Elend diefes Pringen herbeigeführt.

Im Baag hielt sich zu ber Zeit ein frangösischer Cbelmann, ber Dberftlieutenant von Epinan, ein Mann von zweideutigem Rufe, auf. Er hatte fein Land meiben muffen, um ben Birtungen ber Giferfucht eines nicht naber bezeichneten großen Pringen, dem er biente, ju entgeben, und zwar auf Beranlaffung eines Frauleins von Tours, welche er heirathen zu wollen vorgab 80). Baillet schildert ihn als einen Dann, beffen perfonliche Gigenichaften ihn in Gunft und Anfeben bei ben Menfchen festen. Bon andern Seiten jeboch wird er als ein megen feiner Leichtfertigfeit und feines Gludes bei ben Frauen befannter Dann bargeftellt, ber in ber Umgebung ber Ronigin von Bohmen als ihr beglückter Liebling galt und beswegen eine entscheibenbe und wol auch anmagliche Stimme im Familienrathe befag, daher ihren Rindern, und befonders dem jungften Sohne Philipp, verhaft wurde 81). Mus biefen nicht gang aufgeklarten Umftanben geht als Thatfache fo viel hervor, bag Pring Philipp fich ben Sag bes ihn im Geheimen verfolgenben Rranzosen zugezogen hatte. Denn als Philipp eines Abends, am 20. Juni 1646, mit einem Chelmanne fpat nach Saufe ging, murbe er von vier Frangofen überfallen, gegen welche er fich muthig vertheibigte und unter ihnen jenen Gunftling ertannte und anrief, worauf bie Frangofen ba-Des andern Tages ward Philipp auf bem Martte, über welchen er fuhr, feines nachtlichen Gegners anfichtig; er fprang aus bem Bagen, ging auf feinen Reind los, ber bem Pringen, fich vertheibigenb, eine Bunde unter bem Arme beibrachte, worauf ihn biefer am hellen Tage und auf öffentlichem Martte nieberftach und barauf bie Flucht ergriff 82). Diefes Greigniß erregte ein allgemeines Auffehen. Die Art und Beife, wie ber Pring ben nächtlichen Unfall feines Gegners rachte, rief ben Abscheu nicht blos ber Einwohnerschaft und ber Landsleute bes gefallenen Ebelmanns, fonbern auch im höchften Grabe ben feiner eigenen Mutter hervor, welche gelobte, ihn nie mehr feben, noch als ihren Sohn anerkennen ju wollen. Der ungludliche Pring jog fich nach Bruffel gurud, nahm fpanifche Dienfte und blieb an ber Spige feines Reiterregiments bei ber Belagerung von Rethel im Jahre 1655 83).

Die französischen Berichterstatter bieses Ereignisse in bem Leben bes Descartes haben sich nicht begnügt, jene an sich höchst ungludliche Handlung eines jugenblichen Prinzen, ohne Melbung und Rücksicht der vorhergegangenen Umstände, als einen gemeinen Meuchelmord auf öffentlichem Markte barzustellen 84), sie haben auch noch die Prinzessin Elisabeth als geheime Anstisterin in diese "schwarze That" direct verstochten und ein Opfer "des mütterlichen Fluches" in ihr dargestellt. "Die Königin, ihre Mutter — brudt Baillet sich aus —, faste einen sol-

chen Abscheu vor biefer That, bag fie fich nicht einmal bie Dube gab, bas Gerücht, welches bie Pringeffin als Mitanftifterin bes Morbes beschulbigte, zu untersuchen, fondern vertrieb ihre Tochter nebft ihrem Sohne aus dem Saufe und wollte fie mahrend ihres Lebens nicht wiederfeben." Erman, welcher ben überhaupt wenig paffenden Bergleich zwischen Glifabeth und ber Ronigin Chriftine von Schweben auch in ben Nebenzugen verfolgt, geht fo weit, bei biefem Anlag auf die graufame Scene im Schloffe au Kontainebleau, wo Chriftine ihren Liebling Monalbeschi ihrer Rache aufopfert, als einen neuen Bug ber Aehnlichkeit zwischen ben beiben gelehrten Frauen bingumeifen! Seit bem Augenblicke aber, ba Elifabeth aus bem Saufe ihrer Mutter verftogen ift, muß fie, benfelben Gerüchten zufolge, lange Beit ichuslos von Drt zu Drt herumirren, bis fie endlich in ber Abtei gu Berford ein Afpl findet, in welchem fie unter philosophischen Studien ihre Tage befchlieft 85).

Bor ben authentischen Zeugniffen und Quellen wird sich jener romantische Zug, ber allerdings unserer Helbin in ben Augen Mancher einen Reiz mehr gab, als eine jener Erdichtungen erweisen, mit benen die Phantasie die nüchterne Geschichte so häufig ausschmuckt.

Buvörderst ift in diesen Zeugnissen über jenen unglucklichen Vorfall von Elisabeth mit keinem Worte, sonbern lediglich von ihrem Bruder Philipp als bem eigentlichen und alleinigen Thäter die Rede. Wahr ist es, daß feine Mutter, die Königin von Böhmen, von Zorn und Erbitterung gegen ihn erfüllt war, ohne daß man vielleicht auf unlautere Motive ihres Antheils an dem Opfer der Rache ihres Sohnes zu schließen braucht. Nicht minder

mahr ift es aber von der andern Seite, bag ber altefte Bruber, ber Kurpring Karl Ludwig, einige Wochen nach jenem Greigniffe fich bei feiner Mutter um Bergeihung für ben Fehltritt feines Brubers angelegentlichft vermanbte. "Erlauben Gie mir, Mabame", fchrieb er aus London vom 10. Juli 1646, "Sie wegen meines Brubers Philipp um Bergeihung ju bitten, welches ich fcon früher gethan hatte, wenn ich hatte benten konnen, bag er beffen bedurfte. Die Ermägung feiner Jugend, die Beschimpfung, welche er erlitt (the affront he received), Die Schande, welche fein ganges Leben auf ihm gelegen hatte, wenn er nicht Rache bafur nahm, boch vielmehr noch bie Rucksicht auf fein Blut, auf feine Rabe gu Ihrem Berzen und zu Demjenigen, deffen Afche Sie mehr Liebe gelobt haben als irgend einem Wefen auf ber Erbe, muffen hinreichen, jeden ichlechten Ginbrud zu verwischen, welchen die unwahre Darftellung ber Thatfache burch Diejenigen, welche fich über die Spaltungen in unferer Familie freuen, in Ihrem Bergen gegen ihn gemacht haben mogen." Bum Schluffe fpricht Rarl Lubwig bie zuversichtliche Soffnung aus, "baß feine Bermenbung für den Bruder wol noch eher bei ihr Berzeihung verbiente, als die Sandlung beffelben, in bem Bertrauen, bag bas Blud ihrer Rinder, die Ghre ihrer Ramilie über jebe andere Betrachtung ben Sieg davontragen burfte.".

Bare Clifabeth, als ber Mitschuld an ber Rache ihres Brubers verbächtig, von der Mutter bamals aus ihrem Haufe vertrieben worben, wie hatte Karl Ludwig bei seiner Verwendung für den Bruber und bei seiner Ansicht von der Sache der unglücklichen Schwester mit keiner Sulbe gebenken mögen?

Thatfache ift nur eins: bag Elifabeth balb nach jenem unheilvollen Greigniffe vom Saag fich entfernte. Das Riel ihrer Reife mar aber fein anberes, als ein Befuch bei ihren Bermandten, bem Großen Rurfürften von Branbenburg in Berlin und bei ber Mutter bes Großen Rurfürsten, ihrer Tante, in Kroffen an ber Dber. Entfernung vom Saufe erftredte fich auf ein Jahr. Dies lagt fich aus ihrem Briefwechsel mit Descartes bestimmt entnehmen. Offenbar hat biefe Reife ber Pringeffin bie nachfte Beranlaffung gur Entftehung und Ausschmudung ber romantischen Sage bon ihrer Bertreibung burch bie Mutter und ihres jahrelangen Berumirrens gegeben. Biermit wird nicht in Abrede gestellt, baf jener bas Berg einer Schwester und Tochter tief genug ergreifenbe Borfall in Elifabeth ben Gebanten einer langern Reife erzeugt haben moge. Es ift fogar bei bem beroifchen Charafter biefer Pringeffin taum ju bezweifeln, daß fie die Handlung und das Schicksal ihres jungsten Bruders aus bemfelben Gefichtspuntte, wie ihr alterer Bruber Rarl Lubwig, beurtheilt und fomit ben Unglucklichen gegen bie emporte Mutter in Schus genommen haben wird 86). Dies allein reichte ichon bin, in bas Innere ber Familie Spaltung und Unfrieden zu bringen und Trennung auf langere Beit munichenswerth zu machen. Reinesmeas aber erftrecte fich biefe Trennung auf bas Leben, ja bie Ralte ber Mutter gab ichon nach einigen Sahren ben natürlichen Gefühlen mutterlicher Liebe Raum. Bromlen's Sammlung befindet fich unter Anberm ein unbatirter Brief bes Pfalgrafen Rarl Ludwig an feine Mutter, aus beffen Inhalte im Allgemeinen nur bervorgeht, baff er mahrend ber Friedensverhandlungen zu Dena-

brud und Munfter gefdrieben murbe. Bier nun findet fich eine bemertenswerthe Stelle über feine Schwefter, welche er zwar nicht nennt, bie aber mit Grund nur auf Elisabeth als biejenige bezogen werben muß, zwischen ber und ihrem alteften Bruber (mas beutlich aus ben Briefen bes Descartes hervorgeht) bas engfte Bertrauen be-"Meine Schwefter - fchreibt er alfo - ermahnt in allen ihren Briefen an mich, wie glucklich fie jest ift, Ihre Majeftat fo gnabig gegen fie zu feben, und ba ihr größter Chrgeis barin befteht, gleich Ihren übrigen Rinbern in Ihrer Gunft fich gu befestigen, fo murbe ihre einzige Befchwerbe bie fein, wenn Sie einen Grund in ihr gur Ungufriedenheit finden und fie mit Ihrer frühern Ralte behandeln follten. Sollte fie einen folchen Grund barbieten, fo murbe ich fie eher als jebe andere verurtheilen; benn mir, ber ich bie meifte Gunft von Ihrer Majestat empfangen habe, gebührt es, besondere Sorge bafür zu tragen, daß teiner von und in ber Ihnen ichulbigen Pflicht und Gehorfam fehle" 87).

Raum bedarf es noch ausbrudlich hervorgehoben gu werben, daß in bem burch bie Reife gar nicht weiter unterbrochenen Briefwechfel ber Pringeffin mit Descartes von jenem tragifchen Mutterfluche und feinen Kolgen für Elisabeth nicht die leifeste Spur vortommt, und wundern muß man fich, bag Baillet, ber fonft bie Briefe Descartes' ale erfte Quelle fur beffen Leben fleifig benutt, bei biefem Puntte bie ihm hier gebotene Belehrung gang überfieht. Bir lernen aber aus jenen Briefen noch mehr: wir begleiten nämlich, am Faben berfelben, Glifabeth bei biefem fowie bei bem fpater wieberholten Befuche gu ihren branbenburgifchen Bermanbten, beren überaus achtungsund liebevolle Aufnahme balb bei ihrem erften Befuche im Sommer 1646 fie an Descartes zu melben nicht ermangelt, was diefer mit Anertennung in feiner Antwort hervorhebt 88), nachdem er ihr in bem vorhergehenden Briefe (IX, 395) ju biefer Reife Glud gemunicht hatte. Diefe ber Pringeffin geworbene Aufnahme muß fcon barauf hindeuten, bag feinerlei Datel an ihrem Ramen haftete. Derfelbe Ansbruck ber Bufriedenheit mit ihrem Aufenthalte fpiegelt fich ab in bem Briefe bes Descartes an fie vom Darg 1647, als Antwort auf einen Brief ber Pringeffin vom 21. Rebruar biefes Sahres, in welchem fie gemelbet, bag man fie vor Enbe bes Som= mere im Baag nicht erwarten durfte 89). Doch lehrt ein Brief bes Descartes an Glifabeth aus Paris, mobin Gefcafte ihn gerufen hatten, aus ber erften Balfte bes Juli biefes Jahres, baf fie ichon ju Anfang biefes Monats nach bem Saga zu ihrer Mutter zurudgefehrt mar, weil Descartes fie vor feiner Reife bafelbft frant gurudgelaffen hatte 90). Bir finden fie materhin wieder auf langere Beit in Berlin, aber auch mitunter wieder bei ben Ihrigen im Saag 91).

Während ihrer Entfernung vom Hause war die jungste Schwester Sophie, damals in dem blühenden Alter von sechzehn Jahren, die Vermittlerin des Briefwechsels zwischen Elisabeth und Descartes <sup>92</sup>). Durch sie erhielt er die Briefe seiner Schülerin und an sie überschickte er seine Antworten. Diesem Umstande verdanken wir einige Briefe von Descartes an Sophien, welche zwar durchgängig in jenem hyperbolischen, complimentiösen Stile geschrieben sind, den wir an ihm schon kennen, indem er Elisabeth mit der Gottheit und Sophien mit den Engeln

vergleicht, aus welchen jeboch hervorgeht, baß diese burch ihren Geift fpater fo berühmte Pringeffin, bie vertraute Freundin eines Leibnig, ichon fo fruh bie Bewunderung eines Descartes, an den fie bei diefem Unlag mehre mal fchrieb, auf fich gezogen hat. Dit ihr zieht fich bas Bilb jener Beit in lebenbiger Geftalt bis in bas 18. Jahrhundert hinein.

Elisabeth theilte die Zeit ihres Aufenthalts bei ihren Bermanbten amifchen Berlin und Kroffen, ober vielmehr von dem Schloffe in Rroffen, mo ihre Tante, die Rurfürstin - Mutter, ihren Witwensis und ihren besondern Sof hatte und wohin ihr Sohn, der Große Rurfürft, von gartlicher Pietat gegen fie erfüllt, von Beit zu Beit fie zu befuchen tam 93), machte Glifabeth in Gefellichaft ihrer Tante öftere Besuche in Berlin. Der Reig ihres Aufenthalts bei ber Rurfürstin marb erhöht burch ben Umgang mit ber geiftvollen Pringeffin Bedwig Sophie, ber jungern Schwester bes Großen Rurfürsten, welche einige Sahre fpater (1649) mit bem Landgrafen Bilhelm VI. von Seffen Raffel vermählt und nach beffen Tobe gu bem hoben Berufe einer Regentin berufen murbe, wobei fie burch ausgezeichnete Gaben bes Beiftes, verbunden mit feltener Charafterftarte, fich um bas Land unvergefliche Berbienfte erwarb. Um fo höhere Bebeutung gewinnt, mas Baillet berichtet: Elifabeth habe fich während ihres Aufenthalts in Kroffen eine Freude baraus gemacht, Berg und Geift biefer jungen Pringeffin gu bilben und fie mit fo vielem Erfolge unterrichtet, baf fie eine Perfon vom größten Berbienfte aus ihr bilbete. Die Befuche in Berlin, welche fie mit ihrer Tante und Duhme borthin machte, murben auch häufiger und belohnenber für Elifabeth seit ber Vermählung bes Kurfürsten von Brandenburg mit der Prinzessin Luise Henriette, Tochter bes Prinzen von Dranien (December 1646), mit welcher Elisabeth seit ihrer Kindheit die innigste Verbindung eingegangen war <sup>94</sup>). Es wird genügen, diese burch ihre Klugheit, Gute und Frömmigkeit ausgezeichnete Fürstin zu nennen, welche, so lange sie lebte, den Stolz ihres Gemahls und das Glück ihrer Unterthanen machte.

Berlin, die Sauptstadt bes Landes und Resiben, bes Sofes, war ju jener Beit, furz vor dem Ende des Dreifigjährigen Krieges, noch allzu weit von bem Ruhme entfernt, ben es feit bem Ende bes 17. Sahrhunderts unter bem Nachfolger bes Großen Rurfurften und beffen Gemahlin Sophie Charlotte zu erwerben anfing: ein Sis für Runft und Biffenschaft, ein Boben für höhere Bilbung zu fein. Roch bluteten bie Wunden, welche der Dreifigjahrige Krieg bem Lande gefchlagen hatte, und Rahre vergingen, bevor nach Berftellung bes Friedens ber hohe Geift bes Rurfürften Friedrich Bilhelm die erften Früchte feiner Unftrengungen für bie politifche, nationale und geiftige Biebergeburt feines Landes erntete. Bei bem nie erlöschenden Rampfe ber Theologen amischen ber lutherischen und reformirten Rirche, mobei bie erftere von den Regenten feit ihrem Uebertritt zum Calvinismus fich bebrängt und verfolgt achtete, mar einer höhern und freiern Beifteerichtung auf lange ber Weg abgefchnitten. Die Gefchichtschreiber überliefern uns manche Buge rober Sitten, finftern Aberglaubens und bes Fanatismus, ber ber Schauplas ber Refibeng ber Sobenzollern zu jener Beit mar 95). So melbet auch in ihren erften Briefen que Berlin Glifabeth an Descartes (IX, 400), bag

bort ber Gebrauch eines gewiffen Bunbermaffers (fontaine miraculeuse) im Schmange fei, welches von ben Bertaufern für eine Universalmedicin ausgegeben murbe, was Elisabeth lacherlich fand und hierin die Beiftimmung ihres Freundes erhielt. Noch mar zu der Zeit feine Buchhandlung in Berlin, noch lieferten die bortigen Druckereien teine gelehrten Schriften 96). Der Name eines Descartes, von welchem bie Universitäten Sollands bereits wiberhallten, bas Dafein einer neuen Philosophie war an bem bortigen Sofe völlig unbekannt. bient baber in ber Geschichte Berlins und bes brandenburgifchen Sofes angemerkt ju werben, bag Glifabeth es gemefen ift, welche Descartes, feine Schriften und Philosophie bort zuerft genannt und eingeführt hat. Descartes war ihr fehr bankbar bafur und ichrieb ihr im December 1646 nach Berlin (IX, 405); "Ich wunbere mich nicht, bag Ihre Soheit in bem Lande, mo Sie find, feine Gelehrten finden, welche nicht von ben Deinungen ber Schule gang und gar eingenommen feien; benn ich febe, daß es beren in Paris felbft und in bem gangen übrigen Europa fo wenige gibt, daß, wenn ich es vorhergewußt hatte, ich vielleicht niemals etwas hatte bruden laffen. . . . Ich rechne unter die Bahl der Berbindlichkeiten, welche ich Ihrer Sobeit fculbig bin, bas Berfprechen, welches Sie bem Bergog von B., welcher in Vvs (?) ift, gegeben haben, ihm meine Schriften zukommen zu laffen; benn ich bin gewiß, daß, ebe Sie in diefen Gegenden waren, ich nicht die Ehre hatte, bort gefannt ju fein." Dann hatte Glifabeth einige Monate fpater in Rroffen einem Arzte an bem Sofe ber Rurfürftin-Mutter ein Eremplar ber "Principia

philosophiae" von Descartes gelieben, worüber Letterer ihr im Dai 1647 fchreibt (X, 43): "Ich lobe Gott bafür, bag biefer Doctor, welchem Ihre Soheit meine Principia geliehen hat, lange weggeblieben ift, benn bies ift ein Beichen, bag es an bem Sofe ber Frau Rurfurftin gar teine Rrante gibt; und es fcheint, baf man einen höhern Grab von Gefundheit hat, wenn diefe an bem Orte, wo man lebt, allgemein ift, als wenn man von Rranten umgeben ift. Diefer Argt wird um fo viel mehr Muge gehabt haben, bas ihm von Ihrer Soheit geliebene Buch gu lefen, und Ihnen fein Urtheil barüber defto beffer haben fagen konnen." Es fcheint jeboch nicht, als ob ber von Glifabeth in der Beit bort ausgestreute Samen fich erhalten und Früchte getragen hatte; wiewol bie nach einigen Sahren von bem Großen Rurfürften errichtete Universität zu Duisburg im Bergogthum Rleve (1655) ein Saubtfit fur bie Cartefianische Philosophie burch ben früher borthin berufenen Johann Clauberg wurde. fer hatte bie Cartesianische Philosophie in Lenben ftubirt und ward allgemein ju ben tiefern Dentern jener Schule gerechnet, weshalb er auch von Leibnig befonders hochgefcast murbe.

Bei ihrer Jugend im Gegensape zu ihrer wunderbaren Gelehrsamkeit und Wissenschaft mußte Elisabeth am brandenburgischen hofe wie eine Bundererscheinung angestaunt werden. hierüber ift uns ein Zeugniß erhalten in dem Bruchstücke eines Briefes von unbekannter hand aus Berlin, worin gesagt wird, daß Elisabeth bei einem ihrer Besuche im Schlosse des Kurfürsten von Brandenburg über die abstrusesten Dinge aus der Philosophie und Theologie mit den gelehrtesten Rännern am hofe,

vorzüglich mit dem gelehrten furfürfilichen Geheimen Rath Thomas von Anefebeck, häufig Unterhaltungen und Disputationen gepflogen habe, welche alle Anwesenden zur Bewunderung hinriffen 97).

Ihre mahre geiftige Nahrung indeß zog Elisabeth auch von hier aus, wie früher - außer ihren Buchern, welche fie fich von Saufe nachschiden ließ - 98), aus ihrem Briefmechfel mit Descartes. Rurg vor ihrer Reife hatte fie, mahrscheinlich durch die Lage ihres Saufes und bie Bemühungen gur Wieberherftellung bes verlorenen Befisthums angeregt, ihre Aufmertfamteit ber Politit jugemandt, meniger mol, um einen thätigen Antheil an ben Gefchaften barauf ju grunden, ale aus miffenschaftlichem Intereffe. Sie ftellte daber furt vor ihrer Abreife an Descartes die Aufforderung, das "Buch vom Fürften" von Macchiavelli zu lefen und ihr fein Urtheil barüber ju fchreiben. Descartes thut bies in einem fehr ausführlichen Briefe, worin er im Wefentlichen auf Die Seite berjenigen Schriftsteller tritt, welche feit Bobin ben moralifchen Dafftab an jenes rathfelhafte Buch legten und feinen Inhalt gang ober größtentheils verurtheilten. fo bemertenswerther icheint es, bag Glifabeth für Dacchiavelli gegen bas bamals und lange noch herrschenbe allgemeine Bermerfungsurtheil eintritt, ohne feine Irrthumer zu verkennen. Es geht bies aus der Antwort bes Descartes an fie hervor, worin er (X, 400) anfange bemerkt, dag das Lefen "biefes Lehrers ber Fürften", welches nur bie Schwierigfeiten vorftellt, welche jene haben, fich zu halten, und die Graufamteiten ober Treulofigfeiten, welche er ihnen rath, bei ben Privatleuten weniger Reid als Mitleiden in ihrer Lage hervorrufe,

und hinzusest: "Ihro Hoheit hat volltommen seine Fehler sowie die meinigen bemerkt; berin es ist wahr, daß seine Absücht bei dem Buche, Casar Borgia zu loben, ihn dazu verführt hat, allgemeine Grundsäße aufzustellen, um besondere Handlungen zu rechtfertigen, welche schwer entschuldigt werden können. Ich habe nachher seine Abhandlungen über Livius gelesen, wo ich nichts Schlechtes bemerkt habe; und seine Hauptregel: seine Feinde ganzlich auszurotten oder sie sich zu Freunden zu machen, ohne jemals den Mittelweg einzuschlagen, ist ohne Zweisel die sicherste; aber wenn man keinen Grund zur Furcht hat, so ist es nicht die großmüthigste...."

Bei Allem geht auch in Diefen Briefen Descartes' bas Beftreben burch, bie Pringeffin ju größerer Beiterfeit und Gemutheruhe ju ftimmen, und von dem Aufenthalte bei ben Bermanbten hoffte er fur fie ben gunfligsten Erfolg. Er tommt auf ben immer von neuem burchgearbeiteten Sas von ber gefundmachenden Gewalt bes Beiftes über ben Rorper jurud und geht noch einen Schritt weiter, indem er fchreibe (IX, 398): "Ich mage es fogar ju glauben, baf bie innere Freude eine geheime Rraft hat, fich bas Gluck gunftiger ju machen. 3ch mochte bas nicht zu Derfonen von fcmachem Geifte fagen, aus Furcht, fie jum Aberglauben ju verleiten: boch Ihrer Soheit gegenüber fürchte ich nur, daß Sie fich über mich luftig machen, wenn Gie mich zu gläubig feben; indeffen habe ich eine große Denge Erfahrungen und überdies die Autoritat bes Gofrates, um meine Deinung zu bestätigen." Und nachdem er biefen Gebanten pfnchologisch und moralifch naher erörtert, fest Descartes hingu: "Alfo mage ich hier Ihro Hoheit gu ermah-Diftorifdes Safdenbud. Dritte &. I.

nen, weil Sie sich an einem Orte befinden, wo die Sie umgebenden Gegenstände Ihnen nur Vergnügen gewähren, so gefalle es Ihnen, auch von dem Ihrigen beizutragen, um zufrieden zu werden, und dies können Sie leicht, wenn Sie Ihren Geist nur auf die gegenwärtigen Dinge heften und an die Geschäfte nur in den Stunden benken, wenn der Courier abzugehen bereit ist." Ob diese Hindeutung auf der Prinzessen Antheil an den Geschäften mehr als eine blose Boraussezung sei, vermögen wir nicht zu entscheiden.

Um diese Zeit eröffnete sich für Descartes bei seiner mit jedem Tage steigenden Theilnahme und Sorge für seine erlauchte Schülerin ein ganz neues und vielversprechendes Feld. Die junge, aber damals schon durch ihre seltenen und zum Theil seltsamen Gigenschaften berühmte Königin von Schweden, Christine, sing an, von Descartes, seinen Schriften und seiner Philosophie Kenntnif zu nehmen; für ihn selbst von den bedeutendsten Volgen.

Christine hatte (1644) als achtzehnjährige Jungfrau die Zügel der Regierung ergriffen, in einem Augenblick, wo diese der ganzen Kraft und Festigkeit einer mannlichen Hand bedurfte. Bon dem Streben nach Unabhängigkeit in jeder Richtung beseelt, aber durch ihr Geschlecht von dem unmittelbaren Antheil an den Kriegsangelegenheiten ausgeschlossen, sah sie in der baldigen Derstellung des Friedens für Europa und ihr Reich den natürlichsten Weg, nicht nur die Wunden des Landes zu heilen und die gewünschte Selbständigkeit zu behaupten, sondern zugleich ihrer von Kindheit auf genährten Neigung für die Kunste des Friedens, für Literatur und Wissenschaft, für den täglichen Umgang mit den Gelehrten, die

fie an ihren Sof berief, ben freieften Raum ju geftatten. Diefes Beftreben, verbunden mit einer Borliebe gu geiffreichem, wisigem Umgange und gefälligen feinen Sitten, erwecte in Chriftine eine entschiebene Reigung für Frankreich und frangouisches Wefen. Jene Reigung erhielt aber erft ihre beftimmtere Richtung und die gewünschte Befriedigung feit ber Antunft bes frangofischen Residenten, Peter Chanut (1645), an ihren Sof. Diefer ausgezeichnete Diplomat, welcher in ber Folge in ber Geschichte Chriftinens eine wichtige Rolle gespielt hat, war ein Mann von feltenfter und vollenbetfter Bilbung des Beiftes 99). In den Sprachen, wie in ben meiften Theilen ber Gelehrfamteit genau bewandert, begte er zugleich ben lebhafteften Gifer für Die Philosophie Des Descartes. 100), mit welchem er burch bie engften Banbe ber Freundichaft und ber Sochachtung verfnupft mar. Diefen Gifer nahm er in feine Stellung als Befanbter an ben ichmebischen Sof mit hinüber und ließ ihm um fo freiern Lauf, als jugleich ein politischer Gebanke, namlich bie feftere Berbindung Schwebens mit Frankreich, im hintergrunde fcmebte. Um indes bie Theilnahme Chriftinens fur die neue Philosophie zu erregen, bedurfte es eines Umwegs. Die Philosophie, in der lebendigen Bedeutung, welche fie feit ihrer Biebergeburt burch Descartes mieder erhalten, als bie freie ichopferische Ginkehr bes Geiftes in ihn felbft, wie fie bei einer Glifabeth gunbete, lag eigentlich außerhalb ber geiftigen Sphare ber Philologie, Literatur, Erudition gelehrten Rönigin. mit einem Borte, mar vorzugsweise ihre Beimat, in welcher Sinficht fie eber mit bem Fraulein von Schurmann ale mit ber Pringeffin von Bohmen zu vergleichen war. Daher jog fie zuerft berühmte humaniften und Literatoren, einen Ifaat Boffius, bei bem fie bas Griechische lernte, Freinsheim, ben Erganger bes Livius, Salmafius, Conring, Bocler, Bochart, ben berühmten Drientaliften, Meibom und Andere an ihren Sof. Fragen ber Speculation fcbien es ihr mehr auf metaphyfifche ober cafuiftifche Spigfindigfeiten, wie fie bei manchen Scholaftifern ober ben cours d'amours bes Dittelalters vorkommen, als auf Tiefe und Beift ber Principien anzukommen. Rurg, bie Philosophie mar ihr anfangs mehr ein Gegenftand ber Unterhaltung als eine Angelegenheit fur Geift und Gemuth. Auf foldem Boben unternahm ber frangofische Gefandte für bie Ibeen feines Freundes Descartes ju arbeiten. Er ließ fcon in ber erften Beit feines Aufenthalts in Stockholm bie frangofifche Ueberfesung ber "Meditationes" von Descartes tommen, um fie ber Ronigin Chriftine gu überreichen (IX, 414). Bugleich ergriff er bie Gelegenheit, auch bei Descartes ein lebendiges Intereffe fur bie Ronigin von Schweben zu erweden (IX, 414).

Descartes seinerseits hatte bereits von dem franzosischen Gesandten, Grafen de la Thuillerie, dem Borganger Chanut's in Stockholm, welcher nach dem Haag berufen war, um einen Vertrag der Generalstaaten mit Spanien zu verhindern 101), die Eigenschaften der Königin Christine rühmen hören. Er bemerkt hierüber in seinem Briefe an Chanut vom 1. November 1646 (IX, 415): "er hatte es nicht gewagt, die Hälfte von dem Gehörten zu glauben, wenn er nicht aus Erfahrung, nämlich bei der Prinzessin, welcher er seine "Principien der Philosophie" gewidmet, gesehen hatte, daß die Per-

fonen von hoher Geburt, in jedem Gefchlecht, des reifern Altere nicht bedürften, um an Gelehrfamteit und Tugend die andern Menschen zu übertreffen. Sierauf antwortete ihm Chanut am 1. December 1646 (Baillet, II, 309) unter ben größten Lobeserhebungen ber Ronigin, verfichert ihn, baß fie ihn bereits fo fenne, wie Sebermann ihn tennen follte, und baf fie alle feine Drincipien fo leicht als irgend Jemand verfteben merbe (inbem fie ihren Sinn von der Knechtschaft ber herrschenben Meinungen volltommen frei erhalten hatte), wenn Die Laft ber Regierung eines großen Staats ihr Beit genug ließe, um fich diefen Debitationen bingugeben. Dft nach Beenbigung ber Aubieng ergehe fie fich gern mit ihm in Unterhaltungen über ernfte und gelehrte Fragen. Reuerlich fei fie bei Gelegenheit eines Geschäfts auf eine Rrage gefallen, worüber fie bes Gefandten Deinung wiffen wollte. Die Frage war: "Wenn man bie Liebe ober ben Saf misbraucht, welche von biefen beiben Unregelmäßigfeiten ober Diebrauchen ber fcblimmere fei?" Er und die Konigin waren baruber verfchiebener Meinung und beshalb machte er ben Philosophen jum Schiederichter zwischen ihm und ber Ronigin. Darauf ichrieb Descartes feine berühmte philosophifche Abhandlung von der "Ratur der Liebe" in Form eines Briefes an Chanut vom 1. Februar 1647, von welchem Chriffine burch Bermittelung ihres Leibargtes Renntnig erhielt. Chriftine empfand eine folche Befriedigung von diefer Arbeit, daß fie ben Berfaffer nicht genug loben konnte und fich nach allen Befonderheiten feiner Derfon und feines Lebens bei Chanut erfundigte. Chriftine bemertte bei biefer Belegenheit gegen Chanut

sehr philosophisch: "Herr Descartes ist, so weit ich ihn durch diese Schrift und Ihre Schilderung von ihm ertennen kann, der glücklichste aller Menschen, und seine Lage scheint mir beneidenswürdig. Sie werden mir ein Bergnügen erzeigen, ihn meiner großen Achtung zu versichern."

Descartes war gerade im Saag, auf ber Durchreife nach Frankreich begriffen, wohin perfonliche Angelegenheiten ihn führten, als er bas Schreiben Chanut's erhielt, mit ber Schilberung ber Aufnahme, welche fein Brief bei Christinen gefunden. Er fühlte fich baburch beglückt; benn fein erfter Gebante war nicht an fich, fonbern an feine ihm über Alles theure Schulerin und Freunbin Glifabeth gerichtet. Den Tag, nachbem er Chanut geantwortet, indem er einige Ginwurfe ber Ronigin gegen feine Lehre von ber Unermeglichteit bes Beltalls au heben fich bemühte, schrieb er (7. Juni 1647) an bie Pringeffin Glifabeth nach Berlin, von dem Gebanfen erfüllt, fein foeben entftanbenes Berhaltnif ju Chriftinen gum Beften ber Pringeffin gu benuten und ihr und ihrem Saufe eine Freundin und Befchugerin ju er-Rachbem er bie nabere Beranlaffung ermabnt, fest er hingu: "Die Art, wie er (Chanut) biefe Ronigin schilbert, und bie Reben, welche er von ihr berichtet, ftellen fie fo boch in meiner Achtung, bag Sie, fcheint es mir, bes beiberfeitigen Umgange murbig maren unb bag auf ber gangen übrigen Belt fo wenig beffen murbig find, bag es Ihrer Soheit nicht fcmer fein murbe, eine fehr enge Freundfchaft mit ihr anzuenupfen, und biefes mochte außer ber geiftigen Befriebigung, die Sie baraus ichopfen murben, aus verschiebenen Rudfichten wunschenswerth sein." Er bemerkt noch, baf er bereits in einem frühern Briefe an seinen Freund, ben Residenten in Schweben, ein Wort von ihr habe einstiefen laffen, und ba berfelbe wahrscheinlich von nun ab die Briefe, welche er ihm schreiben werde, ber Königin zeigen werde, so werde er immer etwas einschalten, was in ihr ben Wunsch erweden moge, die Freundschaft der Prinzessin zu wunschen, wenn sie selbst es ihm nicht verbieten werde.

Der Gedante, eine perfonliche Berbindung fchen Elifabeth und Chriftinen herbeiguführen, fchien fehr gludlich, nicht nur politifch burch ben Stand ber pfalgischen Angelegenheit gerechtfertigt in einem Mugenblick, da die Friedensunterhandlungen in Denabruck und Munfter in bem lebhaftesten Gange maren, fonbern auch ichon burch die obmaltenden geiftigen Berührungspunfte und verwandten Bestrebungen. Allein im Sintergrunde lag ein tieferer Gegenfas zwischen Beiben, welder jebe echte und bauernbe Sympathie zwischen ihnen ausschloß, und daß Descartes balb von Anfang in allzu lebhaftem Gifer biefe Berbindung betrieb und zu beutlich politische Absichten mit bineinspielen ließ, war der gehofften Wirkung am meisten hinderlich, fodaß zulest für Elifabeth aus biefen Berfuchen nur Rieberschlagenbes und Arantenbes erwuche. Zwar war es Schweben, welches fich anfangs, wenigstens noch im Sahre 1646, ber pfälzifchen Angelegenheit gegen ben Raifer und befonders gegen bas ihm verhafte Baiern mit bem meiften Ernft annahm; und im Februar biefes Jahres gab bie Ronigin Chriftine bem Pfalgrafen Rarl Ludwig in einem lateinischen Schreiben 102) bie feste Berficherung, bag bie

betrübte Lage bes erlauchten pfalgifchen Saufes ihr febr am Bergen lage und baf fie feine Chre und feinen Bortheil mit ben Baffen und burch Berhandlungen nach Möglichkeit unterstüßen werbe. Allein bas französische Cabinet, durch die Berfprechungen und Anerbietungen Baierns gewonnen, bot Alles auf, das Auftommen des pfalgifchen Saufes, eingebent ber frühern Berbindung beffelben mit bem frangofischen Calvinismus, ju binbern und ju gleicher Beit ben Rurfürsten von Baiern, beffen Intereffe bem pfalgifchen gerade entgegenstand, vom Raifer ab und auf feine Seite zu ziehen 103). Die frangofische Diplomatie trug über ben Wiberftand Schwebens ben Sieg davon; bereits im Juni 1647 gaben bie Schweben benfelben gegen die bairifch - frangofischen Antrage auf. Somit hatte Schweben und Frankreich bem Befen nach feine verschiedenen Entwurfe und gerade biefe bilbeten bie Grundlage ber Unterhandlungen, nach welchen in bem barauf folgenben Jahre am 24. October 1648 ber verhangnifvolle Friede gefchloffen wurde, bei welchem Rarl Ludwig, auf fich felbft verwiesen, fich gefallen laffen mußte, bie fünfte Rurmurbe, beren fein Bater burch bie über ihn verhängte Acht verluftig worden mar, nebft ber Dberpfalg, bem Rurfürften von Baiern übergeben gu feben, mahrend er fich mit einer neugeftifteten achten Rur und ber Unterpfalz am Rhein, außer andern Befchranfungen, begnügen mußte.

Unter solchen Umftanben konnte Descartes für bie ihm am Berzen liegende Sache bes pfalzischen Saufes und namentlich ber Prinzessin Glisabeth keinen ungunstigern, ungeeignetern Bermittler treffen als feinen Freund, ben Gesandten Frankreichs am schwebischen Hofe. Je

mehr Chanut die Absicht des Descartes burchschauen mochte, besto zurudhaltenber mußte er mit bem Ramen ber pfalzischen Prinzeffin fein, auch wenn er perfonlich bie Theilnahme und Dochachtung feines Freundes für fie theilte. Das Stillschweigen, welches baber Chanut in allen feinen Antworten über biefen Buntt beobachtete, fiel endlich Descartes felbit auf, und er fuchte dies in feinem Briefe an Elifabeth im November 1647 bei ihr offen bamit zu entschuldigen, daß wol politische Rudfichten fein Benehmen leiten möchten 104). Descartes ergriff beshalb bie Belegenheit, fich gerabeswegs mit feinem Berfuche an die Ronigin felbft zu Diefe Gelegenheit bot fich balb von felbst bar. Chriftine mar bei ber Abschiederebe Freinsheim's, Profeffore in Upfala, von wo er ale Bibliothetar und Siftoriograph nach Stocholm berufen wurde, in Begleitung bes frangofischen Gefandten gegenwärtig. Rede, wozu die Konigin felbst ihm die Aufgabe gestellt, handelte von bem bochften Bute. Die Ausführung befriedigte fie aber fo wenig, baf fie an Chanut die Bitte richtete, Descartes um feine Meinung über biefen Gegenstand ju befragen. Chanut mußte gmar, bag Descartes über moralische Gegenstande nicht gern fchrieb, bie Ronigin jedoch hieß ihn ausbrucklich bazu auffordern, und er rieth Descartes, feinen Brief an die Ronigin gu richten. Dies gefcah 105). Bu gleicher Beit erftattete biefer ber Pringeffin Elifabeth in feinem Briefe vom November 1647 in folgender Art barüber einen Bericht (X, 68): "3ch habe geglaubt - fchreibt er -, biefe Gelegenheit nicht vernachläffigen zu durfen, und habe beshalb an bie Ro-

nigin einen Brief geschrieben, worin ich meine Meinung turg entwickle und hinzufuge, daß ich viele Dinge überginge, weil ich mit Binficht auf ihre vielen Gefchafte bei ber Leitung eines großen Reiches, beren Sorge Die Ronigin felbft übernimmt, nicht langer Audieng bei ihr gu bitten mage; bag ich aber an herrn Chanut einige Schriften fenbe, in welchen ich meine Meinungen über benfelben Gegenstand ausführlicher entwickelt habe, bamit, wenn fie fie gu feben wunfchte, er fie ibr zeigen Diese Schriften, welche ich herrn Chanut ichide, find bie Briefe, welche ich bie Ehre gehabt habe, Ihrer Soheit über bas Buch bes Geneca, "de vita beata", ju fchreiben, bis jur Balfte bes fechsten Briefes, wo ich, nach einer allgemeinen Definition ber Leibenichaften, bemerte, bağ es fchmer fei, fie aufzugab. len 106); in Folge beffen schicke ich ihm auch die fleine Abhandlung über die "Leibenschaften" (biefelbe, welche er für Glifabeth zu Papier gebracht hatte), und ich bemerte ihm, baf ich ihn nicht bitte, biefe Schriften fogleich ber Ronigin ju überreichen, aus Furcht gegen bie schulbige Chrfurcht zu fehlen, wenn ich Ihrer Dajeftat Briefe Schicke, welche ich an einen Andern gerichtet hatte, ftatt ihr felbft bas zu ichreiben, mas ihr angenehm fein konnte. Finde er es jeboch genehm, bavon zu fprechen und zu fagen, bag ich fie ihm gefchickt habe, und verlangt die Ronigin, fie gu feben, fo werbe ich von biefem Scrupel befreit fein; ich fei fogar überzeugt, bag es ihr vielleicht angenehmer fein werbe, zu feben, was ich an eine Andere gefchrieben habe, als mare es an fie gerichtet, weil fie alsbann um fo gemiffer fein tonnte, bag ich aus Rudficht fur fie nichts veranbert ober verborgen

habe...., Benn ich — heißt es zum Schlusse — kunftig Gelegenheit habe, ihr selbst zu schreiben, so werde ich keines Dolmetschers weiter bedürfen; und der Zweck, den ich diesmal bei der Uebersendung dieser Schriften gehabt habe, ist mein Streben, zu bewirken, daß sie sich mit diesen Gedanken mehr beschäftige, und wenn sie ihr gefallen, wie man mich hoffen läßt, daß sie Gelegenheit habe, sich darüber mit Ihrer Hoheit zu unterhalten."

In dem Briefe an Chanut, mit welchem er die Sendung dieser Schriften begleitete (X, 65), sinden sich dieselben Gedanken, beinahe mit denselben Worten, nur daß er hier die bedeutenden Worte hinzusest: "Wenn ich gewagt hätte, auch die Antworten hinzuzusügen, die ich die Ehre gehabt habe, von der Prinzessin zu erhalten, an welche diese Briefe gerichtet sind, so ware diese Sammlung vollkommener gewesen, und ich hätte noch zwei oder drei von den meinigen hinzusügen können, welche ohne die Antworten nicht verständlich sind; aber ich hätte sie um die Erlaubnis dazu ersuchen müssen, und sie ist jest weit von hier entsernt." (Elisabeth war, wie wir wissen, damals in Berlin.)

Aufgemuntert durch diese Mittheilungen, magte es Elisabeth im Sommer des Jahres 1648, mährend Descartes sich in Paris aufhielt, mit einem Schreiben an die Königin Christine sich zu wenden, vielleicht durch ihre Mutter dazu aufgemuntert und ohne Zweifel in der Abssicht, Christinens Gunst zur Erreichung größerer Bortheile beim Abschluß des Friedens zu erlangen. Es ist sogar eine Andeutung vorhanden, wonach Elisabeth im

Kalle einer gunftigen Antwort nicht abgeneigt mar, am Sofe ber Konigin Chriftine einen Befuch abzuftatten-Bon bem Allen ift nur fo viel gewiß, bag bie Ronigin bas Schreiben ber Prinzeffin völlig unberudfichtigt und felbft ohne die geringste Antwort ließ, mas Lettere fo fehr als ihre Mutter als eine empfindliche Rrantung empfand 107). Die Königin von Bohmen trug Chriftinen biefe ihrer Tochter miberfahrene Geringschäpung lange nach. Noch feche Sahre fpater, nach Chriftinene Abbantung, ale biefe zu Bruffel bas tatholifche Glaubensbetenntnif ablegte, mobin bie Konigin von Bohmen in eigenen Angelegenheiten zur felben Beit getommen mar, weigerte fie fich, bei Chriftinen eingeführt gu werben 108). Elifabeth betrifft, fo wollte fie bas Ausbleiben ber Antwort Chriftinens lange Beit lieber auf Rechnung bes Bufalls ober fonftiger Binberniffe als auf perfonliche Beweggrunde gurudführen, und Descartes fuchte fie barin su bestärken. Immer aber mußte es auch ihm auffallen, bag bie Konigin nach Berlauf mehrer Monate, nachdem er feine Briefe an Glifabeth über Geneca's Schrift "de vita beata" an ben frangofischen Gefanbten in Stocholm abgeben laffen, ihm amar in einem eigenen Briefe für bie Abhandlung von ben Leibenschaften bantte, ber bamit verbundenen Briefe an Glifabeth jedoch, fowie biefer felbft mit teinem Worte gebachte 109). Descartes findet bies Stillschweigen wol befrembend, glaubt aber, baß ein Mangel an Bertrauen zu ber pfalzischen Kamilie, welche fich durch Schweden bei dem Frieden gurudgefest fuhlen burfte, an biefer Burudhaltung Schulb Man fürchtete bamals in ber That zu Münster und Denabrud, ber Pfalgraf Rarl Ludwig möchte ben

Bertrag nicht annehmen und baburch die Ausführung bes Friedenswertes noch langer verzögern 110). Der marme Antheil, welchen ber Philosoph an bem Schicksal bes pfälzischen Saufes nahm, bestimmte ihn biesmal, fich auf ben Standpunkt bes Staatsmannes zu ftellen und ber Pringeffin Glifabeth und ihrem Bruber bie Nothwendigfeit ans Berg ju legen, ben Frieden mit allen ihm anhangenden Bedingungen anzunehmen 111). "Ich bin feit bem Abichluß biefes Friedens - fchreibt er - immer in Sorge gemefen, bag Ihr Bruber, ber Rurfürft, ben Krieben nicht angenommen haben werbe, und ich murbe mir früher die Freiheit genommen haben, meine Meinung hierüber Ihrer Sobeit zu fchreiben, wenn ich mir hatte benten können, bag er barüber noch mit fich zu Rathe ging; allein weil ich die besondern Grunde, die ihn bestimmen können, nicht weiß, fo mare es Bermegenheit von meiner Seite, barüber ein Urtheil gu fallen. 3m Allgemeimeinen tann ich nur fagen, bag, fo lange noch bie Frage megen Burudgabe eines eroberten ober beftrittenen Lanbes von Seiten Derjenigen ift, welche die Macht in Banben haben, nach meinem Dafürhalten Diejenigen, welche nichts Anderes für fich haben als die Billigkeit und bas Bolferrecht, niemals erwarten durfen, alle ihre Unfpruche befriedigt zu fehen und viel beffer thun, es bem guten Willen Derer anheimzustellen, welche ihnen einen Theil bavon, und fei er noch fo flein, geben tonnen, ale Denjenigen zu zurnen, welche ben übrigen Theil behalten. Und obicon man es nicht für Unrecht finden tann, bag fie für ihr Recht fampfen fo lange fie tonnen, wenn Diejenigen, welche bie Gewalt haben, noch barüber berathichlagen, fo glaube ich boch, baff, wenn bie Befchluffe

festgestellt sind, die Rlugheit heißt, ihre Bufriedenheit zu bezeigen, wenn fie auch nicht zufrieden maren, und nicht blos Denjenigen ju banten, welche ihnen etwas wiederverschaffen, fonbern auch Denen, welche ihnen nicht Alles nehmen, bamit fie auf diefe Beife die Freundfchaft ber Ginen und ber Andern erlangen ober wenigstens ihren Sag vermeiben; benn bies fann viel bagu bienen, fich fpater aufrecht zu erhalten; abgesehen bavon, daß noch ein langer Weg übrig ift, um von Berfprechungen gur Ausführung zu tommen, und bag, wenn Die, welche bie Dacht haben, fich verfteben, fie leicht Grunde finden fonnen, um Dasjenige unter fich ju theilen, mas fie einem Dritten vielleicht nur aus Gifersucht gegeneinanber herausgeben wollten, und um ju verhindern, daß Derjenige, welcher fich mit ber Beute bereicherte, ju machtig Denn der kleinste Theil der Pfalz ift mehr werth ale bas gange Reich ber Tataren ober Mostowiter, und nach zwei ober brei Sahren bes Friebens wird ber Aufenthalt bafelbft fo angenehm fein, wie an irgend einem Orte ber Erbe .... Bas mich betrifft - fchlieft Descartes biefe treffenden und weifen Bemerkungen-, ber ich an feinen Wohnplas gebunden bin, ich murbe feine Schwierigkeit machen, biefe Provingen ober felbft Frankreich gegen jenes Land gu vertaufchen, wenn ich eine ebenfo fichere Rube bafelbft finden tonnte, auch wenn fein anderer Grund als die Schonheit bes Landes mich dahin zoge. Allein es gibt feinen noch fo rauben und unbequemen Ort ber Welt, an welchem ich mich nicht glucklich ichagte, ben Reft meiner Tage zu verleben, menn Ihro Soheit bort maren" 112).

Descartes tauschte fich in seinem Bertrauen auf die

Beisheit Rarl Ludwig's nicht: bereits ben 22. December 1648 hatte diefer von London aus, mit Anerfennung ber Dacht ber Umftanbe, ben Frieden angenommen, ber ihn nach breifigjahriger Berbannung in bas Land feiner Bater gurudrief 113). Leiber murbe biefer fur ihn und fein Saus im Ganzen troftreiche Augenblid zugleich von ber erschütternden Rataftrophe ausgefüllt, welche ben Ronig Rarl I., feinen Dheim, vor bie Schranfen bes Blutgerichts feiner Unterthanen führte. 30. Januar 1649 fiel bas Saupt bes Ronigs und ber junge Rurfürst eilte nach Solland hinüber, um feiner Mutter die Schmerzensbotschaft zu hinterbringen. mand litt mit ber unglucklichen Mutter fo fehr als Glifabeth; fie verfiel in eine fcmere Rrantheit, mabrend welcher fie ber gang ungewöhnliche Drang befiel - Berfe su machen: eine pfochologische Erscheinung, welche, nach Descartes, nur ftarfen und über bas Bemeine erhabenen Geiftern begegnete, indem er an Sofrates erinnert, melchen im Gefängniffe eine ahnliche Begierbe ergriffen hatte 114). Descartes bezeigt ihr feine Theilnahme an jenem traurigen Greigniffe, jeboch nicht ohne bie Buverficht für Glifabeth, baf fie über ihre Lage fich erheben werbe; fie, welche an die Ungunft bes Gludes ichon gewöhnt fei und fich felbft foeben in großer Lebensgefahr befunden habe. "Wenn auch biefer fo gewaltsame Tob bes Ronigs von England etwas Schauberhafteres zu haben icheine als ber, welcher uns im Bette erwartet, fo fei er boch, richtig genommen, ruhmvoller, gludlicher und fanfter, fodaß, mas gewöhnliche Menfchen dabei befonders betrube, für Glifabeth ein Brund bes Troftes fein muffe. Denn es fei ein großer Rubm, bei einer Gelegenheit zu

fterben, ba man von allen Denjenigen, welche menfchliches Gefühl befigen, allgemein beflagt, gelobt und bedauert merbe. Dem Ronige werde in ben letten Augenblicen feines Lebens fein Gemiffen mehr Genugthuung verschafft` haben, ale bie Indignation, die einzige traurige Leidenfchaft, welche man an ihm bemerkt haben wollte, ihn ungludlich machte. Bas aber ben Schmerz betrifft, fo fei er gar nicht in Anschlag zu bringen; benn er fei fo furg, bag, wenn bie Morber bas Fieber ober eine anbere unter ben Rrankheiten, beren die Natur fich bediente, um bie Menichen aus ber Belt ju ichaffen, anmenben konnten, man fie fur viel graufamer halten mußte, als wenn fie ben Menfchen mit einem Siebe tobten. Am Enbe fei es auch beffer, von einer falichen Soffnung ganglich befreit zu fein, ale nuglos barin unterhalten zu merben." Man wird bekennen, bag es einer großen Seele bedurfte, um fich bei biefen etwas froftigen Troftgrunden zu beruhigen, in welchen der Berftand die Empfindung gang schweigen hieß.

Schon langere Zeit fing Descartes an, seiner bisherigen Einsamkeit auf frembem Boben mube zu werben, und er wunschte, daß die innern Unruhen seines Baterlandes, von welchen die Minderjährigkeit Ludwig's XIV. begleitet war, sich legen möchten, um sich daselbst niederzulassen 13. Aber die Borsehung hatte es anders beschlossen. Bereits im Februar 1649 melbete ihm sein Freund, der französische Gesandte in Stockholm, daß die Königin Christine Berlangen trage, ihn an ihrem Hofe zu sehen, um seine Philosophie aus seinem Munde zu lernen. Diese Aufsoderung wiederholte sich immer dringender; ein persönlicher Besuch des französischen Gesand-

ten, welcher bamals als Bevollmachtigter zu ben Friebeneverhandlungen zwischen Schweben und Polen nach Lubed über Solland reifte, hob die legten Schwierigfeiten, welche Descartes gegen bie Reife erhoben hatte. Er follte im Frühling biefes Jahres reisen und noch vor bem Winter gurudfehren, er fcob jedoch die Reife bis gegen die Mitte bes Sommers auf. Er berichtet biefen feinen Entschluß ber Pringeffin nach Berlin Ende April 1649 (X, 327). "Ich habe - schreibt er - biefen Auffoub aus mehren Rudfichten verlangt, vorzüglich bamit ich vor ber Reife bie Ehre haben konne, Ihrer Sobeit Befehle zu empfangen. Ich habe bereits ben Gifer und bie Singebung in Ihrem Dienste fo öffentlich erklart, bag man mehr Urfache hatte, fchlecht von mir gu benfen, wenn man mich in Dem, was Sie berührt, gleichgultig fande, als wenn man feben wird, bag ich bie Gelegenheiten forgfam auffuche, mich meiner Pflichten zu entledigen. Go bitte ich benn Ihro Sobeit gehorfamft, erzeigen Sie mir fo viel Gunft und unterrichten Sie mich von Allem, worin ich Ihnen ober ben Ihrigen einen Dienft leiften tonnte, und feien Sie verfichert, bag Sie fo viel Macht über mich haben, als wenn ich mein Lebelang in Ihrem Dienfte gemefen mare." Descartes wunscht insbesondere ju miffen, mas er ju antworten habe, wenn man fich in Stodholm ber Briefe über bas höchste Gut erinnerte, welche Glifabeth ihm gefchrieben, und man begierig mare, fie ju feben. gens wolle et nicht langer als ben Winter in Schmeben verleben und funftigen Sommer gurudfehren. biefer Beit werde hoffentlich ber Friede in gang Deutschland hergeftellt fein, und wenn feine Bunfche in Erfüllung gingen, so werde er seinen Weg so nehmen, um Elisabeth in ihrem bermaligen Aufenthalte zu besuchen.

Anfangs September 1649 verließ Descartes, nicht ohne trübe Borempfindungen, nach einem Aufenthalt" von zwanzig Zahren das gastliche Holland und traf nach einem Monat in Stockholm ein. Wenige Tage barauf stattete er ber Pringeffin Glisabeth über feine Ankunft und Aufnahme am Sofe ber Königin Chriftine folgenden Bericht ab (X, 378): "Geit vier ober fünf Tagen bin ich in Stocholm, und ju ben erften Dingen, welche meine Pflicht mir auferlegte, rechne ich es, Ihro Soheit bas Anerbieten meines gehorfamften Dienftes gu erneuern, bamit Gie ertennen mogen, bag bie Beranberung von Luft und Land in meiner hingebung und meinem Gifer nichts veranbern, noch verringern tann. 3ch habe erft zwei mal die Chre gehabt, die Konigin zu feben, aber ich glaube fie fcon hinlanglich ju tennen, um fagen zu burfen, baf fie fo viel Berbienft und Zugend hat ale ber Ruf ihr beilegt. Reben ber Grofmuth und Majeftat, welche aus allen ihren Sandlungen hervorbricht, bemerkt man jugleich eine Sanftmuth und Gute, welche alle Diejenigen, welche bie Tugend lieben und die Ehre haben, fich ihr zu nabern, nothigen, fich ihrem Dienste ganglich ju weihen. Gines ber erften Dinge, worüber fie mich gefragt hat, mar, ob ich Rachrichten von Ihnen batte, und ich habe gleich anfangs nicht verhehlt, mas ich von Ihrer Sobeit bente; benn indem ich die Rraft ihres Geiftes gemahrte, fürchtete ich nicht, daß ihr bies einige Gifersucht einflosen mochte; wie ich auch versichert bin, bag Ihro Sobeit

barüber feine haben tonnen, dag ich meine Deinung über biefe Konigin frei herausfage. Sie neigt fich außerordentlich jum Studium der Biffenfchaften; aber weil ich nicht weiß, ob fie ichon etwas von ber Philosophie gefeben hat, fo fann ich nicht urtheilen, ob fie Beichmack baran finbet und Beit barauf vermenben konnen wird, mithin ob ich fabig fein werde, ihr einige Genugthuung zu verschaffen und ihr in etwas nüglich zu fein. Diefer große Gifer fur bie Renntnif ber Literatur fpornt fie jest besonders an, die griechische Sprache ju lernen und viele Classifer zu fammeln; aber vielleicht wird fich bies anbern, und wenn es fich nicht anberte, fo wird bie Tugend, welche ich an biefer Fürstin bemerte, mich immer verpflichten, die Ruplichfeit in ihrem Dienfte bem Berlangen, ihr zu gefallen, vorzugiehen. Und fo wird mich dies nicht hindern, ihr meine Meinungen frei ju fagen, und wenn fie ihr nicht angenehm fallen, mas ich nicht bente, fo werbe ich wenigstens ben Bortheil baraus gieben, baf ich meiner Pflicht genügt habe und bag mir bies Gelegenheit geben wird, um fo eher in meine Ginfamteit zurudzutehren, außerhalb welcher ich nur ichmer in der Untersuchung ber Bahrheit weiter tommen fann; und barin besteht ja mein vorzuglichstes But in biefem Leben. Berr Freinsheim hat es bei ihrer Majeftat ermirtt, baf ich nur zu ben Stunden auf bas Schloß zu gehen habe, in benen es ihr gefallen wirb, mir Aubieng gu geben; fo wird es mir nicht brudenb werben, ben Sof zu machen, mas meinem Charafter febr sufagt. Rach alle Dem, wie groß auch meine Berehrung für ihre Majeftat ift, glaube ich boch nicht, bağ mich etwas in biefem Lande langer halten fann als bis zum nachften Sommer; allein ich kann burchaus fur bie Bukunft nicht einstehen."

Dies ift der lette Brief aus der Reber Descartes' an Elisabeth, wenigstens unter benen, die uns erhalten find 116). Die Ahnung, bag die Rudfehr in die ihm liebgewordene Ginfamfeit ihm verfagt fein mochte, ging nur gu balb in Erfüllung. Descartes murbe bas Opfer feines Gifere und ber ungewohnten Lebensmeife. Er ftarb am 11. Rebruar 1650 nach furger Krantheit in ben Armen feines Freundes, des frangofischen Gefandten Chanut, im vierundfunfzigften Sahre feines Lebens. Chanut, welchem bie innigen Beziehungen bes großen Mannes ju ber Pringeffin Glifabeth mehr als jedem Undern betannt maren und welcher fich burch feine politifche Bebenflichfeit ben Beg au ihr mehr verschloffen fah, erftattete ihr turze Beit nach bem Tobe bes Descartes aus Stochholm ben 16. April 1650 einen umftandlichen Bericht über bie letten Tage ihres gemeinschaftlichen Freundes 117). ihrer Antwort vom 13. Juni, welche wir leiber nur aus abgeriffenen Bruchftuden tennen, entwarf fie eine genaue Schilberung bes Descartes, namentlich in Betreff ber Eigenschaften feines Beiftes und Gemuths. Die Tiefe und Scharfe feines Beiftes ericbien, nach ber von Elisabeth hier entworfenen Schilberung, nirgends vortheilhafter, als mo es bie Aufgabe betraf: "bas Innere bes menfchlichen Geiftes ju ergrunden und genau die Grenzen zu bestimmen über Das, mas bem Menschen möglich ift und was feine Rrafte überfteiat" 118). Ein Urtheil, welches an fich felbft von der philosophischen Auffassungsweise und der unabhängigen Dentart ber Pringeffin ein rebenbes Beugnif ablegt.

Die Frommigteit ihres abgeschiedenen Freundes und Lehrers pries fie ,,als eine aufrichtige und gebiegene, frei von allem übertriebenen und gefünftelten Wefen" 119). Diefes Urtheil wird burch die Schriften und Briefe bes Descartes hinlanglich bestätigt. Wer überhaupt mar mehr als Elifabeth berufen, bem Bater ber neuern Philosophie ein wurdiges und treues Denkmal ju fegen ? Thre zu große Bescheibenheit hinderte sie baran. bemfelben Grunde mar fie ichlechterbings nicht bagu ju bewegen, ben Abdruck ihrer Briefe an Descartes neben ben feinigen gu gestatten, nachdem ihr biefe Briefe nach bem Tobe bes Descartes burch ben frangofifchen Gefanbten jurudaefchickt worben maren 120). Die philosophische Literatur hat biefe Lucke für immer gu beklagen. Mit Chanut blieb Elifabeth noch mehre Jahre im Brief. wechsel, beffen Sauptgegenftand ihr gemeinsamer Freund Descartes und feine Philosophie mar 121).

Mit bem Tobe Descartes' fcmanben jene ohnehin fcmachen Beziehungen, welche er zwischen Chriftinen und Elifabeth tunftlich genug berbeiguführen bemuht mar, für immer. Benngleich Descartes in feinem letten Briefe an Glifabeth fich bemuht, jeben Schein von Giferfucht von Seiten ber Ronigin von Schweben gegen Glifabeth au entfernen, fo blickt biefe boch aus ihrer Sandlungsweise beutlich genug burch. Baillet, welchem man hier feine Art Parteilichfeit beimeffen fann, betennt offen, bag Descartes bei feinem Aufenthalte in Stocholm es fich besonders angelegen sein ließ: "bie geheime Giferfucht du befeitigen, welche Chriftine gegen ben Geift, die Wiffenfchaft und bie Berbienfte ber Pringeffin Glifabeth gefaßt hatte." Wie wenig bies aber gelungen fei, lehrt uns bas bei Baillet aufbemahrte Beugnif bes Pater Doiffon, welcher 1677 sich in Rom bei Christinen aufhielt; er ergahlt 122), daß die Gifersucht ber Ronigin Chriftine gegen Glifabeth fo groß mar, baß fie fich nicht entichliegen fonnte, bem Berdienfte der Pringeffin die gebuhrende Gerechtigfeit ju ermeifen, ober auch nur gu bulben, bag Andere es in ihrer Gegenwart thaten. Diefen Ausfagen gegenüber verliert bie Berficherung eines neuern frangofifchen Gefchichtschreibers 123), als mare Chriftine über folche Empfindungen erhaben gemefen, alles Gewicht; wenn man ermagt, bag Chriftine, nachbem fie bem Schimmer einer Rrone entfagt hatte, um fo mehr ben Dafftab bes innern Befens, bes urfprünglichen Berthes angeborener Unlagen und ber Tugend bei ihrer Nebenbublerin anlegen mußte. Ein Philosoph, wie Descartes, hatte fcon bamale, ale die arme verbannte Pfalgrafin ju bem Throne ber machtigen Konigin bie Blide ju richten veranlaßt mar, feinen andern Mafffab angelegt. Ihm ftand Elisabeth boch genug, um fie einer Königin gleichauftellen, wie er bies in einem feiner Briefe an fie in folgender Art ausspricht (X, 166): "Wenn Ihre Sobeit Ihre Lage mit berjenigen ber Koniginnen und anderer Fürftinnen in Europa vergleichen, fo werben Sie einen Unterschied finden, wie zwischen Denen, welche im Safen find, wo sie ausruhen, und Denjenigen, welche auf ber hohen See fich befinden und ben Sturmen preisgegeben find; und ift man auch burch einen Schiffbruch in ben Safen geworfen worden, wofern man nur an ben nothwendigften Dingen bes Lebens feinen Mangel leibet, fo muß man nicht minber gufrieben fein, als wenn man in anberer Art bahin gelangte."

Als Kurfürst Karl Ludwig, ein Jahr nach bem Abschluffe bes Kriebens, in Beibelberg eingezogen mar, war die Erwartung feiner Kamilie auf Erfat einer freubenlofen Bergangenheit vorzugsweife auf ihn gerichtet. Doch biefe Erwartungen wurden fehr fparlich, jum Theil gar nicht erfüllt. Die Fürsorge des Rurfürften mar vor Allem babin gerichtet, bie traurigen Spuren ber Berftorung und Bermilberung burch ben Dreifigjahrigen Rrieg in ber iconen Pfalz zu verwischen und einen neuen Grund jum Bohlftanbe und jur Bilbung ber Bewohner ju legen. Benn biefe lanbesväterlichen Rudfichten ben gegen ihn erhobenen Bormurf ju großer Sparfamfeit und Rargheit gegen feine eigene Mutter und Gefchwifter eini= germaßen milbert, fo tann er boch bavon nicht gang freigesprochen werben. Noch mahrend Elisabeth am Sofe bes Großen Rurfürsten in Berlin fich aufhielt, turg vor ihrem Abgange an ben Sof (um 1650) nach Beibelberg, erließ fie an ihren Bruber Ruprecht ein Schreiben, worin fie über diefen Fehler des Rurfürsten icharfe und bittere Bemertungen einftreut, mahrend fie die ungemeine Freundlichteit bes Aurfürsten von Branbenburg gegen fie ruhmenb hervorhebt 124). Mit ihr gugleich tam bie jungfte Schwefter Sophie an ben Sof ihres Brubers, mahrend Luife bei ber Mutter Sagg gurudblieb, welche fich vergeblich nach der Pfalz und ihrem Witmenfige Frankenthal gurudfehnte, bis fie, nach ber Bieberherstellung ber Stuarts auf ben englifchen Thron, nach England in bas Land ihrer Bater gurudging, wo fie nicht lange barauf, am 13. Februar 1662, ftarb.

Um ben alten Ruhm pfalzischer Gelehtfamteit und

Bilbung neu ju verjungen, mar es nach bes Rurfurften Regierungsantritt fein erftes Beftreben, Die Univerfitat zu Beibelberg, welche im Dreifigjahrigen Rriege völlig verobet mar, mit allen ihm ju Gebote ftebenben Die fo erneute Universimiederherzuftellen. tat erlangte binnen wenigen Sahren nicht nur ben Ruhm gebiegener Gelehrsamkeit wieber, sonbern murbe auch bei bem entschieden freisinnigen Geifte bes Rurfürften Schauplas und Biege ber neuen Ibeen, im Rampfe mit ber herrichenden Philosophie ber meiften übrigen beutschen Universitäten. So mard im Jahre 1661 Samuel Dufendorf nach Beidelberg berufen und für ihn daselbst ber erfte Lehrftuhl bes Maturrechts in Deutschland gegrundet. Als Bater bes auf Philosophie felbständig gegrundeten Raturrechts, indem er biefe Biffenfchaft von bem Ginfluffe ber positiven Theologie und scholaftischen Philosophie befreite und fich an Sobbes anschloß, bewirkte er eine Revolution, welche ben Sturg ber Scholaftif auf ben beutschen Universitäten vor Leibnig und Christian Thomafius herbeiführen half. Er hatte bas erfte Ergebniß eines Nachbentens, bie Grundfage ber allgemeinen Rechtswiffenschaft ("Elementa jurisprudentiae universalis"), dem Rurfürsten Rarl Ludwig jugeeignet, worauf ihn biefer nach Beibelberg berief, mo er bis 1670 blieb. Aber auch die Cartesianische Philosophie erhielt jest balb ihren Bertreter in Freinsheim, bemfelben, welchen wir aus ben Briefen bes Descartes an Elifabeth tennen und welcher vor ber Anfunft bes Lettern in Stocholm bie Ronigin Christine in ber Philosophie bes Descartes unterrichtete 125), wobei er freilich bie Sulfe beffelben nicht entbehrlich machte. Bas indeg in bem Borfale ber Universität noch

unvollkommen geleiftet murde, bas ergangte und erfeste Elisabeth in dem Rreife, den fie fich in ihrer Umgebung fduf, vor welchem fie die Schriften bes Descartes auslegte und die Luden, welche jene zeigten, burch bie Mittheilung feiner Briefe an fie ausfüllte. Bir befigen bierüber ein wichtiges Zeugnif und Dentmal in bem Briefe, welchen ber fo lange mit Unrecht vergeffene Soachim Jungius, bamale Rector bes Gymnafiums in Samburg, unter bem 23. Marg 1655 an einen ber Buborer und Schuler ber Pringeffin Glifabeth, welcher bamals Profeffor ber Rechtswiffenschaft an ber Universität mar (Reinhold Blomius aus Samburg), gerichtet hat 126). Bon Jungius, bem mahren Nebenbuhler bes Descartes in Deutschland, ben Leibnig bem frangöfischen Reformator ber Philosophie an Driginalität, obichon in verschiedener Richtung, gleichgeftellt und bem in neuefter Beit Goethe ein Dentmal gefest hat, werden wir an einem andern Orte Gelegenheit haben, ausführlicher zu fprechen. Sier nur fo viel, bag Descartes und Jungius ju ihrer Beit ein Berhaltniß gegeneinander einnahmen, wie im Alterthum Plato und Ariftoteles, welche baber vielmehr bazu berufen waren, einander zu erganzen, als miteinander zu ftreiten. tes hat bei feinem Leben von Jungius, welcher allerbings mit Schriften ju fparfam mar, fcmerlich Renntnig genommen; wol aber zeigte Jungius die hochfte Anertennung por Descartes, mabrend er ju gleicher Beit gegen feine Methode eine ftrenge und icharfe Rritit übte. Befonders permifte er bei Descartes eine hinreichende Ausbildung und Anwendung ber Logit, welche er mit ber Detaphyfit verwechfelt hatte. Dies ift in bem erften Theile 6

feines Briefs, welcher offenbar barauf angelegt mar, gur Renntnig ber Prinzeffin Glifabeth zu gelangen, an mehren Beispielen abgehandelt, worauf er ju ben neueften Schriften einiger Cartesianer in Solland übergeht, um bie Nachtheile ber Geringschäpung ber Logit an ihnen anschaulich zu machen. Bum Schluffe bittet Jungius um eine Abschrift ber bem Empfanger von ber Pringeffin mitgetheilten Briefe bes Descartes, um hieran weitere Belehrungen gu Enupfen. Much verlangt er gu miffen, wie weit die Buhörer ber Pringeffin in ben Schriften bes Descartes vorgerudt, ob fie icon bas zweite Buch ber "Principien" erreicht und ob fie Mafdinen haben, um über bie Supothefen des Descartes Berfuche anzuftellen. Go tam Glifabeth in Folge ihres Gifers für die Philosophie mit einem Denfer und Gelehrten erften Ranges in Berührung, welcher wenigstens ben Glauben an bie Untrüglichkeit ihres Lehrers, wenn er bei ihr jemals fattfand, wol erschüttern konnte. Doch icheint Glifabeth feine nabere Berbindung mit Jungius felbft gefucht gu haben, ber auch nicht lange barauf (1657) mit Tobe abaina.

Als eine gelehrte Fürstin von allgemeinem Rufe und Beschützerin der Wiffenschaften empfing Elisabeth in Beidelberg auch von Seiten der Universität ein Zeugniß öffentlicher Berehrung. Der seiner Zeit verdienstreiche Kirchengeschichtschreiber und Drientalist, Johann Seinrich Sattinger aus Zürich, welchen der Aurfürst. 1655 berufen hatte, um an der Wiederherstellung der Universität mitzuarbeiten <sup>127</sup>), widmete ihr den von ihm damals herausgegebenen fünften Band seiner Kirchengeschichte. Seiner Zueignung fehlt es indes an höherm Gehalte, wie

an Gefchmad. Er begnügt fich, die durch ihre gelehrten ober poetischen und philosophischen Schriften seit bem Alterthum bis auf bie neuere Beit ausgezeichneten Frauen, julest bis auf Glifabeth, welche fich biefem Reigen auf bas wurdiafte anschliefe, vorüberzuführen. Unter ihnen hebt er, wol nicht ohne Sinblid auf die Pringeffin, jene berühmte Olompia Fulvia Morata im 16. Jahrhundert hervor, mit welcher Melanchthon im Briefwechsel ftand und bie an der Universität gu Beidelberg Privatvorlefungen gehalten bat. Ale Theolog und Siftorifer ruhmt Sottinger por Allem bie Liebe ber Pringeffin gur Gefchichte, welcher fie bie forgfamfte und gespanntefte Aufmertfamfeit ichente, und außerbem bie ftrenge Prufung theologischer Controversen. "Da ich von bem burchlauchtigen und erhabenen Rurfürsten, beinem Bruber, ju ben pfalgifchen Dufen gerufen worben bin", fchließt er, "fo habe ich bich, o Charis, ohne Begrüfung nicht vorübergeben wollen. Lies biefe Einleitung jur Geschichte ber Rirchenverbefferung und beurtheile, ob ich ein richtiges Bild von ber Finfternif bes vorigen Sahrhunderts und ben barnieberliegenden Wiffenschaften gegeben habe!" (Die Bueignung ift von Beibelberg 5. Mug. 1655.) 128)

Ueber die persönliche Stellung der Prinzessin an der Seite eines zwar hochbegabten, aber auch so manche Eigenthümlichteiten und Härten, ja Sonderbarkeiten des Charakters an sich tragenden Kürsten, wie ihr Bruder Karl Ludwig sich darstellt, fehlt es uns an nähern Nachrichten; doch wird sie im Allgemeinen keine ganz glückliche gewesen sein. Der Kurfürst war im Innern seiner Familie nicht glücklich, weder als Sohn noch als Bruder und Gatte, und dies mußte auf Elisabeth vielfach zu-

rudwirten. Gern ertennt ber Gefchichtschreiber in ber knappen und fparfamen Führung bes Sauswefens, bem biefer Kurft fich überließ, bas landesväterliche Bestreben an, ein durch Krieg und Vermustung bis auf ben Grund gerftortes Land wieber in Blute gu bringen, boch tehrte er biefe Seite auf eine verlegenbe und frantenbe Art nicht nur gegen feine in Solland einfam und verschulbet zurudgebliebene Mutter, fondern auch gegen feinen talentvollen Bruber, ben Pringen Rupert, welcher baber 1657 bie Pfalz mit bem Schwure verließ, fie nie mehr zu betreten 129). Auch Glifabeth, faben wir, blieb von biefen peinlichen Berhaltniffen nicht unbe-Um brudenbften und unerträglichften geftaltete fich bas Berhaltniß bes Rurfurften zu feiner Gemablin, ber hessischen Prinzessin Charlotte, welche weniger aus Reigung ale aus kindlichem Gehorfam gu ber Berbinbung mit Rarl Ludwig bie Sand gereicht hatte. Charlotte wird als eine fraftige Amazone, aber auch als eine talte, verschloffene Schonheit gefchilbert, welche burch Stola und Burudhaltung die Leidenschaften ihres Gemahle jum Ausbruche rief. Wie er, um biefem gefpannten Berhaltniffe ju entgeben, ein Berhaltnif mit bem fanften und anmuthigen Fraulein Luife von Degenfelb, einer ber Sofbamen ber Aurfürstin, anknupfte und fich aum Mergerniß nicht nur der Familie feiner Gattin, fonbern auch feiner eigenen Bermanbten, trop ber Bemühungen feiner Gemablin, fich ihm wieber zu nabern, am 6. Sanuar 1658 durch einen lutherischen Pfarrer aus Beibelberg mit ber Raugrafin Luife (bagu erhob er fie) vermählte, dies ift, als eine ber romantischen Episoben jenes fonft nuchternen Beitaltere, öfter ausführlich ergablt mor-

ben 130). Die Dringeffin Elisabeth, mas bei ihrem heroifchen und mannlichen Charafter nicht auffallen barf, gehörte gu Denjenigen, welche bei diefen Bermurfniffen auf die Seite ihrer Schwägerin und gegen ben eigenen Bruber trat 131), welches zulest ihre Entfernung von bem Sofe zu Beibelberg herbeiführen follte. Ihre einfame Stellung innerhalb biefes Kreifes wurde noch vermehrt, als in bemfelben Sahre ihre Schwefter, Die geiftvolle Prinzessin Sophie, mit dem Bergoge von Braunschweig, nachherigem Bifchof von Denabrud, fpater Bergog und Rurfürst von Sannover, Ernft August, ju Beibelberg vermählt wurde und mit ihrem Gemahl nach Sannover abging. Damals mochte diefe Berbindung nur als Berforgung einer armen Pringeffin munichenswerth ericheinen, und der konigliche Stolz ber felbft burch die harteften Leiben und Entbehrungen nicht niedergedruckten Mutter im Saag gurnte dem Rurfürsten wegen feiner Ginwilligung zu biefer unscheinbaren, wenig Glang verfprechenben Berbindung. Roch freilich tonnte wol Riemand ahnen, daß Ernft August bereinft an Dacht und Unfeben mit ben erften Stanben bes Reichs metteifern unb, mas mehr ift, daß in Sophien als Thronerbin von Großbritannien und in ihren Nachkommen bas tragische Schickfal ber Stuarts und ihres vaterlichen Saufes glorreich fich verfohnen werbe. Bas die bekummerte Lage ber vereinsamten Königin von Böhmen erhöhte, mar, baf in berfelben Beit bas leste ihrer Rinder, welches bei ihr als Leibensgefährtin geblieben mar, ihre Lieblingstochter Luife, fie ploslich und heimlich verließ und nach Arantreich floh, um bort die katholische Religion anzunehmen und in ein Rlofter zu gehen. Sie murbe Aebtiffin bes Rlofters von

Maubuisson und starb in hohem Alter 1709. Elisabeth scheint, so lange sie lebte, niemals mit der Aebtissin von Maubuisson in Berbindung gestanden zu haben, was aus ihren strengern Gesinnungen in Betreff der Religion und Sittlichkeit leicht erklärlich werden wird 132).

3m Jahre 1660 machte Glifabeth eine Reife gur Sochzeit ihrer Dubme, ber Pfalzgrafin Glifabeth Charlotte, einer burch vorzugliche Schonheit ausgezeichneten Pringeffin, mit bem Bergog Georg III. von Brieg, melde ju Rroffen im October biefes Jahres gefeiert murbe. Ihre Tante, die Mutter bes Großen Rurfürsten, bei melder fie bort in frühern Sahren eine Buflucht fanb, war im Frühling biefes Sahres geftorben. Diefer turze Aufenthalt follte nicht ohne neue und bedeutende Untnupfungspuntte für Glifabeth bleiben, und beshalb verdient er bier hervorgehoben zu werden. Die Mutter ber Braut, Die Pfalggrafin Daria Eleonora, Bitwe des mehre Jahre vorher bei einem Besuche in Rroffen verftorbenen Pfalggrafen Ludwig Philipp, des jungern Bruders bes Rurfürsten Friedrich V., eine Tochter bes Rurfürsten von Brandenburg Joachim Friedrich, mar, ohne eigentlich gelehrt zu fein, eine Fürftin von nicht gewöhnlichen Renntniffen, von eigenthumlicher Bilbung, und Geiftesrichtung, welche burch bie truben Schickfale und Prufungen bes Saufes, bem fie burch ihren Gemahl angehörte, ftets neue Nahrung erhalten hatte 133). Dit einem fcharf ausgeprägten Gifer für ben Calvinismus verband biefe gurftin eine tiefe, ungeheuchelte Frommigfeit. Um bie beilige Schrift ohne andere Bermittelung als die bes Urtertes ju verfteben und in ihren Sinn einzudringen, lernte fie noch in höherm Alter bei ihrem Sofprediger

Johann van Dalen, welchen fie 1656 in ihre Refibeng Lautern gerufen hatte, bas Bebraifche. Um in biefen Studien fich befto mehr zu befestigen und biefe Andern auganglicher au machen, foderte fie den berühmten Johann Coccejus, Profeffor ber Theologie in Lenden, jur Ausarbeitung eines hebraifch-beutschen Borterbuche auf, besfelben, welches 1669 mit einer beutschen, gemuthvollen Bueignung an die Pfalzgrafin Maria Eleonora beraustam und in vielen Auflagen bis gegen bas Enbe bes 18. Sahrhunderte im Gebrauch mar. Durch Bermittelung ihres Sofpredigers, ber ein Schuler bes Coccejus war, führte fie mit ihm bis an feinen Tob einen Briefmedfel in beutscher Sprache: bes Lateinischen mar fie nicht machtig genug. Unter biefen Briefen, welche in bes Coccejus Werten enthalten find, befindet fich auch einer, ber aus Kroffen in ben Tagen ihres Bufammenfeins mit Elifabeth batirt ift. Coccejus, von beffen allgemeiner Bebeutung für Wiffenschaft und Rirche wir fogleich einige allgemeine Andeutungen geben werden, hatte unter Unberm in feiner ihm eigenthumlichen Dethobe eregetische Borlefungen über bas Sohelieb gehalten, welche ber in Begleitung ber Pfalzgrafin anwefende Sofprediger van Dalen bei fich hatte. Bei biefem lernte Glifabeth fie tennen und wurde in bem Grabe von ihnen eingenommen, baß sie eine vollständige Abschrift bavon bestellte und mit nach Saufe nahm 134). Sie hatte früher Coccejus noch nicht gekannt. Diefer mar fur bie Bekanntichaft ber Pringeffin Glifabeth febr bantbar, und, aufgemuntert burch feinen Freund ban Dalen, feste er bei ber Berausgabe bes Commentars über bas hohe Lieb bemfelben in lateinischer Sprache eine Zueignung an Glifa128 Elifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.

beth voran, welche burch Form und Gehalt noch jest ben Antheil eines jeden Lefers zu erregen fähig ift.

Johann Coccejus, von Geburt ein Deutscher (aus Bremen, eigentlich Roch) 135), war bas haupt einer theologischen Schule, welche feit ber Mitte bes 17. Sahrhunderts auf den Universitäten und in ber gandestirche Sollands eine Aufregung und infofern ein neues Leben erzeugte, ahnlich bem, welches bie Cartefianische Philosophie baselbit verursachte, mit welcher fie sowol nach außen als innerlich wichtige Berührungspunkte hatte und lange mit ihr gleiche Schicfale theilte. Coccejus ift Urheber ber nach ihm benannten Foberalmethobe, b. h. berjenigen Behandlung ber Dogmatit, welche die brei verschiedenen Stufen ber erlöfenden Gnabenreligion (tres oeconomiae foederis gratiae) ju Grunde legt, eine Unterscheibung, welche in ber reformirten Theologie ber Grunblage nach amar althergebracht mar, von Coccejus jedoch (feit 1648) weiter burchgeführt und folgerichtig, aber auch oft einseitig, auf ben Buchstaben ber Schrift bis ins Spielenbe burchgeführt murbe, wozu eine mit Inpen und Allegorien spielende Eregese ihn verleitete. Doch nicht in ber außerlichen Regel feiner Methode, fondern in dem Geifte, womit er fie handhabte, lag bas eigentliche Berdienft, welches Coccejus fich um die Rirche und Theologie ermarb, er, welcher perfonlich weit von bem Chrgeix entfernt war, als Saupt einer Sette ober Schule gepriefen ju werben. In ihm verjungte fich bas Lebensprincip ber Reformation, einerseits die Theologie von der ftarren Scholaftit, welche im Laufe bes 17. Sahrhunderts in ber protestantischen wie in ber tatholischen Rirche in Folge der niemals abreifenden Polemit neu fich feftgefest hatte,

jum Studium der Bibel jurudjuführen; andererfeits Die praktifche Seite bes Chriftenthums, Die Frommigfeit, ale bie Seele ber Theologie in ben Borbergrund gu Coccejus ift in biefer Begiehung nicht unpaffend mit Spenet in der lutherischen Rirche verglichen morben 136). Wenn nun ichon bie Reformen in ber Theologie die Bertheidiger bes icholaftifchen Spftems gu heftigem Rampfe hervorriefen, fo wurde diefer Rampf daburch noch viel erbitterter, bag die Coccejaner balb eine hinneigung zu ber fo eifrig verfolgten Cartefianischen Philosophie an ben Tag legten. Die große Frage über bas Berhältniß zwischen Glauben und Bernunft, zwischen Philosophie und Offenbarung, welche, wie bereits oben bemerkt wurde, an bem reformirten Lehrbegriff von einer natürlichen und offenbarten Theologie einen wichtigen Anfnupfungepunkt erhalten hatte, mar burch Unmenduna ber neuen Philosophie ju größerer Rlarheit und schärferer Ausbildung erhoben worben. Die Lehre von der angeborenen Ibee Gottes, vom Lichte ber Natur, mar ichon mit benfelben Worten von Calvin wie von ben fpatern Philosophen gelehrt worden 137). Richtsbestoweniger wurde die Lebre des Coccejus des Arminianismus, fowie die Philosophie des Descartes bes Atheismus beschulbigt, weil er vom 3meifel ausgehe. Wir fteben hier an ber Schmelle eines Rampfes, welcher, ber Ibee nach, gwar fo alt ift als die driftliche Rirche und Philosophie und ftete unter neuen Formen hervortaucht, bamale aber auf einen neuen Boben burch Spinoza bis auf Leibnig fich herabzog, welcher in der "Theodicee", für die geiftvolle Konigin Sophie Charlotte, ber philosophischen Nichte ber Pringeffin Elisabeth, die Lösung jenes Problems jur Berfohnung

ber Bernunft und Offenbarung gludlicher als feine Borganger versucht hat. In ber Periode, welche uns hier beschäftigt, mifchte bie weltliche Dacht gebieterisch fich in einen Rampf, ber fich fogar bis in bas Gebiet ber Politit fortpflangte 138). Boetius, welchen wir als Borfampfer gegen die Philosophie bes Descartes fennen, mar auch hauptgegner bes Coccejus und feiner Schule, bewirfte baburch aber nur eine engere Berbindung ber Coccejaner mit ben Cartesianern. Bergebens beschloß die Synobe zu Dorbrecht im Jahre 1656, baf bie Theologie und Philosophie getrennt, jene aus ber Bibel, biefe aus ber Bernunft gefcopft werben muffe; vergebens, bag amangia Rabre fpater (1676) auf ben Universitäten Lenben und Utrecht bie Coccejanische Theologie und bie Cartestanische Philosophie zu gleicher Beit von bem Berbote betroffen wurden 189). Der Berfolg biefer Ergahlung wird zeigen, baf bie Bewegung burch Befchluffe ber Art fich nicht aufhalten ließ. Rach welcher Seite bin bei biefem Wenbepunfte Elifabeth ihren Geift richtete, fann an biefem Orte erft nur noch angebeutet merben. ihre Bekanntichaft mit ben Schriften bes Coccejus aber und, mas bamit zusammenhängt, an bas Ermachen eines eindringendern und frommen Studiums ber Beiligen Schrift werben wir in bem folgenden Abichnitt antnupfen.

Indem wir jest noch in des Coccejus Zuschrift an Elisabeth, womit er seinen Commentar über das Hohelied eröffnet 140), naher eingehen, können wir das über ihn und sein Streben soeben Entwickelte unmittelbar zur Anschauung bringen. Der gehaltreiche Aufsat ist nicht nur von allem scholastischen Sprachgebrauche durchgängig frei und bewegt sich innerhalb der föderalistischen Grund-

ibee verschiebener, einander vorbereitender Religionskufen, fowie bes bamit aufammenhangenben Gegenfages von natürlicher Religion und Offenbarung, fonbern indem er feine Betrachtung an die natürliche Religion als Borftufe jum Chriftenthum antnupft, erhebt fich Coccejus auf einen mahrhaft philosophischen Standpunkt, melder fo viel zeigt, daß er bie Schriften bes Descartes nicht ohne Frucht gelefen hatte, wenngleich er felbft in feinen Briefen jede directe Einwirkung der Philosophie auf seine Theologie ausbrudlich ablehnt. hier wenigstens icheint er fich bewußt, ju ber Schulerin und Rennerin des Descartes ju fprechen. "Gott", fagt er alfo, "gibt fich uns burch feine Berte zu erkennen. Alles, mas nicht Urfache feiner felbft fein tann (causa sui), bekennt, baf es von Sott berufen und befohlen ift. Der Menich , welcher Das, mas er ertennen tann, nicht fich, noch irgend einem Dinge, bas nicht burch fich felbft ift, verbantt, fieht, inbem er fich betrachtet, leicht, bag er bas Ertenntnigvermogen vergeblich bat, wofern er nicht mit feinem Beift und Billen Das erfaßt, welches, wie bas Befte, fo bas Emige ift, auf baf er in ber unmittelbaren und emigen Ertenntnif beffelben ewig heilig und felig fei. Much ber folechte Denfch, wenn er fcon beshalb Gott nicht fennt, noch zu kennen verlangt, kann boch nicht umbin, feinen Ramen zu hören: und wenn er aufmertt, fo wird jenes Licht, welches Gott in ihm entzundet, burch welches et bas Bahre vom galfchen, bas Gute vom Schlechten gu unterscheiben weiß, und fieht, bag bas Wahre unter fich aufammenhangt, ihm offenbaren, bag es unmöglich ift, baf Gott nicht fei, weil er, indem er fagt, baf Gott nicht ift, eben bamit fagt, bag Dasjenige nicht fein konne,

welches nicht durch die Dacht eines Andern zufällig ift, fonbern vermöge feiner Natur nicht nicht fein tann. Als menn ber Ausbrud ewige Dacht ein ungereimtes und miberiprechenbes Wort fei; bagegen, baf Dasienige fei, mas weber ewig, noch aus fich und burch feine Ratur, nicht burch eine ewige Dacht, ein weifer und mahrer Gebante fei 141). Desgleichen", fahrt Coccejus fort, "wenn ber Menfch in fich eintehrt, findet er, wenn er glaubt, bag ein Gott ift, und er ihm die Gigenfchaften beilegt, welche nach bes Beiftes Beugnif Gottes murbig find, bag er ein Borbild habe und in ber Aehnlichkeit mit ihm tugenbhaft und lobenswerth, wenn er aber nicht tennt und verleugnet, ein Stlave ichlechterer Dinge, ohne Beisheit und Gerechtigfeit fei, und vor dem Thiere nur burch die Luft zu schaben ben Borzug habe. Aber ba Gott bem Menfchen, auch wiber feinen Billen, nicht verborgen bleiben und bem Menfchen nichts eher von Gott gum Bewuftfein tommen fann, ale baf er die Bahrheit liebe und bag er, wie er nicht lugen, fo auch feinen Ramen, und befonbers feine Beiligteit und Bahrheitsliebe, bem zu feinem Cbenbilbe gefchaffenen Menfchen nicht unbezeugt laffen tann, fo finbet ber Denfch, welcher bas Ebenbilb Gottes nicht in fich finbet, bag er ein Sohn bes Bornes ift, entfrembet bem Leben Gottes, welcher Gott und feine Tugenben haffen muß."... hier macht Coccejus zu bem driftlichen Gebanten von ber Rechtfertigung bes Menfchen ben Uebergang, bei beffen weiterer Ausführung und besonderer Anwendung auf ben Theil ber Bibel, welchem bas Buch gewibmet ift, wir ihn nicht weiter begleiten, jumal wir fpater veranlagt fein werben, auf ben Beift ber Weiffagung, welchen Coccejus an bie

heiligen Schriften knupft, zurudzukommen. Coccejus ift kein vereinzettes Beispiel, wie eine höhere philosophische Bilbung mit einer mehr ober weniger ftart ausgesprochenen Sinneigung gur religiofen Muftit befteben tann. Bum Schluffe ber Bueignung banft Coccejus ber Pringeffin, daß fie ihm Duth eingeflößt habe, biefe Arbeit, welche breifig Sahre in feinem Pulte gelegen, von neuem durchgefeben und vermehrt, ber Deffentlichfeit zu übergeben. Go überreiche er fie ihr, nicht um Beifall gu erhalten, fondern um von ihr geprüft und verbeffert au werben. Dies fei auch im Allgemeinen feine Abficht, ba fein ganges Berlangen bahin gehe, bie beilige Schrift ju erläutern und bie Sufigfeiten bes Beren ju ergablen, mit welchen er Diejenigen speifet, welche fein Wort lieben. "Gott moge, erlauchtigfte Berrin", beißt es zulest, "beine Frommigfeit und Tugend mit jedem Segen fronen und feiner Rirche, beren Rampfe wir noch nicht geendet feben, einen leuchtenden Sieg verleihen." (Gefchrieben Lenben, 11. Juni 1665.)

Rurze Zeit nach der Rückfehr von ihrem Besuche in Krossen sah endlich Elisabeth einem über die bisherigen Schwankungen und Beschränkungen erhabenen, ihrem ganzen Dasein angemessenn Lebensziele mit einem Schritte sich genähert: am I. Mai 1861 wurde sie zur Coadjutorin der Aebtissin von Herford, Pfalzgräfin Elisabeth Luise, erwählt. Sie war ihre Wahl hauptsächlich dem Betriebe des Großen Kurfürsten von Brandenburg, ihres Betters und Schutherrn der Abtei von Herford, schuldig 112), welcher ihr stets als ein warmer Freund und Beschüßer zur Seite ftand.

Bevor jedoch ber Augenblick ihrer Nachfolge heran-

tam, follte Glifabeth noch einmal ben Bechfel ber Berhaltniffe und ihres bisherigen Aufenthalts erfahren. Bir haben ichon barauf hingebeutet: es hing mit ber traurigen Spaltung in bem hauslichen Leben ihres Brubers, bes Rurfürften in Beibelberg, jufammen. Als alle Bermittelungsverfuche gefcheitert waren, als bie Rurfürftin Charlotte auch mit ihren Beschwerben an ben Raifer nichts ausrichtete, beschloß biefe, auch noch bie letten au-Bern Banbe, welche fie an bas Saus ihres Gemahls Inupften, ju gerreigen. Es mar im Sahre 1662. bem Bormande einer Sagdpartie verließ Charlotte beimlich Beibelberg und begab fich ju ihrem Bruber, bem Landgrafen Bilbelm VI., nach Raffel Burud. Glifabeth, welche von jeher auf ihrer Seite gestanden hatte, folgte ihrer Schwägerin nach Raffel 143). Baillet fagt, daß Elifabeth die Sahre, welche fie in Raffel gubrachte, gu ben fconften und angenehmften ihres Lebens gablte, mas, außer ihrer Schmagerin, ber Landgrafin Bedwig Sophie, ihrer Muhme und jugleich ihrer Jugendfreundin, ju beren Bilbung fie früher beigetragen hatte, jugefchrieben werden Um biefe Beit traten Umftanbe ein, unter melchen biefe große Fürstin ihre feltenen Beiftesanlagen, ihren hellen Berftand und ihre ungewöhnliche Bilbung jum Wohle bes ihrer Leitung anvertrauten heffifchen Landes und ihrer Sohne in fruchtbare Thatigfeit fegen follte. Ihr Gemahl ftarb 1663 und hinterließ zwei unmundige Pringen, von benen ber altere, Wilhelm VII., bereits im 21. Sahre (1670) ftarb, morauf fein jungerer Bruber, Rarl, beffen lange und ruhmreiche Regierung bis tief in bas 18. Sahrhundert hinein bauerte, feine Stelle einnahm. Bas Sedmig Sophie mahrend ber langen Minberjahrig-

feit ihrer Sohne als Regentin mit vollenbeter Staatstunft und glucklichen Erfolgen bewirft hat, gehört nicht blos . ber Gefchichte Beffens, fonbern auch bes bamaligen europaifchen Staatenverbandes an, in welchen fie mit mannlicher Sand eingriff. Sier heben wir nur die Seite hervor, welche vielleicht auf ihr Berhaltnif zu Elifabeth ein helleres Licht wirft. Es knupft fich weniger an allgemeine Inftitute als an bie Erziehung ihrer Gobne, für welche fie ben aus guter alter Beit berübergenommenen Standpunkt gründlicher beutscher Fürftenerziehung festhielt. In diefer Beziehung mar bas heffische Fürftengeschlecht feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts von feinem andern beutschen übertroffen, von wenigen erreicht worben. Der Ruhm bes Landgrafen Morig I., mit bem Beinamen bes Belehrten (1592-1627), verbreitete fich weit über die Grenzen Deutschlands 144). Diefer eifrige Forberer ber Runfte und Biffenschaften, welcher auch als Schriftsteller auftrat, rief burch feine Soffdule jene langftvergangenen Beiten bes Mittelalters jurud, mo ber Sof ben bochften Mafftab für die allgemeine Bilbung und die Beftrebungen ber Beit abgab. Bober ale bie bloe ftoffliche Gelehrsamkeit stand ihm die Philosophie, in welche burch Peter Ramus eine Bewegung gebracht murbe, an ber fich die beften Ropfe, befondere in Deutschland, betheiligten. Um Raffel zu einem Sauptfige ber Biffenschaft zu machen, ward fogar die Universität Marburg babin verlegt und gelangte erft viel fpater (1653) an ihren alten Sit gurud. Bilhelm VI., ber Gemahl von Bedwig Sophie, hatte noch nach altem Brauch als ftubirender Pring bas Rectorat auf ber Universität zu Raffel bekleidet 145). Wol hatte ber Dreifigjahrige Rrieg bie ichon-

ften Bluten jener reichen Entwickelung gebrochen; ihre Bieberherstellung aber knupft fich an Sebwig Sophie, an bie ihren Sohnen gegebene Erziehung und an bie Regierung ihres jungern Sohnes, bes Landgrafen Rarl I., bes Stifters bes nach ihm benannten, in ber Gefchichte beutscher Literatur und Biffenschaft so berühmt gewordenen Collegium Carolinum, an welches fich fpater Ramen wie ber von Johannes v. Müller, Georg Forfter u. A. fnupfen. Der frühe Tob bes altern Brubers, eines in jeder Art vollendeten Pringen, marb allgemein betrauert. Der Pring Rarl, geboren 1654, fant mahrend bes Aufenthalts ber Pringeffin Glifabeth in Raffel an der Grenze des Junglingsaltere und verrieth fruh eine entschiedene Borliebe gur Mathematit. Der grundlichste Unterricht in ber Theoloaie und in ber Religion wurde von ber Regentin ale bas erfte Erfobernif eines Fürften erachtet. Sebwig Sophie war fireng reformirt, fonft aber eine Freundin bes Rir-Die Rirchengeschichte jener Beit ermahnt chenfriebens. ihrer als eifriger Befchüterin jenes mertwürdigen Apostels bes Rirchenfriedens, bes Schotten Johann Duraus (Dury), melder über ein halbes Jahrhundert durch unaufhörliche Reifen, Berhandlungen und Schriften feine freigemablte Lebensaufgabe verfolgte, bis er am Abende feines Lebens in Raffel fich niederließ, wo er hochbetagt (1678) ftarb 146). Bir werden funftig ju ergahlen haben, wie gerade auf dem firchlich = religiofen Gebiete zwischen Glisabeth, als Mebtiffin von Berford, und ber Regentin von Beffen ein entschieben ausgesprochener Biberftreit ausbrach: aber die allgemeinen höhern Bilbungemittel, mas Biffenfchaft und Literatur angeht, ift es faum möglich, unfere Glifabeth, welche in biefer Umgebung mehr ju geben als

Glifabeth, Pfatgrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford. 137

zu empfangen hatte, ohne nachhaltige Einwirkung auf ihre nächste Umgebung zu benten.

Uebrigens gewährte ihr ber mehrjährige Aufenthalt in Rassel einen Zeitraum lange vermiften Friedens und eine Borbereitung auf den ersehnten Augenblick, wo endlich ihre von eigener Selbständigkeit und Birksamkeit bebingte Ruhe nach den Stürmen ihrer zuruckgelegten Lebensbahn beginnen sollte.

Am 28. Marz 1667 ftarb die Aebtissin von herford, Pfalzgräfin Elisabeth Luife, und den darauf folgenden Monat, am 30. April, murbe Elisabeth als ihre Nachfolgerin mit den herkommlichen Feierlichkeiten als Aebtissin im Stifte zu herford inthronisirt 147).

(Die zweite Abtheilung biefes Auffages im nachften Sahrgang.)

## Anmerkungen.

- 1) Der neueste und grundtichte Soschichtschreiber der rheinischen Pfalz, hausser, macht (II, 518) bei Erwähnung ber Prinzessin Elisabeth fcon darauf aufmerksam: daß fie wol eine Monographie verdiente.
- 2) Eine poetisch ausgeschmudte Darstellung des Lebens am heisbelberger hofe kurz vor dem Ausbruch des Orcipigsährigen Krieges sindet man in dem englischen Koman von James: "Heidelberg." hier heißt es mit Recht: "The court of the Elector Palatine is, I believe, second to sew in Europe." Bgl. Häusser, Geschichte der rhein. Pfalz, II, 273—276.
- 3) Tit. XXX. Ludewig, Erlauterung der Goldenen Bulle, 1399. Der Kurfürst von der Pfalz führte ehemals den Ehrennamen; Os et manus Caesaris.
  - 4) Sauffer, II, 258.
- 5) Raberes bei Barthold, Gefdichte ber Fruchtbringenden Gefellicaft.
- 6) Miss Benger, Memoirs of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, II, 435. Der Berfasserin standen neue Quellen zu Gebote, welche sie jedoch nicht näher angibt. Der Mangel an Kritik und mit einem Worte bessen, was man Schule nennt, drant sich bei ihr öfter auf.
  - 7) Miss Benger a. a. D.
- 8) Miss Benger, II, 436, in einem kurzen Abrif bes Ecbens ber drei Schwestern Elisabeth, Luise und Sophie, schreibt namlich: "Bur Zeit der Riederlassung des Baron von Ohona in holland ward sie (Elisabeth) nach dem haag zurückgeführt." Dies führt auf das Jahr 1626.

- 9) Miss Benger, II, 256.
- 10) Ibid.
- 11) Ibid., 261. Dumaurier, Mémoires de Hollande, VIII, 137. Gine lateinische Inschrift von David Parens (bet Finsterwald, Bom pfälzischen Saufe, 261) schilbert die wunderbaren Anlagen dieses Jünglings und die Trostlosigkeit des Baters bei seinem Berluste.
  - 12) Söltl, Elisabeth Stuart, II, 214.
  - 13) Miss Benger, II, 251.
- 14) hauffer, II, 509-519 enthalt einen Abrif ber Schid-fale ber Kinber Friedrich's V.
- 15) Campell, Leben und Thaten der Admirale und anderer britannischen Seeleute, i, 567—573.
- 16) Luife hollandine, geboren ben 18. April 1622; Sophie, die jüngste Schwester, geboren 13. October 1630. Die dem Alter nach zwischen Luise und Sophie (1626) geborene henriette Maria, vermählt 1651 an Sigismund Nagoczn, Fürsten von Siebenbürgen, starb in demselben Jahre, ohne je irgend eine hervorragende Bedeutung für sich in Anspruch genommen zu haben.
  - 17) A. a. D. II, 359.
- 18) Ragler's Kunftlerlexikon, unter honthorft. Lavocat, historisches Worterbuch. Bromley, Royal letters, Introd., XXV. In Wilton befindet sich ein von honthorft gemaltes Bildnis der Prinzessin Luise.
  - 19) Bgl. Ellis, Original letters. Serie II. V, 376.
  - 20) Bromley, Letters, XXVI.
- 21) Chevraeana, 90. Unter den Deutschen ergriff noch gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ein namhaster Selehrter, der Lehrer des Aurprinzen von Brandenburg, nachherigen Königs von Preußen, J. F. Cramer, die Feder zu einer leidenschaftlichen Segenschrift wider Bouhours, und unter den Personen und Seschlechtern, welche er mit Stolz als Deutsche anfährt, nehmen die Mitglieder der palatinischen Familie, und namentlich die Prinzessinnen Elisabeth, Luise und Sophie, welche nur noch von Sophie Charlotte, ihrer nahen Berwandten, übertroffen würden, den ersten Rang ein. (Vindiciae nominis Germanici contra quosdam obtrectatores Gallos.)

- 22) Miss Benger, Preface, VIII.
- 23) Miss Benger, II, 356.
- 24) Gölti, II, 82-84.
- 25) Sauffer, 11, 546.
- 26) T. II, l. l.
- 27) Mit dem Anachronismus: "après la mort de Renée Cécile d'Autriche, sa première femme." Die Bewerbung um Elisabeth ging der um die östreichische Prinzessin voran.
- 28) Die Quellen nachfolgender Darstellung sind: Gottstried Lengnich, Geschichte der preußischen Lande königl. polnischen Antheils unter der Regierung Wladislaw IV, 117; Paul Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium, 572, 587; vor Allem die neuern polnischen Werke: Zbior pamietnikow historycznich odawny Polszcze przez Niemczewicza, III; serener: Pamietniki Albrychta Stanislawa X Radziwilla, I. (Nach handschriftlichen Mittheilungen von Richard Roepell.) Die Instruction des Gesandten ist aus Warschau 20. Januar 1633.
  - 29) Grauert, Chriftine, Konigin von Someben, I, 21.
- 30) Unter seiner Regierung und auf seinen Betrieb wurde im 3. 1645 bas Religionsgesprach zu Thorn zwischen katholischen, lutherischen und reformirten, von ihren höfen abgesandten Theologen gehalten. S. meine Abhandlung: "Die Unionsversuche seit der Reformation bis auf unsere Zeit." Deutsche Bierteljahrschrift, 1846.
  - 31) Stenzel, Gefdichte bes preußifden Staats, I, 426.
- 32) "Ad quam ille maxime applicarat animum." Piasecki I. I., 571.
- 33) henriette von Frankreich, Schwefter Ludwig's XIII. Ihre eifrig katholische Gesinnung, beren Einstuß auf bas Schicksul ihres Gemahls und bes Landes bekannt ift, erklart die Maßregel bes Königs von Polen.
  - 34) Bromley, Royal letters, 71.
  - 35) Rusdorf, Consilia et negotia politica, 179.
- 36) Soltt, II, 319, ohne Angabe feiner Quelle. Dis Benger (II, 363) berichtet: Elisabeth habe es ungern gefeben, bas mabrend ber Berbandlungen mit Bladislam bie Mitglieber

Elisabeth, Pfalzgrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford. 141

ihrer Familie bereits eine besondere Auszeichnung für fie in Anspruch nahmen!

- 37) Miss Benger, II, 364.
- 38) Cosmar, Graf Abam zu Schwarzenberg, 174.
- 39) Rufter, das Jugendleben des Großen Aurfurften von Brandenburg, 44.
- 40) Cosmar, 292. "Das die klevischen Rathe es also vorhaben, das ist unleugbar; ob aber andere nicht dahinter steden und die Sache treiben, insonderheit das haus Pfalz und die hereren Staaten und das Frauenzimmer, das stehet aus den Umständen zu consideriren." (Aus einem Berichte Schwarzenberg's von Wien an den Kurfürsten.)
  - 41) Rante, Reun Buder preufifder Gefdicte, I, 76.
  - 42) Söltl, II, 369.
- 43) Peter Martyr, in feinen 1580 herausgefommenen Loci communes. Schweizer, Glaubenslehre ber evangelisch = refermirten Rirche, I, X.
- 44) 3. B. in Leipzig unter bem Borfite von Jakob Thomafius: Dissertt. duae de foeminarum eruditione, von Saucrbrei.
- 45) Die treuesten und ausstührlichsten Quellen über das Leben des Fräuleins v. Schurmann sind, außer ihren eigenen Schriften und Bekenntnissen, namentlich dem seltenen Buche: "Εὐχληρια seu melioris partis electio", die Artikel "Schurmann" und "Labadie" in Moller's "Cimbria litterata" (s. v.) und das "Abrégé sincère de la vie de M. de Labadie" in den "Supplementa" zu Arnold's "Airchen» und Aeherhistorie", 278—297. Der ungenannte Berfasser war Peter Vvon (den wir im Berfolge näher kennen lernen). Diese Notiz schopfe ich aus Stolle's handschriftlichem Reisetagebuche von 1703 in der Universitätsbibliothef zu Breslau.
  - 46) Lebensbeschreibung 3. D. Peterfen's, von ihm felbft.
- 47) Man lesc die "Elogia nobiliss. virginis A. M. a Schurmann" in ihren "Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica", von Casp. Barlaus, Claud. Salmasius, Const. Hugenius, Dan. Heinstus, Zakob Cats u. A.

48) Opuscula, 28-59.

- 142 Elifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Mebtiffin von Berforb.
- 49) Als Descartes im 3. 1640 ber Disputation seines Souslers, des Professors Regius, an der Universität Utrecht beiwohnen wollte, verbarg er sich, um nicht erkannt zu werden, in der Loge des Frauleins von Shurmann. Baillet, II, 60.
- 50) Im Auszuge in Schurmann, Opuscula, 338 341. Ueber bie Prinzessin von Gonzaga, als Anhängerin von Ports-Royal, vergl. Reuchlin, Geschichte von Ports-Royal, 1, 502.
  - 51) Schurmann, Εύκληρια, 169.
- 52) A Madame la princesse de Boheme. Madame, je ne puis exprimer l'excez de joye et de contentement que j'ay reçue en lisant la lettre que Vostre Altesse m'a fait la grace de m'escrire: Car outre l'invention, les pointes, et les periodes, qui pourroyent remplir l'oreille des plus sçavans, ce m'a esté un plaisir merveilleux d'y considerer les amusemens de vostre genereux esprit. Pour moy, je desire extremement de me pouvoir rendre capable de tout ce qui agrée à Vostre Altesse; et bien que je ne sçaurois esperer modestement de satisfaire plei nement à ses commandemens, au moins je tascheray de monstrer la devotion et l'amour que je porte à son service etc. Schurmann, Opuscula, 281.
  - 53) Ibid., 300.
- 54) Ibid., 301. Irrthumlich fchreibt Miss Benger, H, 450, von der frühern Unhanglichkeit bes Frauleins von Schurmann an die Philosophie des Bescartes.
- 55) Oeuvres de Descartes, par V. Cousin, VIII, 388. Ce Voêtius a gâté aussi la demoiselle de Schurmans, car au lieu qu'elle avoit l'esprit excellent pour la poésie, la peinture et autres telles gentillesses, il y a déjà cinq ou six ans qu'il la possède si entièrement, qu'elle ne s'occupe plus qu'aux controverses de la théologie, ce qui lui fait perdre la conversation de tous les honêtes gens.
- 56) Abrégé sincère de la vie de Labadie, l. l., 282 283. Mr. Descartes la vint voir chez elle à Utrecht, et comme il se passa quelque chose de particulier en leur conversation, dont

Mile. de Schurmann a voulu laisser quelque mémoire, je crois que je ferai bien de le rapporter ici fidèlement, etc.

- 57) Berfe, LIII, 197.
- 58) Dieferhalb konnte er fich nur mit Biderftreben gu bem allgemeinen Gebrauche ber Gelehrten jener Beit, ben Ramen gu latiniftren, verfteben. Baillet, I, 13.
- 59) Oeuvres de Descartes, IX, 124. Bir citiren hier burdaangig die Ausgabe von Coufin, weil in biefer die Corresponden; Des Descartes dronologisch geordnet ift. Diese Dronung rührt nicht von Coufin ber, fondern von einer unbekannten band in einem alten Gremplar ber Briefe bes Descartes aus ber Bibliothet bes Institute in Paris, welchem Coufin, und zwar unbedingt, folgte (f. Coufin's Avant-Propos jum fechsten Bande ber Peuvres). Ber ber Berfaffer jener dronologischen, jedenfalls fehr bankenswerthen und brauchbaren Noten fein mag, hat nicht ermittelt merben konnen. Redenfalls aber muß man benfelben viel fruber binauffeten, als Coufin zu verfteben gibt, ba ber Unbefannte an einen Brief mit ber Aufschrift: à Madame Louise (Schwefter ber Pringeffin Glifabeth), IX, 407, eine Berichtigung fnunft, Die er aus bem Munde ber Mebtiffin von Maubuiffon (ber andern Schwefter von Elifabeth) geschöpft hatte. Lestere ftarb im 3. 1709. Diefer Umftand erhöht im Allgemeinen die Glaubmurbigkeit jener Sand. Indes ging ber Berfaffer viel ju weit, bas er fich nicht begnügt, Jahr und Monat, fondern sogar noch den Tag oft aus gang ungefähren Ungaben zu beftimmen.
- 60) Discours de la méthode. Oeuvres publ. par Cousin. Si j'écris en français.... c'est dans l'espérance que ceux qui ae se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croyent qu'aux livres anciens.
  - 61) Vie de Descartes, I, 81.
- 62) Someizer, Die Glaubenelehre ber evangelischereformirten Rirche, I, 107, 108.
- 63) Um ihm feine Furchtsamkeit vorzuhalten, sante Sufanna ihm eines Tages ein Gebicht mit ber scherzhaften Aufschrift: Susanna Barlaeus Caspari Barlaeae.

- 144 Elifabeth, Pfalgrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.
- 64) Miss Benger, II, 259. Ich bemerke noch, daß hübsner in seinen Genealogischen Tabellen, III, Taf. 797, Achatius und Christoph, Neffen des berühmten Fabian von Ohona, irrsthümlich zu Brübern besselben gemacht hat.
  - 65) Miss Benger, II, 362.
  - 66) Lettres et discours de Sorbière, bei Baillet, II, 167.
  - 67) Sorberiana, 85.
- 68) Diefes von ber Königin Chriftine von Schweben getheilte Intereffe fur Natur und anatomische Sectionen, die fich jedoch auf Thierzergliederungen beschränkt haben werden, wurde von den Segnern der lettern einseitig dis unweiblich getadelt. Grauert, Chriftine, Königin von Schweben, I, 566.
- 69) Die erfte, lateinische Ausgabe erschien 1644 zu Amfterbam. Die franzöfische Uebersetung vom Abbe Picot, 1647, bereicherte Descartes durch ein ausführliches Schreiben an ben Uebersetz.
  - 70) Baillet, II, 233.
- 71) Ibid., II, 489. . . . . et il savoit en profiter avec une do cilité etc. Mehre ber von Elisabeth aufgeworfenen Zweifel und Fragen lernen wir aus ben Briefen bes Descartes naber fennen.
  - . 72) Gefdichte ber Philosophie, X, 259.
- 73) IX, 143-154. Touchant le problème: trois cercles étant données, trouver le quatrième qui touche les trois..... J'ai pris de la vanité de voir que le calcul dont se sert votre Altesse est entièrement semblable à celui que j'ai proposé dans ma géometrie.
- 74) 3. B. an ben frangonifden Gefanbten in Schweben, Chanut, X, 65.
  - 75) Oeuvres, publ. par Cousin, IV.
  - 76) Ibid., 31.
  - 77) Sölti, II, 399.
  - 78) Cbend., 401.
  - 79) Cbend. II, 401.
  - 80) Baillet, l. l.
  - 81) Sölti, II, 402.

- 82) Theatrum Europ., V, 1105 (bei Solti, II, 403, ift irrig S. 1145 angegeben).
  - 83) X. a. D.
- 84) Auch Miß Benger (II, 382) neigt sich bieser Aufsaffung hin, zeigt aber, daß sie ben wahren hergang nicht kannte, indem sie nur von einem public affront spricht, den Epinan dem Prinzacn zugefügt hatte.
- 85) So ergafit foggr noch Soltl II, 403, ba er boch bas Rechte aus bem Buche von Dif Benger erfeben konnte.
- 86) Miß Benger (II, 386) leugnet, von ihrer Ansicht der Sache aus, die Möglichkeit einer solchen Theilnahme der Prinzessin an dem Unglud ihres Bruders und sieht den Grund darin, daß Elisabeth durch ihre Entfernung die auf der Familie ruhende Last der Noth hätte erleichtern wollen.
- 87) Bromley, Royal letters, 109. Miß Benger versichert (II, 386), die Königin von Böhmen habe gelegentlich mit Elisabeth correspondirt, welche mit ihrer Schwefter Luise einen regelsmäßigen Briefwechsel unterhielt.
- S8) Oeuvres, IX, 397. J'ai reçu une très grande faveur de votre altesse, en ce qu'elle a voulu que j'apprisse par des lettres le succès de son voyage, et qu'elle est arrivée heureusement en un lieu où étant grandement estimée et chérie de ses proches, il me semble qu'elle a autant de bien qu'on peut souhaiter avec raison en cette vie etc.
- 89) X, 22. La satisfaction que j'apprends que votre altesse reçoit au lieu où elle est, fait que je n'ose souhaiter son retour, bien que j'aie beaucoup de peine à m'en empêcher, principalement à cette heure que je me trouve à la Haye, et pour ce que je remarque par votre lettre du 21 fevrier qu'on ne vous doit point attendre ici avant la fin de l'été, je me propose de faire un voyage en France etc. \$\mathbb{B}\ext{gl.} \otimes. 40.
  - 90) X, 57-59.
- 91) Im October 1648 war sie in Berlin, wie X, 165, ausbrücklich angemerkt ist. Im Frühjahr 1649 jedoch im Haag, wie aus bes Descartes Briefe an E. (X, 303) beutlich hervorgeht.

- 92) Obschon die betressenden Briese (Oeuvres, IX, 396, 402, 406) an die Prinzessin Luise, nachmalige Aebtissin von Maubuisson, überschrieben sind, so verdient doch die schon oben angessührte Bemerkung des anonymen Chronologen der Briese des D. (IX, 407) Beachtung, indem es hier heißt: Elle (l'abbesse de Mauduisson) m'a pourtant dit de vive voix, que les lettres qui lui sont adressées à elle dans ce 1<sup>er</sup> volume ne lui ont jamais été écrites, mais à sa soeur Sophie, qui se chargeoit volontiers de faire tenir à sa soeur Elisabeth et à M. Descartes les lettres qu'ils s'écrivoient l'un l'autre.
  - 93) Ronig, Berlin, II, 89. Baillet, II, 234.
  - 94) Baillet I. c.
  - 95) Rönig, II.
- 96) Das erfte Privilegium jum Buchandel wurde 1659 ertheilt. König, II, 95. Beim Zahre 1661 heißt es dafelbft S. 105: Auch lieferten die berlinischen Drudereien bereits verfchiedene gelehrte Arbeiten . . . .
- 97) Büttinghausen, Beiträge zur pfälzischen Geschichte, II, 1. St., 1777, 51. Aus Sauerbrei's Dissertt. post. de foeminarum eruditione. Das Jahr ist nicht angegeben, die Zeit im Augemeinen fällt vor 1650, nämlich vor den Abgang der Prinzessin von Berlin zu ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig, nach heidelberg. Ueber Thomas von dem Knesebeck (geb. 1594, starb 1658) siehe Cosmar und Klaproth, Geschichte des kurbrandendurgischen Geheimen Staatsraths, 351. Im Geheimen Rath war Thomas v. d. K. seit 1645.
  - 98) Descartes, IX, 400.
  - 99) Baillet, II, 373.
- 100) Descartes stellte ihm seine Principia philosophiae zur Prüfung und Berbesserung seiner Fehler zu mit dem Zusate: dont je ne puis espérer d'être averti par aucun autre si bien que par vous. Bom 15. Auni 1646. Oeuvres, X, 411.
  - 101) Grauert, Chriftine, I, 179.
  - 102) Cbend. I, 169.
  - 103) Menzel, Reuere Geschichte ber Deutschen, VIII, 192.

- 104) Oeuvres, X, 70. .... j'ai pensé qu'il faisoit peutêtre scrupule d'en parler à la reine, pour ce qu'il ne sait pas si cela plairoit ou déplairoit à ceux qu'ils l'ont envoyé.
  - 105) X, 59-64.
  - 106) Oeuvres, X, 245, am Abfat.
- 107) Oeuvres, X, 165. J'ai reçu la dernière du 28. août (1648) scrict Descartes an Clisabeth par laquelle j'ap prends an procédé injurieux que j'admire, et je veux croire avec votre altesse, qu'il ne vient pas de la personne à qui l'on attribue etc.
- 108) Miss Benger, II, 414. Diefelbe Schriftftellerin verfichert S. 439: Descartes habe außerdem bezweckt, der Prinzeffin
  ein bleibendes Ufpl bei Chriftinen zu verschaffen; aus den Briefen
  bes erftern geht nichts bavon hervor.
  - 109) Oeuvres, X, 299.
  - 110) Sauffer, II, 580.
  - 111) Oeuvres, X, 300.
- 112) Dieselbe Berficherung findet fich bereits in einem, ein Jahr altern Briefe Descartes' an Elisabeth, X, 122. Il ne sauroit toutesois rien arriver qui puisse m'empêcher de preserre le bonheur de vivre au lieu où seroit votre altesse, si l'occasion s'en présentoit, à celui d'être dans ma propre patrie.
- 113) Solti, II, 443. Ohne Grund nimmt diefer Schriftfteller jedoch einen Einfluß biefes Briefes von Descartes auf die Entschließungen Karl Ludwig's an, da dieser Brief, in welchem zugleich die hinrichtung Karl's I. besprochen wird, in den Februar 1649 fallt, als Karl Ludwig den Frieden schon angenommen hatte.
  - 114) X, 297.
  - 115) Baillet, II, 368.
- 116) Er ift gugleich ber lette, ber Beit nach, in bem gefammten Briefwechfel Descartes'.
- 117) Baillet, II, 419-423, wo diefes Schreiben im Auszuge benutt ift.
- 118) Ibid., 476. Aus diefem Grunde, ift hier hinzugefügt, habe Descartes fich nie barauf eingelaffen, die Quadratur bes Girtels zu suchen.

- 148 Elifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.
  - 119) Baillet, II, 526.
  - 120) Ibid., 428 in marg.
- 121) Baillet, II, 515, citirt einen handschriftlichen Brief ber Pringeffin an Chanut vom 13./23. September 1653.
  - 122) Bei Baillet, II, 488. Sgl. Préface, XXVI.
- 123) Catteau-Calleville, Histoire de Christine, reine de Suède, I, 318.
- 124) Bromley, Royal letters, abgedruckt bei Miss Benger, Mis Benger verbeffert bas vorhandene Datum bes Briefes, indem fie ftatt 1665, ber Bahricheinlichkeit nach, bas Sabr 1652 fegen möchte. Man barf bas Datum aber noch menigftens zwei Sabre fruber anfeben; benn es ift gleich ju Unfang bie Rebe von dem Teftamente Ratharinens von Brandenburg, welche mit Bethlen Gabor, Fürften von Siebenburgen, vermählt mar und im August 1649 starb. (Subner's Tabellen No. 178.) In Diefem Briefe wird aber von ihr als einer furglich Geftorbenen gefprochen. Bereinzelt übrigens, wie diefer Brief baftebt, bleiben mehre Begiebungen barin, aus ben Familienverhaltniffen ber Gefomifter, unverftandlich und baber ohne Intereffe. Go viel fprict fic deutlich barin aus, baf Rarl Ludwig, welcher hier mit Unfpielung auf feinen mifanthropischen Charafter Simon genannt mirb, ber Saumfeligkeit in Erfüllung feiner Pflichten als Glaubiger feiner Somefter befculbigt wirb. Sonft weiß man aus bem weftfali= iden Friedensichluffe, daß Ferdinand III. jeder ber Pringeffinnen und Schweftern bes Aurfürften von ber Pfalz eine Aussteuer bon 10.000 Reichethalern verfprocen hatte, gu beren Entrichtung es bei Elisabeth nicht kommen follte, da fie unverheirathet blieb. (Berfuch einer Gefchichte bes Lebens und ber Regierung Rarl Lud= mig's, Rurfürften von ber Pfalg, 55.)
  - 125) Baillet, II, 357.
- 126) Siehe Joachimi Jungii epistola de Cartesii philosophia (Hamburgi d. 23. Martii 1655) in meiner Abhandlung: De Joach. Jungio (Breslau 1846).
- 127) Johann Beinrich hottinger, ber Drientalift bes 17. Sahrhunderts. Gin Beitrag gur Geschichte ber orientalifden Lite-

ratur in ber Schweis, von hirzel; in Biner und Engelhardt's Reues fritisches Journal ber theol. Lit., 11, 1824, 3-10.

- 128) In dem zehn Jahre später dem gelehrten herzog August von Braunschweig-Bolsenbüttel, dem Begründer der berühmten Bibliothek zu Wolsenbüttel, gewidmeten Speculum Tigurinum (1665) bezieht sich hottinger auf den von der Prinzessin Elisabeth dem herzoge reichlich gespendeten Beisall: testis bibliotheca testis accuratissimus locupletissimae bibliothecae catalogus, quem Augusti augustissima manu conscriptum Elisabetha Palatina prolixe commendavit. (Büttinghausen, II, 1, 49.)
  - 129) Sauffer, II, 514.
  - 130) Ragner, Luife, Rangrafin gu Pfalg.
  - 131) Baillet, II, l. l. Miss Benger, II, 440.
  - 132) Sölti, II, 456.
- 133) Bon ihr wird funftig ein Auffat: "Maria Cleonora von Brandenburg" eine besondere Schilberung versuchen.
  - 134) Opera Cocceji, Anecdota, II, 816.
- 135) Bgl. besondere bie Ginleitung in Schweizer's Glaubens- lehre ber evangelisch-reformirten Rirche, I.
- 136) Coccejus sagt an einem Orte: multum pietati officiunt quaestiones stultae quae ad pietatem nihil saciunt. Schweizer a. a. D., 104.
  - 137) Schweizer a. a. D.
- 138) Boetius und sein Anhang wollten für große Bertheidiger bes hauses Dranien gelten, und ließen sich öfter zu jener Zeit scharf gegen die damalige Regierung aus; Coccejus dagegen prägte seinen Schülern ein, daß sie Hochachtung gegen die Lanbebregierung haben und auf der Kanzel nicht über politische Angelegenheiten eisern müßten. So kam es, daß die Staaten von Holland und Westsriesland die Schüler des Coccejus gegen Boetius und seinen Anhang in Schut nahmen. (Simons, Johann de Witt und seine Zeit, deutsch von Reumann, I, 143.)
  - 139) Tennemann, Gefdichte ber Philosophie, X, 295.
  - 140) Cocceji, opera, II, 649-651.

## 150 Elisabeth, Pfalzgrafin bei Rhein, Aebtissin von Berford.

- 141) Sed sapiens et vera cogitatio, fieht gebrudt, mas keinen Sinn gibt. Der Zusammenhang lehrt, bas man für sed: sit lesen muffe.
- 142) handschriftliche Mittheilung vom herrn Burgermeifter Rose in Gerforb.
- 143) Baillet, II, 235. Miss Benger, II, 440, mit bem Bufate, baß Elifabeth ihrer Somägerin zu ber Flucht geholfen habe.
  - 144) v. Rommel, Reuere Gefdichte von heffen, Il.
  - 145) Teuthorn, Gefdichte ber Beffen, X, 330.
  - 146) Bering, Gefdicte ber Unioneversuche, II, 124.
- 147) Rabere Beschreibung ber bei ber Inthronisation einer Aebtissin von herford ehebem üblichen Ceremonien und Feier liest man in Moser's Deutsches Staatbrecht, II, 104, zu ben Jahren 1689 und 1729.

## Geschichte der Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse.

Aus gebruckten und ungebruckten Quellen

von -

Adolf Friedrich Heinrich Schaumann.

Bei biefer jum Theil aus ungebrudten Quellen gezogenen Abhandlung hat fich ber Berfaffer ftreng an bas Thema gehalten und nur darzustellen gefucht, wie die Gesammtverfaffung von 1815 für Deutschland nach und nach ju Stande gefommen ift. Er hat baber meber eine Rritit ber Bundebacte, die er als befannt vorausfest, liefern wollen, noch eine Gefchichte ber terri= torialen Bildung ber einzelnen Bunbesftaaten. weniger aber hat er fich bei einer allgemeinen Gefchichte bes Biener Congreffes und feiner Perfonlichkeiten aufgehalten; bier geben Die Arbeiten von Barnhagen von Enfe und des Grafen von Roftis überreiches Material. Dabingegen lag ce gu nabe, bei einigen hauptpunkten unfere beutiden Berfaffungewerkes Bergleidungen anzuftellen zwifden Dem, mas 1815, und Dem, mas 1848 und 1849 gefdeben ift. Go verfchieden auch die Beiten fein mogen, bie Sache felbft, welche man vornahm, mar biefelbe, und fo brangte fic auch von felbft ein nicht gang meggumeifender Parallelismus auf.

Giner großen Nation, ber beutschen, ift vom Geschicke bas Berg Europas jum Wohnfis angewiefen. Aus verfchiebenen faft ungahlbaren einzelnen Stammen beftebend, tonnte fie nur burch biefe bie Befigergreifung bavon ausführen. Biele berfelben find gang untergegangen, menigftens bem Auge ber icharffinnigften Foricher entfcmunben; biejenigen, beren Gefchichte fich feit 1900 Sahren ununterbrochen verfolgen läßt, haben ihr neues Baterland nicht alle zu gleicher Beit und auch nicht fo betreten, baf fie von einem Puntte aus in baffelbe einbrangen. Diefer Umftanb blieb nicht ohne die wichtigften Folgen. Bir wollen bie, bag bie Grengen Deutschlands Jahrhunderte hindurch allenthalben unbestimmt und schmankend blieben, wo fie nicht burch die Matur geboten ober burch andere machtige Reiche, auf welche bie Einwanderer fliegen, geregelt wurden, nicht befonders hoch anschlagen. Folgenreicher fur die innere Entwidelung ber Deutschen mar, baf jene Stamme ihre Anfiebelungen mitunter ausführten, ohne bag bie entfernter mohnenden nur etwas bavon gewahr murben, und bag fomit jeder berfelben nur feine eigene und feine allgemeine beutsche Geschichte tannte. Die ftaatlichen Ginrichtungen erfolgten ebenso für jeden Stamm abgesonbert, wie es Zeit und örtlichen Umftänden am angemessensten war; und wenn auch die Eigenthümlichteit einer gemeinschaftlichen Nationalität allen jenen Emrichtungen eine allgemein durchgehende Färbung gab, so waren doch der Verschiedenheiten wiederum so viele, daß die Specialgeschichte nicht einmal hinzugukommen brauchte, um den vollständigen Beweis zu führen: es ist von Anfang an kein einiges Volksbewußtsein vorhanden gewesen, ein allgemeines centralisitetes Deutschland zu gründen.

In bemfelben Geiste entwickelten sich im Innern bie getrennten deutschen Stämme, ein jeder für sich. Der Uebergang von der ersten Verfassungsfluse, wo eine allgemeine Bolksversammlung die alleinige Leitung aller Staatsangelegenheiten besorgte, bis zur zweiten, wo man einem Einzelnen, meist König genannt, einen größern Einfluß zugestand, erfolgte nicht allenthalben in Deutschland zu gleicher Zeit. Mehr als acht Jahrhunderte gehörten vielmehr dazu, um in dieser Beziehung nach und nach nur einigermaßen Uebereinstimmung in die äußern Staatsformen, die bei den einzelnen Stämmen bestanden, zu bringen. Sanz ebenso bei dem noch mehr verschlungenen Chaos der einzelnen innern Staatsverhältnisse.

Nur eine gewaltsame Eroberung, die Karl's des Großen, konnte einmal die fämmtlichen deutschen Stämme als ein Ganzes unter einem Scepter vereinigen. Allein hier mit keltischen und flawischen Elementen zusammengefügt, trennte sich die deutsche Nationalität nicht allein von legtern alsbald wieder, sondern seste diesen Trennungsproces auch unter sich weiter fort. Es gibt große,

fortlaufende Erfcheinungen in ber Gefchichte ber Bolfer, beren Motive weber in Bufallen, noch in feinen politiichen Berechnungen Ginzelner, fonbern allein in ber pinchologischen Ratur bes Menschen überhaupt gesucht werben muffen. Richts haßt biefer mehr als 3mang, auch wenn fein eigenes Beil baburch bedingt murbe. Stande fein jufammentreibender Rarl am Anfang ber Gefchichte bes beutschen Reichs, fo berichtete biefe vielleicht ein fortgefestes Streben ber einzelnen Stamme gur Annäherung und Bereinigung, sowie die natürliche Berwandtichaft berfelben es ju gebieten icheint. Dit Bewalt zur Bereinigung gezwungen, ging bagegen ihr Streben ununterbrochen barauf, die ihnen aufgedrungene Ginheit wieder zu lofen, und in mehr als breifig Generationen erbten Rinber und Entel biefe Stimmung von ihren Batern. Es begann fofort im Innern wieber bas ursprünglich eigenthumliche Naturleben ber Deutschen: Sucht, fich nach Stämmen, welche bas Bolt gebilbet, meiter zu entwickeln, gleichwie eine von ber Ratur in ben Menschen gelegte Gigenthumlichkeit, die, fich ichon im Treiben bes Rinbes beutlich ausgesprochen, in jeber Lage bes Lebens mehr ober weniger hervortreten wird, auch menn fie eine Beit lang unterbruckt mar. Ginheit der Rarolingischen Berfaffung mar fur Deutschland nicht aufrecht zu erhalten. 3mar that bamale, wie neuerbings Gfrorer richtig bemertt bat, bie Rirche mas in ihren Rraften ftanb, um bas gangliche Auseinanberfallen unfers Baterlandes in ebenfo viele Stämme als die maren, aus benen es entstanden, ju verhindern. Allein sie that es nur in eigenem Intereffe, um mit einer einigen großen Ration, die unter Ginem Regenten ftand, ber vom Papfte

wieber abhangig mar, biefem leichter große Erfolge ertampfen zu tonnen. Als fpater fraftigere Raifer fur bie beutsche Nation eine politische Einheit zu begründen fuchten, um, auf bie baraus zu entwickelnbe Rraft geftust, ben weltlichen Staat Deutschland unabhangig von ber Rirche zu machen, ba mar es wieber biefe fogleich, welche am meiften barauf hinarbeitete, bie Berfplitterung Deutschlands in Stamme mit unabhangigen Borftebern ju befördern, bamit die Dacht des beutschen Raifers, bes einzigen meltlichen Rebenbuhlers bes Stellvertreters St .- Deter's, auf ewig in ihren Grundfesten gebrochen fei. Der Plan mußte volltommen gelingen. Wie tonnte es auch anders fein? War er boch auf die innerfte Natur bes beutschen Boltes gegrundet, mas bamale ben Ruf: fich nicht in einem concentrirten Staate, fonbern nach ben urfprunglichen Stämmen zu entwickeln, wie einen Ruf zur Freiheit ansah. Die Nationalherzogthumer ftellten fich immer fefter beraus und vertraten bie Stamme bem Gangen gegenüber; aber in lestern wieder (ein Spiegelbild bes Gangen) trieben vom Stamme aus nochmals nach allen Seiten Zweige und Mefte. Geiftliche Fürftenthumer fchienen auf immer bie Bereinigung zu einem einigen weltlichen Staate gu hindern. Das Beilige romifche Reich beutscher Ration und fein Raifer zeigten fich von ba an oft ale Caricaturen von Dem, mas fie eigentlich hatten fein follen. Wenn Raifer, wie Rudolf von Sabsburg, jumeilen weiter ftrebten, fo mußten fie bald bei einer gemiffen Grenze, bie zu überschreiten unmöglich mar, einhalten.

Die Reformation furchte die Grenzen der getrennten Theile nur noch tiefer aus und gog weitere neuere Ab-

fonderungelinien. 3mar ward manche Stimme laut, die firchliche Bewegung auch für eine politische Reformation Deutschlands zu benuten. Manner wie Sidingen und Sutten fprachen namentlich bafür; fcon vor ihnen hatte Berthold von Benneberg in feiner Stellung als Erzbischof von Maing großartige, aber zugleich auch mahrhaft prattifche Plane für bie größere Ginigung unfere Baterlanbes vorgelegt; Rarl V. ward im Anfange von Luther's Birtfamteit gerathen, die neue Lehre infoweit ju begunftigen und fich ihr jugethan ju ertlaren, als bamit Deutfchlande Abhangigfeit von Rom für alle Beiten zu brechen fei. Mercurin Arborio Gattinara zeigte bemfelben Raifer, wie et fich nur an die Spige ber allenthalben ausgebrochenen Bauernaufftanbe gut ftellen brauche, um mit folcher Bulfe alle Fürften gu entfernen und ein einiges beutfches Reich unter feinem Scepter ju grunben. nichts ber Art konnte jur Ausführung kommen; ber Dreißigjährige Rrieg mit feinem Schlufacte bes Beftfälifchen Friedens heiligte bie Trennung burch bas Staatsrecht, die Itio in partes ging von da ab nicht allein auf Rirchenangelegenheiten, fondern freuz und quer bei allen Fragen, und ber balb folgende ewige Reichstag marb bas mahre Symbol ber enthüllten beutschen Uneinigfeit.

Bon nun an warb es auch Regel, daß sich frembe Mächte ständig in die innern deutschen Angelegenheiten mischten. Man suchte sich Bundesgenossen unter den beutschen Fürsten, und wir hören in den Reichstagsverhandlungen öfter den Grundsas ausgesprochen: man bedaure, Anfoderungen, welche das Gemeinwohl Deutschlands stellte, nicht erfüllen zu können, weil Berpflichtungen gegen fremde Monarchen dieses nicht erlaubten. Das

158 Bilbung bes Deutschen Bundes auf bem Biener Congresse.

lettere fahen manche beutsche Fürsten als ihre heiligere Pflicht an.

Naturlich mußte ein alfo entwickeltes Staatsleben rafch feinem Ende entgegengehen. Die Beitalter Ludwig's XIV. und Friedrich's des Großen bereiteten Das vollftandig vor, mas die Beit ber frangofischen Revolution nur vollendete. Der eine jener Monarchen hatte zuvor bas Ansehen bes beutschen Raifere nach außen, ber andere beffen Stellung nach innen vernichtet. Die moralische Scheu vor alten heiligen und ehrmurbigen Gefegen, ohne die fein Gemeinwefen bestehen fann, mar babin, feit es fund geworden, baf ber Wille fie gu brechen, wenn er nur von ber gehörigen Dacht unterftust werbe und einen Erfolg erzwingen konne, nicht zur Strafe, fonbern zu Ehre und Ansehen führe. Diefes mar ber Tobesftof bes Deutschen Reichs. Alles betam Luft, in Friedrich's Fugrapfen gu treten. Die Verhandlungen zu Raftabt und ber Reichsdeputationshauptschluß hoben mit einem Schlage alle geiftlichen Gebiete auf, bie nach Gunft und Gaben unter andere beutiche Fürften vertheilt murben. Aber diefe Rebucirung ber Bielgetheiltheit unfere Baterlandes, welche unter andern Umftanben ein Schritt zu beffen Ginheit hatte werben konnen, marb jest nur ein rafcherer Schritt zur Spaltung und zum Untergange. Richt allein, bag in den Frieden von Bafel und Campo Formio die beiben größten Dachte Deutschlands, Deftreich und Preu-Ben, in alter Gifersucht befangen, fich gegenseitig hamisch ju fchaben fuchten, fonbern es gefchah auch viel mehr noch; benn fie begnügten fich nicht mit ber inbirecten Schmadung, die fie Deutschland burch ein folches Berfahren aufügten, fie verriethen es vielmehr noch obenbrein in geheimen Artikeln ganz direct an Frankreich. In Folge bavon fand gegen alles menschliche und göttliche Recht eine förmliche Beraubung der eigenen deutschen Brüder statt, die natürlich den lesten Rest von Gemeinsinn und gegenseitigem Zutrauen völlig vernichtete. Denn nicht die centralissirenden äußern Formen und Einrichtungen sind es, von denen im Innern eine segensvolle Einheit abhängt; nie wird man zu dieser gelangen, wenn der Geist des Rechts der Form mangelt; fehlt dieser, so bleibt auch die beste nur eine ewig drückende und ins Fleisch fressende Kessel.

Nachdem das Princip ber Beraubung unter rechtlichen Formen einmal ausgesprochen mar, mar bas Nebeneinanderbestehen ber Staaten in Deutschland fur alle Beiten gefährbet. Niemand verhehlte fich feine Lage, und biejenigen, an bje nach neuen Bermickelungen unfehlbar gunachft die Reihe tommen mußte, mit ihrem Gut Gro-Bere wegen ihrer ichlechten Politit und verfehlten Plane schablos zu halten, murben burch ben gang natürlichen Trieb ber Gelbsterhaltung, ben erften und unwiderfteblichsten aller Triebe, vermocht, bei Frankreich ben Schut gu fuchen, ben man im Innern Deutschlands bei bem Bruber, ber jum Räuber geworden mar, nicht mehr fand. Schon hatte Napoleon am 19. Marg 1806 gu Munchen ben brei Staaten: Baiern, Burtemberg und Baben einen Staatsvertrag, in 49 Artifeln bestehend, anbieten laffen und barin feinen Schut gegen bie beutschen Grofmachte zugefagt. Burtemberg widerfprach bamale noch; ale aber die politischen Berhaltniffe immer gefahrbrobenber murben, da entstand ber Rheinische Bund.

Seien wir ehrlich und offen und beichten unnachsicht-

lich unfere Fehler; benn nur wenn wir fie volltommen ertennen und ihre gange Schwere fühlen, werben wir ficher fein, nicht gum zweiten mal in fie zu verfallen. Beniger Napoleon's Gewalt ober bie Ueberrebungskunft Tallegrand's und feine rantevolle Politit maren es, welche Deutsche ju einem Schritte, wie ber Rheinbund mar, bestimmen konnten. Rur eine Sandlungsweise, wie ber minder Machtige fie zu Raftadt und Regensburg, ober wie fie Sachsen vor Ausbruch bes Rrieges von 1806 erfahren hatte, machte fo etwas möglich. Sier haben wir ben ftarfern Grund jener ichmablichen und ungludbringenden Berbindung ju fuchen. Riemand wird Berrather an Saus und Familie, fo lange es ihm bort wohl ift; erft wenn er hier mit guffen getreten wirb, greift ber Menfch, ber fich nicht anders zu helfen weiß, in Berzweiflung zum Meußerften.

Nach solchen Thaten blieb bem Kaiser ber Deutschen, Franz II., nichts Anderes übrig, als der Lepte in der Reihe seiner Borganger zu werden und sich dieser Burde, die gar nichts mehr bedeutete, nachdem die deutschen Fürsten sie selbst vernichtet hatten, freiwillig zu entkleiden. Die deutsche Einheit, die freilich nie der Sache nach volltommen bestanden, verlor damit nun auch die äußere repräsentirende Form, welche sich dafür im Laufe der Jahrhunderte ausgebildet hatte und die wenigstens den Stoff, wenn er einmal hätte fügsamer werden wollen, immer wieder aufnehmen konnte.

Sieben ungludliche Sahre folgten, ungludlicher wie bie, welche über bas alte Aegypten heraufzogen, und boch war es ein Glud, daß wir sie durchmachen mußten. Denn nur ein Beweis, wie sie ihn brachten (bie Frieden von Tufit und Bien, bas Konigreich Befifalen und bie Aufopferung der Sohne Deutschlands für frangofische 3mede in Spanien und Rufland bilbem bie mahren Schlufglieder beffelben), fonnte ju ber lebendigen Ueberzeugung führen, baf in Deutschland Alle, Grofe und Rleine, fich gegeneinanber vergangen hatten, und bag man bei einer Politit, wie bie bisherige, auf bem beften Wege war, um fich völlig aufzureiben. Mur bie entgegengefeste, die bes Bufammenhaltens, tonnte jum Beile Es zwang nun eine Nothwendigfeit bagu, biefe Politif zu befolgen, und es ift die große Frage, ob man fich jemale im Glude freiwillig bazu verftanden haben murbe. Aber bie politischen Erscheinungen beeilen fich nicht immer, frommen Bunfchen ebenfo fcnell gu folgen wie der Menfch biefe fast. Die Ginheit Deutschlands mar nicht fo fcnell geschaffen als beren Rugen einge-Der Gigennus, ber bei bem Ringen nach jenem iconen Biele nicht auszuschließen mar, wollte fich als Rampfpreis nicht allein mit einer Bürgerfrone ober einem Lorbergweige begnugen. Der Gewinn follte auch reellerer Natur fein. Go konnte man nur langfam jum Biele gelangen.

Borerft galt es, die Uebermacht Frankreiche, die gum großen Theile auf der Berfplitterung Deutschlands beruhte, au brechen. Es waren Borbereitungen bagu im Stillen getroffen; nach bem Ausgange bes ruffifchen Rrieges traten fie ins Leben. Preugen beschritt im Bereine mit Rufland ben Rampfplas gegen Frankreich. In ber Proclamation von Kalisch am 25. März 1814 ward bereits ber Rheinbund für aufgehoben erklärt, und an alle Deutfche erging ber Ruf, fich jur Freiheit zu erheben.

Man wird eine Reihe ber folgenden Ereignisse entweder ganz falsch oder sehr ungerecht beurtheilen, so lange man sich nicht über den Geist dieser und ähnlicher Proclamationen volltommen klare Rechenschaft gibt.

Die Restitution ber allgemeinen beutschen Sache fiel bamale jum Glud - benn fonft mare fie wol noch langer vergögert - mehr ober weniger mit bem Intereffe einzelner Dynaftien in Deutschland zusammen. waren es, welche bie Initiative ergriffen. Sie bachten aber zunächst auch nur an sich, und wenn sie in Aufrufen fich auf bas Bange ju ftugen schienen, und indem fie beffen Bunbesgenoffenschaft verlangten, nur fur biefes arbeiten zu wollen vorgaben: fo hatte dies, in berbe Profa überfest, feinen anbern Sinn als etwa ben: wir munichen fo viele verbundete Rrafte als moglich auf unferer Seite zu haben, namentlich wenn wir folche unferm Feinde birect entziehen; wir find auch gern bereit, bemnachst ein Sanzes zu bilben, porausgesett jeboch, bag wir in Beziehung auf alle Anfoberungen, bie wir als Gingelne in unferm Intereffe gu machen uns vorgenommen haben, juvor befriedigt find. Dit einer festen, im Boraus ausgebilbeten Anficht, für welche Geftalt bes Bangen man fampfen wolle, ift bamale feine Dynaftie in ben Rampf gegangen. Dem Gangen follte ber gur Beit noch unbeftimmbare Reft entsprechen, ber nach Abzug der einzelnen Anfpruche übrig blieb 1). Der größte Theil ber Aufgerufenen aber nahm ben Inhalt jener Proclamationen von Anfang an mehr nach ben Worten. Indem fie bagu beftimmt waren, fatt ber alten geworbenen Beere ben Befreiungetampf burchaufechten, gingen fie in benfelben mit einer bes Sieges gemiffen Begeifterung, von der die beutsche Geschichte fein zweites Beispiel aufzuweisen bet. Aber biefe Begeifterung beruhte auch meift auf bem Gefühle: es gilt endlich einer großen allgemeinen Sache ber Deutschen. 3m Bolte bachte man vorerft meniger an bie Stamm-, Landes- ober Dynaftienintereffen, es hatte von Anfang an mehr bas Gange im Auge und bilbete fich fur beffen funftige Geftaltung Unfichten, die freilich zuerft gang unbestimmt und buntel waren und junachft nur auf bie wirkliche Befreiung von ber Berrichaft ber Frangofen gingen. Es fah, um es im Allgemeinen auszudruden, bei bem fünftigen Gefchice unfere Baterlandes umgefehrt die Staaten in dem Gangen mehr als Untergeordnetes an, bem nur fo viele Rechte zukommen konnten, als jenes nicht im voraus für fich in Anspruch nahm. Aber die Berichiedenheit ber menschlichen Buniche und Ansichten zeigte fich babei alfogleich, fobalb man nur über bas Allgemeinfte binausging und irgend einen Gegenstand ber fünftigen Gestaltung unfere Baterlandes naber in bas Auge faßte. Der Gine hatte im Geifte fich bafur Dies, ber Anbere Jenes ausgebacht, und als man nun gar nach ber Befreiung erfahren mußte, baß auch um gang andere Tenbengen gefämpft fein follte als die waren, die fich das Bolf als die alleinigen vorgestellt, ba entstand Dieffimmung nach allen Seiten. Die Dynaftien tonnten die Macht, welcher fie allein ihre Restitution verbankten, nicht gang jurudbrangen; bie lettere umgekehrt konnte bie Dynastien, welche bie Initiative ergriffen und die Leitung der Ereigniffe in Sanden hatten, mit ihren Anspruchen auch nicht als nicht vorhanden ansehen; - nun ging es an ein Transigiren. Aus folden Bermittelungen entftehen in der Regel 3wittergeburten mit unbestimmten Formen, keine ausgeprägten Gestalten, auf welche die festen Repln und Gesetze der Natur und Vernunft anwendbar sind. Ja, man scheute selbst mitunter diesen an sich schon schlimmen Weg und versuchte eine geheime und künstliche Uebervortheilung, indem man Versprechungen für Wirkliches gab. Darum entstand nun auch für die neue deutsche Allgemeinheit zum Theil ein solches Wesen, wie es in der Art vielleicht Reiner vorausgesehen hatte. Bei dieser Täuschung war allgemeine Unzusriedenheit unvermeiblich, und so stellte sich endlich in der öffentlichen Meinung die Ansicht ganz sest: daß die Resultate der Besreiungskriege die Hossnungen und Erwartungen der deutschen Nation nur in sehr geringem Maße erfüllt hätten.

Die folgende Darstellung wird oft auf biefes Sachverhaltnif jurudtommen muffen, darum fei zu beffen sicherer Erweisung. vorerft noch Folgendes hinzugefügt:

Als Preugen 1813 Vortampfer in bem Befreiungskampfe war, da hatte es bekanntlich Rufland zum Bunbesgenoffen. Eigene Restituirung war stets Haupttendenz bes Kriegs, und Aufhebung und Trennung der damaligen politischen Verhältnisse nur Mittel, um jenen Zweck leichter erreichen zu können. Mit einem sesten Plane, welche neue politische Grundlage der Kampf Deutschland im Allgemeinen geben sollte, konnte diesen die preusische Politik auch nicht eröffnen?). Denn noch wußte man ja nicht, wie die Rheinbundischen sich stellen wurben; noch war über die Parteinahme Destreichs gar nichts entschieden; noch konnten auch nicht die Ansprücke gegen Sachsen gehegt werden, denn bessen Hanblungsweise, auf welche hin allein man diese später und selbst dann nur sehr illusorisch begründen konnte, lag damals auch noch als nicht vorherzusehen im Schoose der Zukunft; und daß Preußen endlich auch nicht einmal das alte Berhältniß in Deutschland nur vorerst wiederherzustellen, sondern einen vergrößerten preußischen Staat im Auge hatte, geht klar aus dem geheimen Artikel des Bertrags von Kalisch hervor, in welchem es sich russische Huse dusgen ließ, um im nördlichen Deutschland Eroberung en zu machen. Damit ist nicht die Wiedereroberung verlorener Provinzen gemeint, denn die Eroberung ward noch außer der Restitution bedungen 3). Dachte man damals zunächst an Holstein und Mecklenburg mit Lübeck, oder an eine mit Friesland zusammenhängende Vergrößerung Westfalens?

Erst im Laufe ber Ereignisse und ganz diesem Laufe gemäß entstand aus mannichfach sich reibenden Einzelansprüchen, gleichsam wie ein Niederschlag, eine Basis, die dem künftigen Ganzen zur neuen Unterlage ward. Bei den Unterhandlungen der Cabinete miteinander gewann die Idee eines künftigen zusammengehörenden Deutschlands fast am meisten dadurch Kraft und Gestalt: daß man die auf ein solches zu nehmenden Rücksichten vorschob und specificirte, um zu weit gehende Ansprüche Einzelner, die den Rachbarn nicht recht waren, mit gutem Grunde zurückweisen zu können. War ein solches Motiv aber einmal ausgesprochen, so mußte man schon später einmal wieder auf dasselbe zurücksommen!

Ueberaus wichtig in biefer hinficht für bas fünftige Schickfal ber innern beutschen Buftanbe murben die Unterhandlungen, welche man schon im Anfange bes Jahres

1813 mit Deffreich über feinen Butritt gu bem Bunbe gegen Napoleon eröffnete und mahrend bes großen Baffenftillftandes bann fortfeste. Bier, indem man fich gegenfeitig aussprach und verftanbigte, gewannen einfeitige, unbestimmte Ibeen, die man fich über ein als Ganges betrachtetes Deutschland machte, jum erften male bestimm. tere Formen, und wenn auch biefe fpater noch öfter wechfelten, fo hatte man meniaftens bie Nothwendigfeit erfannt, daß eine Entscheidung über bie Gingelanfpruche von einer Entscheibung über bas Schickfal bes Gangen nicht mohl getrennt werben konne, vielmehr bamit Sand in Sand geben muffe. Sene Unterhandlungen aber merben nicht allein aus bem Inhalte ber beiben Alliangtractate Deftreichs mit Preufen und Rufland, am 9. Septem= ber 1813 ju Teplit balb nach bem vergeblichen Congres au Prag abgefchloffen, erfeben. Die gegenfeitigen Berftanbigungen und Bufagen murben theils bem Papiet gar nicht anvertraut, theils wurden fie als geheime Documente ber Deffentlichkeit nicht übergeben. Deftreich und Preu-Ben garantirten fich bamale öffentlich nur ihre Lander in bem Umfange, wie er um bas Jahr 1805 gewefen war; ebenfo word die Aufhebung des Rheinbundes und bie Unabhangigfeit ber fleinen beutschen Staaten ausgefprochen. Aber Preugen fürchtete für feine Stellung und feinen Ginfluß in Deutschland, wenn Deftreich burch bie Biederherstellung der Raiferwurde ein ftaatsrechtliches Uebergewicht erhielte, und wollte für ein folches nicht ftreiten. Es ließ fich burch bie fefte Buficherung beruhigen, bag bie Regenerirung Deutschlands nicht in Form des alten Raiferthums mit ben Ansprüchen Deftreichs barauf geschehen folle 1). Dahingegen ging von letterm

ein anderer Borfchlag aus, um die gegenseitigen Anstrengungen, die auf ein Principat in Deutschland gemacht waren, für bie Folge mit bem Rebenbuhler Preugen friedlich auszugleichen. Bei ber ausgesprochenen Souverainetat der deutschen Fürsten blieb für Deutschland nur eine foberative Berfaffung übrig; aber man bachte in ihr zwei foberative Spfteme au icheiben, ein norbbeutiches mit Preugen, und ein fubbeutsches mit Deftreich an ber Spite, beibe burch bie Linie bes Main getrennt. mals war Preußen um fo mehr bereit, barauf einzugeben, als fo manche Berfuche ber preufischen Politit in ber neuern Zeit ein gang gleiches Resultat bezweckten. Ich erinnere nur an ben Fürftenbund, an ben Bertrag über bie Demarcationelinie und bie freilich nur annäherungsweise hierher zu ziehenden Unterhandlungen von 1806, die auch einen preußischen Bundesstaat grunden wollten, um dem Rheinbunde entgegenzuarbeiten. Bie Deftreich ebenso stets in Subbeutschland seinen Ginfluß zu heben suchte, indem es oft mit Gewalt - wie 1805 - jur Bundesgenoffenschaft zwang, ift zu bekannt. Dan muß 1813 in Befprechung einer folden bem fünftigen Staatenfpftem Deutschlands ju gebenben Grundlage ichon giemlich weit gekommen fein, bas erhellt aus Folgenbem: Baiern eröffnete feine Unterhandlungen über feinen Rudtritt vom Rheinbunde querft mit Preugen. Man hatte meinen follen, eine folche Abficht des machtigften Ditgliedes jener Coalition, die tonangebend für die übrigen Mitglieder werden mußte, fei fchnell, bamit fie nicht mantend werde, mit beiben Sanben ergriffen und festgehalten 5). Allein nichts ber Art geschah. Baiern marb viel. mehr an Deftreich - feinen alten Feind - gewiesen,

weil bieses in Folge einer Uebereinkunft unter ben großen Machten es übernommen habe, mit ben fübbeutschen Staaten ähnliche Abkommen zu treffen. So ward der Vertrag von Ried am 8. October 1813 geschlossen, in seinem Inhalte der Mitund Nachwelt so unerklärlich, daß sie wunderliche, im hintergrunde liegende Dinge dabei vermuthet hat. Ein Staat, welcher in diesem Vertrage der gemeinsamen Sache nur Vortheile gewährt, muß dafür schwer zahlen, und zwar zum reinen Vortheile Destreichs, nicht Deutschlands. Allein die folgenden Ereignisse veränderten auch solche vorläusige Plane noch vielsach.

Es war nämlich fchon gegen die Mitte bes Sahres 1813 burch bie Art ber biplomatischen Berhandlungen eine Unmöglichkeit geworden, die funftigen Angelegenheis ten Deutschlands allein unter Deutschen als eine nur biefe angebende Sache zu verhandeln. Das mar ein ungeheures Unglud, vielleicht auch ein Mangel an Boraussicht zunächft von Seiten Preugens, indem es fich nicht fchon in ber zu Ralifch mit Rufland getroffenen Uebereinfunft vorbehielt, daß Deutschland in feinen Grengen über feine bemnachftige neue Geftaltung freie Sand behalte. Der gebler ward fortgefest in bem zu Reichenbach am 15. Juni mit England gefchloffenen Bunbniffe, und bann von Deftreich bei feinem Beitritte jur Coalition gegen Rapoleon. Allenthalben mar als 3med ber Berbinbung ber großen Dachte Berftellung bes ,, europäischen Gleichgewichts", biefes fo oft ichon vorgeschobenen Phantoms, genannt, mas durch die Uebermacht Rranfreichs aufgehoben fei. Bu biefer Uebermacht gablte bamals faft bie Salfte von Deutschland. Alle Contrabenten hatten aber

jenen Berträgen nach bas Recht: mit zu bestimmen, wie bemnächst auch mit diesem Stude, da es nicht speciell ausgenommen war, dem allgemeinen letten Zwede des Bundes gemäß, verfahren werden follte. Dieses Berhältniß ward dann später nochmals anerkannt und legalisirt im Bertrage zu Chaumont am 1. März 1814. Wöglich ist allerdings auch, daß die Foderung, die deutschen Angelegenheiten selbständig zu ordnen, zwar erhoben, aber gegen die übrigen Großmächte nicht durchzusesen war.

Es ward alfo junachft jur Privatfache der Dachte Rufland, England, Deftreich und Preufen gemacht, wie fie durch ihre Stellung fünftig nach Trennung bes Dapoleonischen Staatenfuftems und Bertheilung ber losaeriffenen Stude jenes europäische Gleichgewicht herzustellen gebachten, und Rapoleon charafterifirte in feiner berühmten Unterredung mit bem Burften Detternich gu Dresben jenes Berhaltnif, freilich wol mit einigen au fcarfen Uebertreibungen, volltommen bem Geifte nach richtig mit ben Worten: "Ich weiß wohl, was man will; Rufland will Barfchau, Deftreich Stalien, Preugen Sachsen, und England Solland ober bie Rieberlande." Genug, bei bem burch jene Borte vorläufig entworfenen Bunftigen Staateninftem war einem Deutschland ale Gangen fein felbständiger und berechtigter Plas vorbehalten, fein Schicksal konnte also auch erft aus bem Rechte folgen, welches jene vier Sauptmachte, nachbem fie fich felbit bedacht, bafur übrig laffen wollten; dabei murbe bann naturlich bie eine Dacht von ber anbern controlirt und bedurfte erft bie Buftimmung berfelben. Alle fruhern Separatbeftimmungen über Deutschland unter Deutschen maren baber vorerft gang unnug und mußten vergessen werben. Später kam noch durch ein ganz sonderbares Sachverhältniß Frankreich im ersten Frieden von Paris seit dem 30. Mai 1814 mit zu den über Deutschland zu Gericht sissenden Mächten. Denn jener Friede ward weniger mit dem besiegten Napoleonischen Frankreich abgeschlossen, als vielmehr mit einem nun zum Range einer verbündeten Macht erhobenen Staate, der, unter den Bourdons siehend, ganz die Absüchten der Verbündeten über das künftige Staatensystem Europas theilte und mit ihnen künftig Hand in Hand zu gehen versprach ). Man rede also in Zukunft nicht mehr von dem in Wien begangenen Fehler, die deutschen und europässchen Angelegenheiten nicht gehörig getrennt gehalten zu haben. Das war damals ganz unmöglich. Der Fehler war viel früher begangen.

Wir übergehen natürlich die rein kriegerischen Ereignisse der Jahre 1813 und 1814. Der gebietende Einsluß Frankreichs auf Deutschland ward durch die Schlacht von Leipzig für immer gebrochen. Der Rheinbund löste sich vollkommen auf; aber die alten Berhältnisse in Deutschland vor dessen Bildung wurden in alter Form auch nicht wieder hergestellt. Diesem trat das europäische Bündniß entgegen und soderte gebieterisch seinen Theil des Richteramts über das Schickfal unsers Vaterlandes, und dies Amt ward vorerst ein bleibendes.

Am 21. October 1813 marb eine vorläufige Centralverwaltung?) für alle die deutschen Länder eingesetzt, welche nicht den Mitgliedern des europäischen Bundes angehörten, die demnächst über ihr Schickfal bestimmt sei. hier zeigte sich schon vollkommen das Berhaltniß Deutschlands zu dem kunftigen Europa, wovon die Rede

mar; bem jene Commiffion für beutiche ganber war abhangig von Rufland, Grofbritannien und Schmeben, außer von Deftreich und Preugen, und mußte in allen Angelegenheiten von jenen fremben Staaten Befehle annehmen. Diefe bestimmten auch bie Bebingungen, welche beutschen Fürften, bie noch vom Rheinbunde jurudtreten murben, nach gemeinfamer Uebereinfunft aemahrt werben follten. Dit einem Bort, bier ftand gefcrieben, bas funftige Schicffal Deutschlands wird fich nicht felbftanbig von Innen heraus ber eigenen Gefchichte und dem eigenen Rechte gemäß entwickeln, fondern nach bem vertragsmäßigen Abtommen, was mit machtigen Staaten barüber getroffen wird und mas biefe jugefteben wollen. Der Freiherr von Stein, fo achtungswerth in feinen perfonlichen Gefinnungen fur Deutschland, fo groß in allen Schritten, die er that, um gur Erhebung unfere Baterlands zu führen, bat, indem er an bie Spise einer folden Commiffion trat, wie die Centralgemalt mar, fcmerlich an bas Befchimpfenbe gebacht, mas für eine Ration, wie bie beutsche ift, barin lag. Wenn er fich aber barüber flar geworben, bag er zugleich eine ruffifch - englifch - fcmebifche Statthalterfchaft über Deutschland führte"), fo bat er feinem fonft wohlverbienten Ruhmt einen fcmeren Stoff gegeben. Freilich tann man fagen: was tonnte ber Ginzelne thun? Bie aber muß ein Urtheil über Deftreich und Preugen lauten, indem fie fo etwas genehmigten?

So trat eine wunderliche Berwaltung in einigen Theilen Deutschlands ein. In Sachsen haben wir eine geraume Zeit die Ruffen unter Repnin das Regiment führen sehen.

Wher bamit war auch bas Chaos ber europaischen

Berhaltniffe auf die hochfte Stufe des Durcheinander getrieben. Die Bufammengehörigen Stoffe ftrebten burch bas gang natürliche Gefes bes Inftincts icon wieber gueinander, und felbft bie willfürliche Politit ber Cabinete mußte auf fo Etwas ichon Ruckficht nehmen, und gwar gang befonders bei Deutschland, wo die Begeifterung für eine neue Bereinigung nach fo vielen Jahren ber Trennung gerade bie Macht war, mit ber man eben gefieat. Einem folden Bunbesgenoffen mußte man baber fcon Bugeftanbniffe machen, um ihn nicht in einer Uebergangsperiode jum Keind ju bekommen. Dazu hatte auch feine außerbeutsche Dacht bei Dem, mas fie aus bem Napoleonischen Schiffbruch gern erworben, ihre Augen auf ein beutsches Land gerichtet, und fo ftand nichts entgegen, endlich einmal von einem Deutschland als Bangem gu reben. Aber wie follte ein folches merben?

Man glaube ja nicht, daß dies zu bestimmen eine fo leichte Sache gewesen mare; es kamen so viele Beberten, die alle berücksichtigt werden mußten, in Betracht, und sie wollten ausgeglichen, nicht zurudgeftosien sein.

Den beiben Großmächten in Deutschland, Destreich und Preußen, war die Wiedereinsetzung in ben alten Stand ihrer Macht von 1805 don den Staaten, die ihnen beigestanden, um ihre Unabhängigkeit zu erringen, zugesagt. Dieser Stand bildete aber bassenige Gleichgewicht, was diesen andern größern helsenden Mächten nicht gefährlich schien. Run kamen noch die sogenannten intermediären deutschen Staaten in Frage, denen nach Auslösung des Rheinbunds eine neue Stellung angewiesen war. Die außerdeutschen Mächte hatten ein Interse

effe baran, du fobern, baß hier nicht willkurliches Felb ber Bergrößerung für Deftreich und Preußen sei; beide hatten, wenn bies ber Fall gewesen, baburch ein politisches Uebergewicht an Macht erhalten, was namentlich bei Preußen, das sich als erobernder Staat in Europa eingeführt, du fürchten gewesen ware. Für die se legte Biel, und zu eigenem Schaben und eigener Gesahr sich an Macht überlegene Nachbarn zu schaffen, nachdem man ben einen eben besiegt, die beutsche Freiheit unterstützt zu haben, schien den außerdeutschen Nachten doch ein zu unbilliges Berlangen.

Deftreich und Preußen selbst aber hatten bei Feststellung bes politischen Berhaltnisses ber kleinen beutschen
Staaten eine breifache Rucksicht zu nehmen, und es galt
alfo, ein dem entsprechendes Resultat zu sinden. Einmal mußte dies ein solches sein, welches für alle Zukunft
ben Fall unmöglich machte, daß eine fremde Macht durch
Bündnisse mit deutschen Kürsten die eigene zum Schaben Deutschlands verstärkte. Sodann, daß beide untereinander nicht übergreisen konnten, um die eigene Macht
zum Schaden der andern durch eine Hegemonie zu heben. Und endlich sollte drittens noch den kleinen Staaten die Möglichkeit genommen werden, unter sich selbst
einen selbständigen Sonderbund zu schließen, und so einen
neuen für sich bestehenden Großstaat in Europa oder ein
dreigetheiltes Deutschland zu bilden.).

Und bann, bie Sauptsache von Allem, follte boch auch dem Berlangen ber Deutschen, wieder vereint zu werben, um in einer neuen unauflöslichen Berbindung ihrem tunftigen Geschick, was die Zukunft über sie verhängt, entgegenzugeben, Rechnung getragen werden. Das war

die Aufgabe, welche in Beziehung auf Deutschland von ben Berftellern bes europäischen Friedens zu lofen mar.

Schon in Chaumont, als man bort am 1. Marg 1814 ben Bund gegen bas Uebergewicht Franfreichs in Europa erneute, feste man in einem gebeimen Artitel ober in einer vorläufigen munblichen Uebereintunft feft, alle obigen Rucfichten und Anfpruche fo ju vereinigen, baß bie unabhangigen beutschen Staaten funftig einen foberativen Bund untereinander bilben mußten, ber acgen Eingriffe von Außen und Uebergriffe Einzelner von Innen gleich feft abgeschloffen fein follte. Daß biefes icon bamals feftgefest murbe, geht aus einer fpatern Rote bes Grafen Reffelrobe vom 11. Rovember 1814 gang flar hervor 10). Bereits am 10. Marg 1814 überreichte dann ber Minifter von Stein dem Raifer Alexanber, bem Staatstangler von Sarbenberg und bem Grafen Dunfter in Uebereinstimmung mit jenem Befchluffe einen vollständig ausgearbeiteten Entwurf einer funftigen Deutschen Reicheverfaffung, bie, in völliger Anertennung ber au Chaumont gewonnenen Grundlage, gang auf berfelben bafirt mar. Dan überfebe ja nicht, bag er alfo berjenige beutsche Staatsmann mar, welcher biefe Ibee querft zu ber feinigen machte. Dan bielt auch fpater fest an biefem Resultate, und im Artitel 6 bes erften Parifer Friedens wird ausbrucklich gefagt: "Die beutschen Staaten werben unabhangig und burch ein foberatives Band vereinigt fein", und man behielt es nur ber nachften Beit vor, diefen gegebenen Sauptfas im Gingelnen weiter auszuführen. Deshalb ichrieb ber Artitel 32 beffelben Friedens vor : "Innerhalb einer Frift von zwei Monaten werben alle Machte, welche von beiben Seiten in ben gegenwärtigen Krieg verwickelt waren, Bevollmachtigte nach Wien schiden, um auf einem Generalcongresse bie Anordnungen zu treffen, welche bie Berfügungen bes gegenwärtigen Tractats vervollständigen muffen."

Das war also nach langer Anstrengung die gewonnene Grundlage, auf welcher die deutsche Nation das weitere Gebäude ihrer Hoffnungen und Wunsche aufbauen sollte, das Gedäude eines neuen durch Einheit verbundenen Vaterlandes. Da war wol Jeder darüber einig, daß dies Gedäude nicht allein nach außen eine seste Burg bilden müsse, um gegen Uebergriffe übermüthiger, niemals ruhiger Nachdarn zu schirmen, es muste vielmehr auch im Innern bei den vielen Wohnungen, die es zählte, so eingerichtet sein, daß Keiner den Andern drückte und drängte, daß vielmehr Seder mit dem behaglichen Gesühl der Zufriedenheit ausstehen sich niederlege, welches daraus entsteht, daß ihm sein eigenes Recht unverkümmert bleibt, wosern er nur wieder unverkümmert dem Bruder das seinige gegeben.

Sedoch die äußere Form des Gebäudes ist zunächst abhängig von dem Grundraum, der verwendbar ist. Diesen hat Deutschland sich nicht ganz frei und unabhängig abstecken durfen, er ist ihm nämlich unter Theilnahme von ganz Europa angewiesen. Dies gerade ist vorzüglich der jezigen Generation beiweitem mehr als der frühern ein Dorn im Auge, und sie schreibt jene Bestimmungen von Chaumont und Paris dem Unverstand oder gar dem bösen Willen der Diplomaten oder den Sonderbestrebungen der einzelnen deutschen höfe zu. Ich wünschte, es versuchte einmal ein Staatsmann der Sext-

zeit, natürlich nur theoretisch, die Aufgabe über Deutschland von 1814 mit Beruckfichtigung der oben aufgegahlten Intereffen nochmals zu lofen: es murbe fich gemiß ergeben, bag gar tein anderes Refultat, wie bas bamals festgestellte, möglich fei. Bebes Ding will boch erft feinen Anfang haben, und alle Anfange find flein. Es ift freilich leicht hingeworfen: Soll Deutschland gu emiger Berriffenheit verurtheilt, in feiner Schmache bet Spielball fremder Politit bleiben? Bas für die Folge fein foll und wird, fteht in Gottes Sand. Nicht von bem Ende unferer Freiheit, Ginheit und Dacht ift bie Rebe, fonbern von beren Anfangen. Da moge man fich bie Fragen beantworten: War es ein Anberer, ober waren es bie Deutschen felbft, welche bie alte Form ibrer Berfaffung, die fie nicht ertragen tonnten, gertrummerten und bie Scherben in alle vier Winde gerftreuten, bie nun muhfelig mit Bulfe Anderer wieder gufammengesucht werben mußten? Satte man bei ben Buftanben von 1813 - Deftreich und Preugen geschwächt, balb Deutschland in frangofischem Intereffe - ohne frembe Bulfe nur einen Erfolg einer Erhebung gur Freiheit, viel weniger biefe felbft hoffen konnen? Bar Deutschland in ber Lage, im feindfeligen Auftreten (benn ohne dies mare es nicht abgegangen), Europa gegenüber eine felbständige Ordnung durchzusegen? Bare eine folche feinbfelige Stellung, nach Dem, mas Europa eben für Deutschland gethan, gerecht und ehrenvoll gemefen? Und endlich, mare man bei ber innern Berriffenheit burch bie Stellung Deftreichs und Preugens zueinander, felbft wenn allein die Deutschen über ihre fünftige Berfaffung ju bestimmen gehabt hatten, ju andern Refultaten geBilbung bes Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse. 177

tommen? Die leste Frage namentlich beantwortet das Folgende.

Darum fei man gerecht gegen bie Manner, die bamals uns ben Anfang zu einer neuen beutschen Freiheit und Ginheit anbahnten, gegen die Manner, welche bie Richtung unferer Tage fo gern und fo leicht zu verurtheilen geneigt ift. Das Schickfal einer Nation muß im ruhigen Schritt vormartsgeben, und für ihr Beil muß genommen werben, mas bie Umftanbe gerabe gur Beit erlauben; fowie bes Menfchen Gang Schritt vor Schritt bewerkftelligt wird, fo bleiben feine Ginrichtungen auch in Uebereinstimmung bamit und fliegen nicht voraus. Rie foll baher aus der Sache einer Ration ein Babanquefpiel für ehrgeizige Röpfe gemacht werden, die Alles haben wollen, aber auch ben Ruin bes Gangen, bem fie freilich für ihre eigene Person sich leicht entziehen, bagegen auf einen Burf feten. Dies Bebenten moge ber Deutsche bei Beurtheilung feiner eigenen Berhaltniffe fich nie aus bem Sinn tommen laffen. Indem man jenes foberative Band festfeste, mar es feinesmegs bie Meinung, daß es ftets nur ein lares fein folle. Man betrachtete es vielmehr nur als einen Anfang. Dem eigenen guten Geift ber Nation ift es frei in bie Sand gegeben, jenes Band immer enger und enger au fchlingen.

## II.

Als ber Wiener Congres endlich nach so manchen Berzögerungen — ben Fristgefuchen der Advocaten in schwierigen Processen nicht gang unähnlich — eröffnet

und die ihm vorbehaltenen Arbeiten begonnen werden konnten, da stellte sich alsbald die Nothwendigkeit heraus, die deutschen Angelegenheiten von den europäischen du sondern. Denn das Werk der neuen innern Gestaltung Deutschlands, vorzüglich aber das seiner Verfassung als Ganzes, schien ein in sich geschlossener Interessenkteis zu sein, bei dem zugleich auch direct ganz andere Mächte noch betheiligt waren, wie bei den europäischen Verträgen, ich meine die kleinen deutschen Staaten. Und auch sie waren zur Theilnahme eingeladen, indem nach Wien laut dem 32. Artikel des Parifer Friedens nicht allein die hier paciscirenden Mächte, sondern alle, welche von beiden Seiten in den gegenwärtigen Krieg verwickelt waren, beschieden wurden.

Aber bie Stellung ber beutschen Dachte außer Deftreich und Preufen war boch eine eigenthümliche, und ihre Berathungen und Befchluffe maren von Anfang an fcon in gewiffe Grenzen eingeengt. Denn ber Wiener Congreß follte ja nur die Ausarbeitung einer Disposition, bie ju Paris entworfen war, fein, und die Machte, welche biefe allein entworfen, hatten alfo für bie beutfchen Berathungen icon fruher bie Grenzen feftgefest. Batten die fleinen beutschen Fürften jenen Frieben mit unterfchrieben, maren fie, wenn ich fo fagen barf, Diteigenthumer einer felbft entworfenen Disposition gemefen, fo ftanden fie auch bei beren Ausführung felbständig und geschloffen ba; fo aber erschienen fie mit ihren Befchluffen und Bunfchen nur wie Petenten vor einer großen europäischen Commiffion, bei ber immer erft Genehmigung einzuholen mar, ob man auch nicht zu weit gebe.

So faßt bas Berhaltnif ber Ritter von Lang in

seinen Memoiren auf, freilich ein bischen schroff, aber er trifft boch ben Nagel auf ben Kopf. Der Kleinere wird sich freilich immer bem Mächtigern fügen muffen; aber baß ganz herabgekommene Mächte, Spanien, Portugal und Schweben — nur noch der Schatten gegen bas Schweben bes Dreißigjährigen Kriegs —, die Grundlinien der Entwicklung beutscher Länder, die ohne die beiden Großmächte damals schon volle 15 Millionen zählten, mit bestimmen durften, während man für diesen Zweck aus ihnen selbst Niemand zuzog, das ist eine Schmach, die nur aus Begehungs- und Unterlassungssünden folgen konnte.

Lang will die Schuld, baf es fo gefommen, allein bem Fürften von Brebe gufchieben. Er meint, Die geniale Solbatenmanier, Die auf Die Feberfuchfer fchimpft und beren Gefchmeiß zu allen Teufeln municht, babei an ben eigenen Degen Schlägt und auf ihn als fur Alles genugend pocht, habe es Brebe vergeffen machen, auf Baierns Mitunterschrift bes Parifer Friedens zu befteben. Bas man Baiern jugeftanb, hatte man bann icon Sannover und ben andern beutschen Machten nicht verweigern tonnen. Es mag etwas Bahres baran fein; Baiern mar eine Macht, bie man nicht fo nur obenhin behandeln Allein ber bald folgende zweite Parifer Friede fonnte. und die Art und Beife, wie Deftreich und Preufen hier fprachen, laft boch immer einige 3meifel übrig, ob man folche Anfoderungen fleinerer beutscher Dachte berudfichtigt haben murbe.

Senug, das Berhaltniß bestand einmal, Deutschland hatte bei feiner innern Ausbildung nur ein europaisches Urtheil auszuführen, und nur in ber Art ber Aussuf-

rung blieb einige Freiheit ber Bewegung, aber unter Aufficht jener höchsten europäischen Behörde. Die Geschäfte, in bieser Art begonnen, nicht ganz sachgemäß gezwungen und eingeengt, führten balb zu ben traurigsten Berwickelungen.

Schon vor ber förmlichen Eröffnung bes Congresses hatte am 13. September 1814 zu Baben bei Wien der Fürst von Harbenberg dem Fürsten von Metternich den Entwurf einer Bundesverfassung für Deutschland, den darüber vorläusig abgeschlossenen allgemeinen Bestimmungen gemäß, vorgelegt 11). Dieser, aus 41 Artiteln bestehend, ist wol nur als eine vorläusige Ansicht und nicht als Etwas anzusehen, worauf die Politik unter jeden Umständen wieder zurückzukommen sich vorbehielt.

Dem Entwurfe gemäß follte nur eine fleine Daffe von öftreichischen (Salzburg, Tirol, Berchtesgaben, Borarlberg und bie zu erwerbenben oberrheinischen Befigungen) und preußischen ganbern (alles Befigthum links von ber Elbe und Pommern) mit ben übrigen in ihrer Landeshoheit unbeschränkten beutschen Gebieten zu einem Bund vereinigt werben, ber in die fieben Rreife: Borberöftreich, Baiern mit Franken, Schwaben, Dberrhein, Niederrhein mit Beftfalen, Rieberfachfen, Dberfachfen mit Thuringen zerfiel. In jedem derfelben follte ein Rreisoberfter in zwei Rreisen jeboch beren zwei - bie Aufrechthaltung und Befolgung bes Bunbesvertrags und ber Bunbesbeschluffe, die Militairverfassung und die allgemeine Ordnung und Sicherheit übermachen. Baben concurrirte in biefer Burbe mit Deftreich im oberrheinischen, Beffen mit Preufen im oberfachfifch - thuringifchen Rreife. Mu-Berbem fielen auf Deftreich, Preugen, Baiern, BurBilbung bes Deutschen Bundes auf dem Biener Congresse. 181

temberg und Hannover noch selbständige Rreisoberften-ftellen.

An der Spike des Sanzen steht eine Bundesversammlung, in welcher Destreich und Preußen gemeinschaftlich das Directorium führten, und welche wieder zusammengesett wurde aus dem Rathe der Kreisobersten und dem der Fürsten und Stände. In dem Rathe der Kreisobersten hatte Destreich und Preußen jedes drei Stimmen, eine vom Directorium, die andern beiden von den wirtlich geführten Kreisoberstenämtern; sodann hatte Baiern, Hannover, Würtemberg, Baden und Kurheffen jedes eine Stimme. Auf Sachsen war dabei gar nicht Rücksicht genommen, indem Preußen schon alle Borbereitungen, um diesen Staat zu vernichten, getroffen hatte.

Im Nath der Kreisobersten werden alle auswärtigen Angelegenheiten berathen; ihm steht das Recht der Gesandtschaften, des Kriegs und des Friedens, die militairische und die ganze executorische Gewalt des Bundes zu.

Im Rath ber Fürsten und Stände haben alle Fürsten, einerlei ob selbständig ober mediatisirt, eine Stimme, wenn ihr Gebiet 50,000 Seelen übersteigt. Außerdem hat jede Hansestadt eine Stimme, und seche Curiatstimmen sollen den Grafen und Herren zustehen, deren Gebiete keine 50,000 Seelen zählen. Deftreich und Preußen haben auch hier als Dirigenten Sie und Stimme. Dieser Rath übt mit dem Directorium und dem Rath der Kreisobersten gemeinschaftlich die gesetzebende Gewalt aus.

Beibe Rathe verhalten fich offenbar wie zwei Stanbekammern. Sie berathen auch getrennt und faffen Beschluffe durch Stimmenmehrheit; find fie verschiedener 182 Bilbung des Deutschen Bundes auf dem Biener Congreffe.

Anficht, und gelingt bem Directorium eine Bereinigung nicht, fo entscheibet biefes.

Ein Bundesgericht wird aus von den Ständen zu präsentirenden Mitgliedern ernannt, welches in Sachen der Fürsten und Stände entscheidet und Recurse der Unterthanen anzunehmen hat, wenn ihnen, dem Bundesvertrag entgegen, Rechte und Privilegien entzogen werben. In gewöhnlichen der Landeshoheit unterworfenen Sachen bilben die Gerichte der Kreisobersten die höchsten Instanzen.

Jebem Bunbesunterthan merben burch bie Bunbesacte näher zu bestimmenbe beutsche Bürgerrechte zugesichert, namentlich Freiheit, in jeden Bundesstaat ohne Abgabe auszuwandern oder in bessen Dienste überzugehen; Sicherheit des Eigenthums, auch gegen Nachdruck; das Recht der Beschwerde vor dem ordentlichen Richter und in geeigneten Fällen vor dem Bunde; Preffreiheit nach zu bestimmenden Modificationen und das Recht, sich auf jeder deutschen Lehranstalt zu bilden.

In jedem zum Bunde gehörigen Staate soll landständische Verfassung eingeführt werden, und allgemeine Grundsäße sind als Minimum der Rechte der Landstände sestzusegen, nämlich: ein näher zu bestimmender Antheil an der Gesetzebung, Bewilligung der Landesabgaben und Vertretung der Verfassung bei dem Landesherrn und dem Bunde.

Inzwischen sah man wohl ein, daß eine Deutsche Bunbesverfassung schwerer zu Stande kommen werbe, wenn sie von allen kunftigen Mitgliedern berathen, als wenn eine Commission zur Vorbereitung aller Fragen bestellt wurde. Als solche sesten sich am 14. October 1814,

bem barüber gefagten Protofolle gemäg 12), bie Machte Deftreich, Preugen, Baiern, Sannover und Burtemberg ein, und in ihr waren thatig: ber Fürst von Detternich und ber Baron von Beffenberg; ber Fürst von Sarbenberg und ber Freiherr 2B. von Sumbolbt; ber Fürst von Brebe; bie Grafen von Runfter und von Sarbenberg; ber Baron von Linden und der Graf von Wingingerobe. Es maren vorläufig amolf Artifel, von ben Sofen von Wien, Berlin und Sannover entworfen, welche man umfangreichern Berathungen als eine Bafis unterzulegen befchloß, und aus beren weiterer Entwickelung erft ber fünftige Entwurf einer Bunbebacte hervorgeben follte. Sie fcoloffen fich im Gangen ben obigen preufischen Borfchlägen an. Auch fie nahmen fieben Rreife an; auf Deffreich und Preugen fielen je zwei, auf Baiern, Burtemberg und Sannover je ein Kreisoberftenamt, und bem Rathe biefer Rreisoberften mit fieben Stimmen ftand gleichfalls ein Rath ber Reichsstande zur Seite.

Diefer engere Ausschuß von fünf Mächten sette sich ziemlich eigenmächtig ein, und nicht, wie Flassan in seiner "Geschichte des Wiener Congresses" erzählt 13), im Auftrage von Rußland, England, Destreich und Preußen. Die geheime Note Rußlands an Destreich und Preußen vom II. November 1814, abgefaßt vom Grafen Nesselwoth in welcher dieser Namens seines Monarchen den Inhalt der eben gedachten zwölf Artikel billigt, hat vielleicht Beranlassung zu diesem Irrthum gegeben. Wären hier nach Mandaten der großen europäischen Mächte handelnde Specialbevollmächtigte ausgetreten, so würden jene auch die Verpflichtung gehabt haben, sie gegen Anforachen nicht mit zugezogener Kürsten zu schüßen, und

folche Unfprachen murben bann auch richtiger gegen bie Committenten als gegen bie Commission gerichtet worben fein; allein die Commiffion hat mit Denen, die fie anfochten, in eigenem Namen und in eigener Machtvollkommenheit unterhandelt und felbst von fich gefagt: "baß das einstimmige und fraftige Busammenhalten biefer fünf Bofe icon bas fraftigfte Mittel an bie Sand geben werbe, um bei ben übrigen Stanben Grundfage annehmlich gu machen, welche nur auf bas mabre Intereffe von Deutschland, im Gangen und in feinen Theilen, abzweden follen." In ber That barf man nicht unterlaffen anzuführen, baß bie Länder der Commiffionsmitglieder vier Fünftel, die der nicht mit in ihr figenden gurften nur ein Funftel von Deutschland ausmachten. Sene ruffische Note wollte nur bie Buftimmung aussprechen, bag bie awolf Artifel über Deutschland Richts enthalten, mas bem über biefes Land zu Chaumont und Paris vorläufig Bestimmten entgegen fei, und daß Rufland beren Inhalt, eben weil es jene Bestimmungen, auf welche fie fich fugten, entworfen und garantirt hatte, mit feinem gangen Ginfluß unterftügen werde.

Indessen sollte jene Commission, die vom 14. October bis zum 16. Rovember, wo sie sich, ohne einen Erfolg gehabt zu haben, wieder auslöste, 13 Sigungen hielt, doch das Berfassungswerk wenig fördern. Der Geist, in dem sie zusammengeset war, war einem Gemeinwesen und einer Einigkeit nicht günftig. Ein unerquicklicher Präcedenzstreit, den Würtemberg mit Hannover begann, eröffnete die Sigungen, in denen Baiern und Würtemberg bald eine Opposition gegen die von den übrigen drei Mächten gethanen Vorschläge bildeten und

gegen folgende Puntte ziemlich übereinftimmend burch ben Fürsten Brebe und ben Grafen Bingingerobe gang befonbere antampfen liegen. Beibe Staaten erflarten, baf fie mit ihrem Eintritt in einen Deutschen Bund feinesmegs gewillt feien, ihre mohlerworbenen Souverainetaterechte aufjugeben, namentlich nicht bas Recht ber freien Bertrage mit Inland und Ausland, und auch nicht bas Recht bes Rriegs und bes Friedens. Dies muffe nach ber befondern Lage jebes Landes ungefchmalert bleiben, und namentlich Baiern tonne megen feiner Beziehungen gu Stalien und Frankreich oft in bie Lage tommen, Gebrauch bavon zu machen. Es muffe umfomehr freie Sand haben, weil es bes Deutschen Bunbes gar nicht bedürfe, und barauf nur eingehe, weil fein Beitritt von Andern gewünscht werbe. Dann halte man es fur ungerecht, wenn Deftreich und Preugen im Rathe ber Rreisoberften jufammen vier Stimmen in Anfpruch nabmen; gang gleiche Stimmenvertheilung mit einem jahrlich wechfelnben Directorium werbe zwedmäßiger fein. Ebenfo fei es erniedrigend fur bie betreffenden Monarchen, wenn fie bei voller Souverainetat mit ben eigenen Unterthanen und Landständen über ein ihnen zustehendes Minimum von Rechten capituliren follten; fie mußten auch in biefer Begiehung volle Freiheit ber Bermilligung Ebenfo tonne auch bas Reichs. ober Bunbesgericht ben Rechten ber genannten Sofe leicht gefährlich werben und wieber in bie Beiten bes Reichshofraths und bes Reichstammergerichts gurudführen. Dan muffe auf bem alten jus de non appellando befteben, baß ber Rreis ber Appellationen nicht über bie geschloffenen Bunbesgerichte hingusgehe und bag namentlich 186 Bilbung des Deutschen Bundes auf dem Biener Congreffe.

den eigenen Unterthanen feinerlei Berufung an den Bunbebrath auftebe.

Man fuchte bie alfo entstandenen Meinungsverschiebenheiten zuerst biplomatisch auszugleichen. Deftreich und Drugen fuchten bie Gerechtigfeit einer boppelten Stimme im Rreisoberftenrathe baburch annehmbar gu machen, baf fie auf ben Umfang ihrer Lanber binwiefen, ber mehr wie ber boppelte ber mit nur Giner Stimme Bedachten mar. Es erfolgte nämlich jest, fruberer Entichliefung entgegen, von Seiten jener Grofmachte bie Erflarung, mit allen ihren beutschen Lanbern bem neuen Bunde beitreten ju wollen. Deftreich, vor Allen aber ber hannoversche Minister von Münfter suchte zu miberlegen, bag in einem ben Lanbstanden zugeftandenen Minimum von Rechten eine Rrantung ber Souverainetatbrechte bes Lanbesherrn liegen tonne, indem bie landständische Berfaffung überhaupt bie eigentlich beutschnationale fei; bag alfo, wenn auch einige beutsche Fürften mit bem Feinde Bundniffe gefchloffen, woburch fie angeblich ihre Regentenrechte gehoben hatten, folche Bundniffe boch nie bie alten mohlerworbenen Rechte ber Unterthanen angreifen burften. Diefe anzuertennen, tonne nur ehren, nicht erniebrigen. Richt minber ging Sannover, obwol es wegen feiner mannichfachen Beziehungen ju England wol am meiften Intereffe babei gehabt, vollige Freiheit in feinen politischen Bundniffen zu behalten, mit bem beften Beifpiel ber Selbftverleugnung eigenen Bortheils voran und ertlarte, jum Rugen eines fraftigen beutschen Gemeinwefens von jenem Rechte feinen Gebrauch machen zu wollen. Allein zum Schluffe tam man nicht; man ftritt fich über jene angegebenen Duntte,

welche die Opposition zwar zuweilen anders faste, aber nie aufgab, hin und her; Würtemberg nahm ewig ad referendum, reichte am 3. November einen ganz neuen Entwurf ein, ber Destreich und Preußen nur Eine Stimme, wie sebem andern größern beutschen Staate gab und allen Bundesmitgliedern das Recht der Bund-niffe unter sich und mit Fremden salvo nexu soederis zutheilte. Die Commission entsernte sich sichtbar mehr voneinander, statt sich in ihren Ansichten zu nähern.

Mittlerweile mar aber mahrend der Sigungen und Berathungen ber gunfercommiffion bie öffentliche Meinung über bie beutschen Angelegenheiten in ein gang anberes Stabium getreten. Während man im Anfang guten Muths war und mehr ruhig erwartete, daß nach fo langen Jahren ber Drufung und ber Trubfale endlich ber Geift bes Beffern fich auf Die nieberlaffe, welche mit ber Berjungung unferer vaterlanbifchen Berfaffung beauftragt waren, und man fich hochftens barauf beschränkte, einige gang allgemeine Andeutungen ju geben 15), nahm man feit October viel mehr Partei und vertrat fpeciell irgend eine Frage ober eine Anfoderung an die Butunft; irgend ein erhobener Anipruch rief bann wieder andere bervor, und ber Bunich und die ibeale allgemeine Borftellung nahm nach und nach eine gewiffe irbifche Geftalt an, Die freilich mol fcon balb mehr als einmal hinter jener zuruchstand. Das war natürlich und mußte fo tommen. Deutschland hatte als Canges lange Sahre nur in bem Bergen ber Deutschen, nicht wirklich auf ber Landfarte eriffirt. Jeber bilbete ftill im Innern eine neue verjungte und beffere Rorm für bas gemeinfame Baterland aus und nahrte aber zugleich auch die Meinung, bag die große politische

Behörde in Wien gar keine andere Idee für Realisirung bieses Iweds haben könne, als wie sie bei dem Einzelnen nach und nach in Fleisch und Blut übergegangen war. Da plöglich, bei den wirklich praktischen Verhandlungen tauchen sogleich merkwürdige Verschiedenheiten von dem idealen Deutschland auf, man sieht wieder, daß auch dieses nicht allenthalben gleiche Gestalt angenommen, und der Streit der Meinungen und das Verlangen eines Jeden, die seinige als die allein richtige aufzustellen, beginnt nun sowol in den Cabineten und Congressen, als auch auf dem Gebiet der Presse.

Als man fo im kleinen Rreife einer Commiffion, welche eben bagu bestimmt mar, um größerer Uneinigfeit vorzubeugen, abermals die alte beutsche Uneinigkeit wieber herrschen fah, ba erscholl von allen Seiten gunachft ber Ruf nach Einigkeit, nach Busammenhalten und Entfernung von Sonderintereffen. Der "Rheinische Mercur" im 141. Stud tabelte in feiner befannten begeifterten Sprache jene Stellung, welche Burtemberg und Baiern angenommen, bie "fich alfo losfagen von Deutschland und fich trennen von ber Gefammtheit bes Baterlands, bag fie reinen Despotismus wollen, und fprechen, wie ehemals unter Napoleon, allein von bairischer und wurtembergifcher Nation". 3mar beklagten fich bie Bertreter jener Staaten, ber Fürft Brebe und ber Graf Winzingerobe, gegen folche auch gegen ihre Personen mit gerichteten Angriffe; allein mas geschehen mar, mar nicht ju andern; gang Deutschland ftand auf Seiten bes "Rheinischen Mertur" und bie Entgegnungen in einem andern Tagesblatt, ber "Alemannia", waren nicht genügend, viel Partel auf biefe Seite zu ziehen. Baiern hatte

offenbar Lust, Preußens Rolle nachzuspielen. Friedrich der Große sing mit 2½ Millionen an und endete mit seche; Baiern hatte es schon bis zu 4½ Millionen gebracht — warum die Hoffnung des Fortgangs aufgeben? Bürtemberg gestel seine Souverainetät so gut, daß es solche ebenso wenig nach unten an seine Unterthanen, als nach oben an Destreich oder Preußen abgeben wollte.

Erhielt die Commission schon durch diese Stellung ihrer eigenen Mitglieder den Todesstoß, so ward sie bald durch ein Ereignis außer Thätigkeit geset, was sich auch in jenen Tagen vorbereitete und ausbildete, als der Streit der Meinungen in Beziehung auf das Verfassungswerk sich um bestimmte Punkte zu breben ansing.

herr von Gagern fpricht fich über bas in Frage tommenbe Sachverhaltnif fo aus: 16)

"Preußen fah wohl ein, bag es in Deutschland nicht allein regieren fonne, obgleich es ben Beruf und bas Berdienft dazu genügend fühlte. Aber eine 3meiherrfchaft, eine Theilung nach Rord und Gub hatte ihm gang bequem geschienen. Le tems fera le reste. es nicht eine bare Berrichaft fein konne, ichaute man wol burch. Alfo eine Leitung. Mit anbern Borten, ein überwiegender Ginflug, mit conftitutionellen Borten angebeutet ober ausgesprochen! Aber mas ift bas anders als Befehl! Als bas att große Schwierigfeiten fand, Baiern, Sannover Ruffe maren, bie man im Buftand bes Friedens fo leicht nicht bricht, fo bot fich ein anberes Mittel bar. Dan fand bas Borbild ber gro-Ben europäischen Dachte - und bie Baht fünf. Funf Konigreiche unterzogen fich alfo bem Gefchaft, eine Deutsche Bundesverfassung nach ihrer Beife zu entwerfen."

Ich bemerte gleich, bag hier Berr von Gagern in feiner Muthmagung, indem er jene Commission in ber Abficht gegrundet mahnt, eine ausschließliche Berrichaft von Deftreich und Preugen anzubahnen, mit Bugiehung von brei anbern Mächten um biefe nur zu dupiren und ihren Biberfpruch bagegen zu entwaffnen, gewiß irrt. Da Deutschland schon im voraus zu einem foberativen Staat bestimmt war 17) und im Innern einmal eine fo unendlich ungleiche Bertheilung von Macht und barauf beruhendem politischen Ginfluß fatthatte, fo fonnte ber lettere auch nie gleich fein, und man fieht auch nicht ein, wie eine vorberathende Commiffion - benn von Decretirung einer Berfaffung mar nicht bie Rebe - anders und zwedmäßiger fich hatte zufammenfegen tonnen. Denn mare bies vielleicht erreicht, wenn ihre Ditalieder ftatt vier Funftel nur ein Funftel von Deutschlands Dacht reprafentirt hatten?

Jedoch es bestand einmal bei herrn von Sagern fest und unverbrüchlich obige Ansicht, sowie auch die Meinung 18): daß jene Commission nur Uneinigkeit und Unstrieden im das deutsche Gemeinwesen bringe; daß das Königreich der Riederlande, was er in Wien mit vertrat, weil es nicht immer auf englischen Schutz rechnen könne, eines starken und einigen Deutschlands bedürfe, um sich daran zu lehnen; und endlich, daß er in seiner Gigenschaft als Gesandter des auch in den Riederlanden herrschenden mächtigen naffauischen Hauses das gehörige Ansehen besitze, um sich an die Spitze der nicht mit zu jener Commission gezogenen Fürsten zu stellen und in ihrem Ramen Zuziehung zu allen berachenden Schritten zu verlangen. Am 14. October 1814, also an dem

Tage, wo bie Commiffion ihr erftes Protofoll nieberfchrieb, fanben fich in feiner Behaufung bie Gefanbten' pon 19 Staaten, ben beiben Dedlenburg, beiben Seffen, ben fachfifchen Bergogthumern, ben anhaltifchen Baufern, Dibenburg, Braunschweig, Schwarzburg, Naffau, Schaumburg-Lippe, Reuf und ben Sanfestabten, ein. Dan befchloß, bie Schritte ber Commiffion weber zu ignoriren, noch wollte man protestiren, mas allein eine Bogerung ohne Fortgang fein murbe; man wollte auch nicht nachahmen ober parobiren, weil man bei ber Kleinheit ber gedachten Staaten vollfommen richtig einfah, bag bies theils lächerlich, theils ohne Erfolg fein wurde; man beschloß alfo, zu rectificiren, b. h. Theilnahme an Bilbung bes Berfaffungswerts. Die Commiffion hatte allerdings einen Rebler begangen, indem fie offenbar fich über ihre Stellung nicht gang flar mar. Bahrend fie im Protofoll vom 14. October fich als eine vorberathende anfundet, die ihre Befchluffe ben übrigen beutfchen Standen mittheilen murbe, fpricht fie balb bagegen, baß fie biefen eigentlich gar feine Rechte gugugefteben habe, weil fie fich ichon im voraus' ben Beftimmungen unterworfen batten, melde bie jur Erhaltung ber beutschen Freiheit befinitiv festausenbe Ordnung ber Dinge erfobern murbe. Damit aber mar bie Rrage: "Bon wem foll biefe Ordnung ausgehen?" nicht ichon im voraus entschieden, fonbern noch eine offene, und bie funf Machte hatten nur burch bas Factum ber Befipergreifung und burch tein Recht ihre Stellung einge-Biel fpater wieber, in einer Confereng vom nommen. 9. Februar 1815 19), erflarte Metternich die Bufammenrufung aller beutschen Stanbe für nöthig, fowie bag Deftreich die Berathung unter den Machtigen von jeher nur als eine Borbereitung angefehen habe.

Diese Bebenken machte man auch alsbalb gegen bie Commission geltend, und die Bereinigung gegen sie wuchs balb bis zu 31 Fürsten 20). Baben gehörte anfangs nicht zu ihnen, sondern verhandelte noch eine Zeit lang seine Angelegenheiten getrennt für sich.

Aber indem man fich nun berieth, wie man eine beutsche Berfaffung wollte, welche Berlangen man in Beziehung barauf zu fiellen gebachte, mußten wieber alle Ansichten barüber burchgegangen und von ben verfchiebenften Gefichte und Intereffenpunkten aus burchgefprochen werden. Bei biefer Gelegenheit tam erft fo recht zu Tage, welche Riefenarbeit es fei, Deutschland nach bem Princip ber Einheit ju ordnen, eben aus bem Grunde, weil Jeber gang anbere Refultate für biefe und aus biefer Einheit wollte, und Jeber fich etwas Anderes barunter bachte. Und um nun gar bie Sache noch verwickelter zu machen, mußte am 16. November 1814 noch eine würtembergische Note ausgeben, beren Inhalt bie völlige Sprengung ber gunfercommiffion felbft gur Folge hatte. Bereinigung und Ausgleichung mit ihr war nun nicht möglich; nunmehr ftanben bie Staaten ameiten Ranges allein für fich, aber bie größte Daffe ber beutschen Staaten war bamit von neuem auf ben Stanb. punkt bes Sfolirtftebens gebrangt.

Würtemberg sehe, so hieß es in jener Rote, mit tiefster Befümmernif, daß die Verhandlungen der Commission sich bei jedem Punkte mehr von dem eigentlichen großen Zwecke, den sie zu erfüllen habe, entfernten.

Man habe über einen Bund gesprochen, aber noch

seien weber seine allgemeinen Grenzen noch die Mitglieber und der Umfang ihrer Bestaungen und die daraus resultirende Macht bekannt. Richtsbestoweniger aber verlange man von solchen doch Entsagung aller unbestrittenen Rechte! Zweck eines Bundes könne nur Ordnung nach innen und Sicherheit nach außen sein; Beides könne nur erreicht werden, wenn man die Kräfte des Einzelnen kenne, und wisse, mit wem man abschließen und gegen wen man sich verbindlich machen solle. Ueber alles Dieses müsse Würtemberg erst genau unterrichtet sein, bevor es sich über einzelne den Bund betreffende Gegenstände erklären oder Berbindlichseiten für denselben übernehmen könne. An demselben 16. November hatte auch der babische Gefandte eine mit der würtembergischen Rote ziemlich gleichlautende Erklärung seines Hoses ausgeben lassen.

Nach gemeinschaftlicher Berathung mit bem preußischen Cabinet erließ der Fürst Metternich am 22. November 1814 eine Antwortsnote, ungefähr des Inhalts:

Es kommen bei einem Plane zu einem kunftigen beutschen Föberativspfteme zwei Fragen in Betracht: ber Territorialzustand ber bazu gehörigen einzelnen Staaten, und bie allgemeine politische Verfassung bes Bundes selbst. Die erste hänge wieder ganz besonders von der Abrundung der östreichischen und preußischen Monarchie ab und sei eben beswegen eine allgemeine europäische Frage. Die lette hingegen habe damit nichts zu thun und könne auch durch kleine kunftige Detailveränderungen in den Territorialgrenzen weder gestört noch in ihren wesentlichen Punkten umgeworsen werden. Diese lette Frage daher die zur vollständigen Erledigung der ersten ausschieden, heiße sie an das äußerste Ende des Congresses setzen.

Bürtemberg habe bisher durch seine Einwendungen in der Commission die Entwicklung der deutschen Angelegenheiten nur verhindert, und um ihm daher die Frage über den Deutschen Bund in das gehörige Licht zu sesen, bemerke man nur noch, daß es nie willkurlich von einem der deutschen Paciscenten abhängen könne, od er in den Bund treten wolle oder nicht, und daß ein Einzelner Entsagungen, die dem Ganzen nothwendig seien, nicht von ganz gewiß zuvor zugesagten andern Specialvortheilen erst abhängig machen könne, sondern daß Zeder bereit sein musse, dem Ganzen die unumgänglich nöthigen Opfer zu bringen 21).

Denn ber 3med ber großen Allianz sei in Beziehung auf Deutschland von den Mächten beutlich genug ausgesprochen: Aushebung des Rheinbundes sowie Derstellung der deutschen Freiheit und Verfassung unter den nöthigen Modificationen. Der Pariser Friede habe diese Modification als einen Föderativdund bezeichnet; was Europa als zu seiner Veruhigung unumgänglich nöthig bestimmt habe, musse nun ausgeführt werden und ein Einzelner könne sich nicht gegen Das, was ein solches Ganze wolle, in Widerspruch sesen.

Hierauf erwiderte man am 24. November 1814 murtembergischer Seits, daß man burch Theilnahme an der Commission und durch das mannichsache Borschlagen von Beranderungen genugsam bewiesen zu haben glaube, daß es vom Anfang an nie an Bereitwilligkeit, in einen Bund einzutreten, gemangelt habe, und daß in dieser Beziehung die Note vom 16. November ganz falsch ausgelegt sei. Es handele sich nur um die Bedingungen, unter denen man eintreten solle; und so sei namentlich ber Wunsch entstanden, Die zuvor genau zu tennen, mit denen man einen Bund schließe und die man als fünftige Mitglieder desselben zu betrachten habe, und so wiederhole man nur die frühern Bemerkungen.

Gemeinschaftliche Sigungen ber Funfercommiffion hatten feit der würtembergifchen Rote, wodurch offenbar zwei Parteien innerhalb berfelben hingestellt murben, zu benen außer ihr noch bie britte ber Staaten geringern Ranges fam, nicht mehr fatt. Aber Deutschland muß wenigstens miffen, ob ihm die Commission mehr Gutes gethan ober Die, welche fie fprengten. Der Graf Dunfter in einem Botum vom 21. October vertrat in ihr folgende Grundfage: "Gin Reprafentativfnftem ift in Deutschfand feit ben alteften Beiten Rechtens gemefen. Theils beruhte es auf formlichen Berträgen zwischen Unterthanen und Landesherren, theils hatten, mo feine ftanbifthen Berfaffungen maren, die Unterthanen gemiffe, von ben Reichsgefeten geschütte Rechte. Diefe Rechte fonnten ohne Nachtheil ber Regenten Gegenstand ber Transaction ausmachen, fowie bie Freiheiten bes englischen Boltes eher den englischen Thron befestigen ale ihn untergraben. Diefe beutschen Unterthanen von Alters her auftandigen Rechte muffen bestimmt und bemgemag bie Territorialregierungen eingefest merben. Bo feine ftanbifchen Berfaffungen bestanden, muffen die Fürften, die fich ju allen für Deutschlande Wohl nothigen Aufopferungen verftanben haben, gebunden fein, felbft wenn Deftreich, Preugen, Baiern und Burtemberg fich ausschlöffen, funftig von Einwilliaung ber Stande bie Auflage und Bermenbung ber Steuern, fowie die allgemeine Gefengebung abhangig au machen und ihnen bas Recht gu geben, im Fall ber

Malversation die Bestrafung schuldiger Staatsbiener zu begehren. Nur durch folche liberale Grundsase könne man dem jesigen Beitgeist genügen und bei den billigen Foderungen der beutschen Nation Ruhe und Bufriedenheit wiederherstellen." Man hatte sich herzubrangen, nicht auseinandertreiben sollen!

Statt die einmal boch geweckte Gifersucht und bie gegenseitige Erbitterung burch gemeinschaftliche Sipungen nach einmal erklärter Trennung noch zu fleigern, that man allerdings beffer baran, nicht in zu häufige Berührung miteinander zu treten, namentlich zu einer Beit, wo bie allgemeine Spannung aller auf bem Congreg vertretenen Machte aufe höchfte getrieben mar. Seit ber Mitte bes November nämlich hatten bie bekannten Unfpruche Ruflands auf Polen und Preugens auf Sachfen, bas ber franke Theil geworben mar, um ben fich alle Leibenfcaften fammelten, einen folden allgemeinen europäifchen Sturm heraufbeschworen, bag vorzüglich auf Tallenrand's Antrieb am 3. Januar 1815 gegen jene von ben übrigen brei Grofmachten, mit mehr ober weniger ichon entichiebener Bugiehung einzelner anberer Staaten, ein geheimes Bundniß gefchloffen mar, deffen Inhalt fast ichon wie ein Signalton zu einem großen europäischen Kriege lautete. Gine icone Frucht eines Friebenscongreffes! Auf biesem gewaltigen Felbe ber Intereffen bilbete bie beutsche Berfaffungsangelegenheit nur eine kleine befonbere Partie; mas Bunber, wenn fie eine Beit lang vor bem Allgemeinen, mas erft wieder ihre eigene Grundlage werben follte, zurucktreten mußte! Und ba bie einzigen Staaten, welche bie Funfercommiffion noch hatten balten tonnen, Preugen und Deftreich, nun ebenfalls auf einem

feindlich gespannten Fuße lebten, fo mußte fie fcon von felbft einschlafen. 3m December 1814 ging fogar bas allgemeine Gerücht, Berr von Sarbenberg werbe abreifen und gar keinen Theil mehr am Congresse nehmen. weit war es gekommen! Der "Rheinische Mercur" fagt über die allgemeinen Berhaltniffe in feiner 171. Rummer fcon: "In gehn ober zwölf Sigungen mahrend anberthalb Monaten ift im Congreffe nicht fo viel Gutes gefchehen, als eine einzige Stunde unter beutschfundigen Mannern in heiligem Ernft vermocht hatte. Alles geschieht unoffen, und boch weiß man Alles. Nichts wird gewagt, in Allem gezagt, und ein vernichtendes Gefühl ber Unhaltbarteit zieht fich in bas Bert hinein." Das hatte auf bie Entwidelung ber beutschen Angelegenheiten einen großen Ginfluß. Sie standen jedoch nicht, wie in ber Regel ergablt wird, gang ftill; nur eine officielle Korm fur beren Forberung gab es nicht, fonbern fie trieben fich felbft ftill, unter ber Sand, und fo, bag jebe irgend ein Intereffe vertretende Partei bies Geschäft wieder auf ihre eigene Band, in eigenem Beifte und bei ben Dachten betrieb, mo fie Anklang und Unterftugung gu finben mahnte. Daraus entstand natürlich ein munberlicher Gahrungsproceg, aber auch fein gludlicher; benn bie Sachen gingen bunt genug burcheinanber. Das war unter Anderm auch die Beit, wo Tallenrand, fich in alle Anspruche mifchend, auch bies Berhaltnif nicht vorübergeben lief, um Frankreiche Dacht wieber hoch zu heben, und wo beutsche Staatsmanner ichon feine Bereitwillig. feit und Gefälligfeit, mit ber er ihnen entgegengefommen mar, rühmten!

Die 31 22) verbundenen beutschen Mächte zweiten

Ranges, welche nach Aufhören ber Fünfercommission beren Befchlüsse, wie sie anfangs wollten, jest nicht mehr "rectisiciren" konnten, begannen nun selbständig für ihre Absichten mit den einzelnen großen Staaten in Unterhandlung zu treten 23).

Am 16. November 1814 erging eine Rote von ihnen an Preußen und Defireich, die man ausbrücklich auch als für Sannover gultig erklarte. In ihr marb nochmals bas Recht ber Theilnahme an ber Conftituirung bes Bunbes in Anspruch genommen, und jene Staaten ertlarten, baf fie ju allen Arbeiten und allen Aufopferungen, welche bas Wert felbft erfobern murbe, bereit feien. Ramentlich erklärten fie fich einverstanden mit ben schon ausgefprochenen Grundfagen, bag allenthalben Landftanbe organifirt wurden mit ben Rechten ber Bermilligung und Regulirung aller Abgaben, ber Ginwilligung in ju erlaffende Landesgefete, ber Mitaufficht über Bermenbung ber Steuern und ber Befchwerbeführung gegen alle Arten von Disbrauchen. Ebenfo munichten fie allenthalben unparteiifche und unabhangige Juftig. Dahingegen feien fie auch überzeugt, bag bie gange beutsche Berfaffung erft bann einen festen Bestand gewinnen tonne, wenn Gin gemeinsames Dberhaupt an bie Spige bes gangen Bunbes gestellt murbe.

Zwar ist hier vorerst nur von einem "Dberhaupt" bie Rebe, bag man aber babei schon an einen Kaiser bachte, geht aus einer Berbalnote 24) von gleichem Tage hervor, welche ber braunschweigische Abgeordnete Schmidt-Phiselbed an ben hannoverschen Gesandten Grafen Münster richtete. Der Legtere hatte sich nämlich früher einmal bei der Kaiserfrage gesprächsweise geäußert: ehe er

fich über Berftellung ber Raifermurbe ertlaren Bonne, welche gang ben Borbeftimmungen bes Parifer Friedens entgegenlaufe, muffe er wenigstens bie Attribute fennen, welche man ber Burbe eines Raifers ju geben gebente. 3m Auftrage ber Staaten zweiten Ranges folgte nun eine Aufflarung über biefen Puntt in jener Rote. Es fei zwar fcmer - fo fagt fie -, hierüber ein vollftanbiges Detail zu geben, ohne zugleich eine völlig ausgearbeitete Constitution felbst vorzulegen, indeffen glaube man vorerft ale mefentlich vorausfegen ju muffen: bie Beauffichtigung und Bollftredung ber Bundesbeschluffe; Aufficht über die Suftigverfaffung und besonders über die Behorbe, bie im Namen bes Bunbes fpricht; Borfis in ber Bundesverfammlung und beren Reprafentation, wenn fie bas Recht ber Bundniffe und bes Rrieges und Friedens ausübt; und endlich Direction ber Reichsbewaffnung und Anführung bes Reichsheeres. Da folche Attributionen noch Raum genug verftatteten, Auszeichnungen anberer vorzüglicher beutfcher Dachte jugulaf. fen, fo glaube man, ben Anfichten des Grafen Dunfter entgegen, bag eine foberative Berbindung ein folches Saupt nicht ausschlöffe, bag vielmehr nur die Rraft und Ginheit im Innern burch Concentrirung ber erecutiven Gewalt gewinnen wurden. Man murbe auch in ben iest beftehenben Kronen in Deutschland tein Sindernis eines Dberhaupts finden, auch teinen Disbrauch ber Gewalt eines folden zu beforgen haben, und man glaube enblich auch, bag, indem man banach verlange, nur ein ben gemeinsamen ober angewöhnten Begriffen ber gangen beutichen Nation gemäßer Bunich ausgesprochen fei. Dan erbitte beshalb um fo mehr bie Mitwirfung bes Grafen Munfter fur biefen 3wed.

Die Frage, ob eine folche Burbe (gleichgultig unter welchem Titel) erblich zu übertragen fei, muffe, weil fie verschiebenen Betrachtungen unterworfen und von mehren politischen hinfichten abhängig fei, unberührt gelaffen werben.

Die Antwortenote bes hannoverschen Ministers vom 25. November ift eine ber mertwürdigften Actenftude bes gangen Wiener Congreffes. Er bantt gunachft fur bas Butrauen, bag man ihn beauftragt, für Berftellung ber Raifermurbe ju mirten; er erklart, bag auch er bie Anficht getheilt habe, die zwedmäßigfte Form eines Bunbesvereins wurde gewonnen fein durch eine ber alten Reichsverfaffung abnliche Grundlage, bei ber man nach ber Erfahrung ber letten verhängnifvollen Epoche hatte Berbefferungen einführen und alte Gebrechen vermeiben ton-Indem auch ber englische Sof gang biefelbe Unficht theile, habe biefer als Rurfurft in Deutschland bie Aufhebung beffen alter Berfaffung nie als gultig anerfannt und auf die Nachricht bes Raifers Frang über die Nieberlegung der beutschen Krone ermibert: bag man biefen Schritt als einen gezwungenen nicht anerkennen konne, fondern das Reich und fein Saupt als ben Rechten nach fortwährend beftehend ansehen merbe.

Demnach habe er (Munfter) auf Befehl seines hofes seit bem Beitritte Destreichs zur großen Allianz alle Mittel ber Ueberrebung angewenbet, biesen Staat zu, bewegen, bie deutsche Kaiserkrone von neuem anzunehmen. Aber man habe sich öftreichischer Seits auf eine Art erklärt,

baß endlich im Parifer Frieden die Bestimmung erfolgt sei, die unabhangigen Staaten Deutschlands durch ein foberatives Band zu vereinigen.

Die herstellung der deutschen Raisertrone tonne also jest nur ein Bunsch bleiben, den eine freie Uebereinkunft unter den Pacificirenden allein zur Birklichkeit zu bringen vermöge.

Wären über Einführung ber Kaiserwurde bem Parifer Frieden keine Negociationen vorhergegangen, hatten anbere Mächte nicht auch auf beren Aufhören Rucksicht genommen, so wurde bie Ansicht ber beutschen Sofe — ber Artikel 6 bes Parifer Friedens schlöffe die Ernennung des Bundeshauptes nicht aus — richtig sein; allein die Lage der Sache sei jest eine ganz andere.

Darum könne man sich von bem in dieser Hinsicht erhobenen Bunfche wenig versprechen, um so weniger, ba man auch gegen ihn bei Mittheilung ber Attribute einer Kaiserwurde gänzlich von ben Mitteln geschwiegen, die man einem künftigen Kaiser anvertrauen wolle und könne, um ihn in ben Stand zu segen, mit Nachdruck zu handeln. Ohne solche Mittel wurde Destreich nie eine Würde ohne Realität und Einsluß übernehmen; welche Schwierigkeiten wurden aber hiergegen die größern deutschen und einige europässche Höse machen!

Erft nach fast vier Wochen, am 24. December, beantworteten die kleinen beutschen Sofe jene Denkschrift, etwa in folgendem Geiste: Da die Hauptschwierigkeit der Wiederherstellung der Raiserwurde nicht in den Worten

bes Parifer Friebens, fonbern nur in ben vorhergegangenen Negociationen liege, vermoge beren mit anbern Dachten Rudfprachen genommen find, fo fonne man, unbefannt hiermit, auch nicht mit Bestimmtheit barüber Aber man meine boch, bag burch folche ausmartige Regociationen ber neuen Ginrichtung bes Staatenbundes, namentlich ber Bahl eines Bundeshauptes, fein Sinberniß habe entgegengefest werden follen. boch in bem Aufrufe von Ralifch, von Preugen und Rusland ausgehend, ben beutschen Bolfern feierlich bie Rudtehr jur Freiheit und bie Biebergeburt ihres ehrmurbigen Reiches verfprochen und noch bagu verfichert, bag bie Gestaltung biefes großen Berts gang allein ben Fürsten und Bolfern Deutschlands anheimgeftellt werben folle. Darum murbe Deftreich gewiß eine Wahl jum Bunbeshaupt nicht ablehnen, und fo fei benn, wenn ber Dehrbeit ber Stellvertreter ber beutschen Ration es belieben follte, auch bie Berftellung ber Raifermurbe gewiß noch immer möglich, wenn fie mit Ehre und Rraft besteben Beibes gibt bie gefehmäßige Disposition über bie Bunbebarmee. Da nun nach Theorie und Gefchichte ein großer Staatenbund ohne Dberhaupt bauernd nicht gebacht werben tann und für ein folches bie faiferliche Burbe bie angemeffenfte erfcheint, fo bitte man nochmals ben Gefandten von Sannover für biefen Amed um feine Mitwirkung.

Ich bemerke hierzu nur anmerkungsweise, daß die betreffenden Fürften damals noch nicht zu wissen schienen, daß gerade die wichtigsten jener Regociationen nach dem Aufruf von Kalisch und zum Theil gerade zwischen ben beiben bentschen Großmächten selbst stattgefunden hatten,

worüber ich schon oben die Mittheilungen gemacht. Und bann hatten auch Regociationen mit fremben Mächten über bentiche Angelegenheiten gur Beit ber Begrunbung eines neuen europäifden Staatenfpftems ein gang anderes Gewicht, als folche mitunter fleinlich-erbarmliche Ginmifchungen zu gewöhnlichen Beiten. Preußen gab in ber "Berliner Zeitung" im Rebruar 1815 offen Runde von feinen Abtretungen, Gewinnen und fehlgefchlagenen Soffnungen, und erklarte babei: "Diejenigen, welche große Erwartungen gebegt haben, mogen jest einsehen, wie wichtig es für bie Sicherheit bes von ihnen hochverehrten Staates ift, fein Dorf anders als mit Ginwilligung und unter ber Garantie ber größern Dachte Guropas zu befigen, und bag Preufens größte Dacht in ber Achtung und bem Bertrauen aller Nationen beftehe." Dies bamals von ber preußischen Regierung ausgesprochene Berhaltnif be-Reht heutigen Tages noch ebenso gut wie 1815! tann über bie auswärtige Garantie ber Grundbeftimmung, baß Deutschland einen Staatenbund aller feiner Fürften bilben folle, auch noch bie ichon oben ermahnte, von Rußland an Bürtemberg erlaffene Note vom 31. Januar 1815 veraleichen.

Jest erst, nachbem bie geregelte Betreibung ber beutschen Verfassungssache aufhörte und Jeber sie nur in seiner Art förberte, nachbem die öffentliche Meinung, die disher erwartungsvoll geschwiegen, von allen Seiten den Beruf laut zu werden empfand, weil scheindar die hoffnung fillstand, jest war die wahre Zeit, wo die Geister aufeinander plasten. Aber dabei stellten sich zwei traurige Wahrnehmungen herans. Zwei auswärtige Mächte,

Franfreich und Rufland, hatten Raum, auch ihre Rufe unter ben beutschen Tisch zu ftellen; schlimmer noch als bies mar bie flare Thatfache: man war über unfere Baterlandes Butunft mit ben ebelften, aber auch mit ben bunkelften, allgemeinften und verworrenften Ibealen nach Wien gefommen. Jest, wo ber flare, nuchterne Berftanb fie realisiren follte, mußte Reiner recht, mas er im Gin = kelnen wollte, noch weniger, wie es auszuführen fei allenthalben verschiedene Anfichten. Gar Mancher hatte aum allgemeinen Beften gern genommen; au geben war Seber auch gern bereit, fo lange in allgemeinen Phrafen barüber gefprochen murbe. Foberte man aber fpeciell bies ober jenes Recht, Land u. f. w., fo ftand ploglich bie Sache gang anbere. Jene Ibeale rieben fich bann an bem Schleifftein ber Birklichkeit und gewannen nach und nach Geftalt, aber fie ward bann wol eine gang andere, als bie erfte buntle Borftellung fich hatte traumen laffen. Man entfage vor allen Dingen ber Borftellung, bag bie beutschen Staatsmanner mit im voraus gang fertigen, abgefchloffenen Planen, bie nur zu verfolgen gemefen, ben Congreß eröffnet hatten, ober bag bies überhaupt nur eine Möglichteit gewesen ware; ebenfo glaube man nicht, bag nur überlegene, auswärtige Politit ober Schlechtig. feit und Unfahigfeit einer einheimischen Diplomatenpartei, welche fur bas Gange und bas Bolt tein Berg gehabt, folche fertige Plane abfichtlich hatte zu Schanden merben laffen. Benn bie Berhaltniffe wie weiches Bachs ober Thon gewesen, die man nur hatte beliebig formen tonnen, bann ware jener Borwurf an feiner Stelle. Aber fie waren fprober ale Erz und Stabl. Ueber bas "Dag" hat es gewiß nie und bei feinem Deutschen an bem redlichsten Willen gefehlt, wol aber über bas "Bie"! Die Beften wechselten ihre Ansichten über Grundfragen, so gut als es immer bei ähnlichen großen Krisen zu geschehen pflegt, wo die Zeitumstände bald bas Eine bald bas Anbere als bas Zweckmäßigste erscheinen laffen.

Giner der Besten unter ben Besten mar gemiß ber Freiherr von Stein. Man lefe feine Correspondenzen mit Gagern und Munfter. Erft beim Beginn ber Freiheitsfriege mar er bebachtig, Anbere jurudhaltend, wenn die Frage auf eine fünftige Berfaffung tommt. 3ch weiß nicht, inwieweit er felbst mit thatig mar bei Reststellung ber erften Grundbeffimmung für Deutschlands Butunft: "es wird bies einen foberativen Staat bilben". Aber er muß gang bamit einverftanben gemefen fein, benn Er war es, ber fur bie Monarchen ichon am 10. Darg 1814 gleich nach bem Bertrage ju Chaumont ben erften geregelten Entwurf quearbeitete, und biefe Urfunbe 25), Die einen Raifer für unpaffend, ein wechselndes Directorium für allein zwedmäßig hielt, fpricht allein für fich ohne jeben weitern Commentar und hat bas foberative Deutschland vielleicht mehr geforbert und hervorgerufen als amangig Conferengen in Bien. Spater, nach erreich. tem Siege, hatte er einmal bie Ibee einer hochsten regierenden Rationalbehörbe, mit bem Grafen Schlabrenborf an ber Spige. Immer weiter gebend, hielt er fpater ein glorremes beutsches Raiferthum, gleich bem ber Dttonen, als bas einzige erfpriefliche und allein murbige Biel feiner Aber ohne es gewußt zu haben, hatte er nur fich felbft babei getäuscht und ber Graf Munfter flarte ibn barüber auf, bag bie Realifirung bes Gebachten eine reine preufifche Segemonie hergestellt haben murbe, bei

ber nicht die machtige Einheit und die faiferliche Stellung - bie ja auch Deftreich reprafentiren tonnte -, fonbern Das die Sauptfache mar, bag gerabe Preugen und tein anderer Staat bas Saupt murbe. Gagern fagt gerabeau 26): "Stein nahm für allgemeinen beutschen Patriotismus die 3bee bes Bachsthums Preugens und meinte unter jener Firma Alles ansprechen ju tonnen, obwol Preugen bamals bie Raiferfrone gar nicht wollte." Stein verließ bekanntlich Wien bald im Jahre 1815, ale er Anftof gegen feine Ibeen, felbft bei bem Fürften Barbenberg, und namentlich alle Stimmen gunfliger fur Deftreich als fur Preugen fant. Sumbolbt fcheint am richtigften über ihn geurtheilt zu haben, wenn er ihn megen feines ichnellen, heftigen Charatters fur weniger geeignet erflart, in verwickelten, ichwierigen, prattischen Ausführungen, wo es weniger auf ein Durchgreifen als barauf antommt, vielfeitige Rechte und Bebenten respectiren ju muffen, als Selbftorbner arbeitenb aufgutreten. Aber er meint, fur Den, ber folche Arbeiten ausauführen gehabt habe, fei es ein unbezahlbarer Geminn gemefen, bes Umgangs mit Stein fich erfreuen ju burfen. Denn immer habe biefer mit feinen Bedanten, Planen und Ibeen auf einer Sohe geftanden, die magnetisch Alles au fich gezogen und nie erlaubt hatte, in ben britten Pfuhl ber Gewöhnlichfeit ober gar ber Gemeinheit zu verfinten. Bahrhaftig tein geringerer Chrenmann al Stein war Gagern. Im Jahre 1814 schien er einmal von frühern Raiferibeen gang gurudgefommen und hatte gerabepu die collegialisch-föderalistische Form als nothig und einzig möglich anerkannt. Er fagt felbst 27), daß ihm bas alte Reich fo wenig liebenswurbig und bie neuern Dachinationen so wenig einlabend erschlenen seien, daß er selbst den Beitritt der Niederlande dazu nach Kräften verhindert habe, wovon einmal start die Rede war, sodaß Stein ihm zugerufen, er möchte über dem Batavisiren das Germanistren nicht vergessen. Es wäre dies der alte, schmählich uns entwendete Burgundische Kreis geworden. Dann wird Gagern in That und Schrift der eifrige Berfechter des Kaiserthums, und doch konnte es das gewaltige Kaiserthum, wie es sein mußte, wenn es uns helfen sollte, nie werden.

Dber man lese solche ehrenhafte Blätter aus jenen Tagen, in benen sich die Edelsten der Nation aussprachen, z. B. den "Rheinischen Mercur". Er war im August 1814 nicht allein nicht für, sondern sogar gegen ein ausschließliches Kaiserthum. Mit dem Beginn des Jahres 1815 spricht er einen Neujahrswunsch für Kaiser Franz, jene Würde im Hintergrunde zeigend, aus. Zwischendurch war, wie wir später sehen werden, noch einmal die Zweiherrschaft empfohlen. Da der Kaiser überhaupt der Schlußstein der ganzen Versassung werden sollte, mithin die Versassungsfrage selbst sich um diesen Angelpunkt drehte, so sei hierüber zunächst geredet.

Ich fann hierzu, wie es mit bem "Bie" ber Ausführung ftanb, noch einen intereffanten Zusaß geben, so wie ich ihn aus dem Munde eines der Abgesandten ber beutschen Sofe zu vernehmen Gelegenheit gehabt habe:

"Es war zunächst ber gerechte Unwille gegen die Anmaßung ber fünf Mächte, die sich allein das Recht, eine Berfaffung zu geben, amnaßten, welcher uns zu einer Opposition gegen sie trieb; diese war sogar Pflicht für uns. Dann aber, aufrichtig und im Grunde gestanden, war es wieber die Opposition, welche uns weiter trieb. Wir fonnten fie boch nicht fo ausführen, bag wir ertlarten, wir feien in ber Berfaffungefrage gleicher Meinung, benn in biefem Falle mare unfere Bugiehung - amar immer ein Brincip - im Grunde boch nur eine reine Formsache gewesen. Freilich fagte es bamals Reiner von uns, und ich fage es auch jest noch nicht, bag wir ben Raifer nur aufstellten, um mit ihm Opposition gegen bie Borfchlage ber funf großen Machte zu machen; es hatte gewiß feine Richtigfeit, wenn man, auf bie Confequenz bes frangofischen Directoriums von 1795 hinweisend, befürchtend aussprach, bag eine Künfherrschaft leicht ftatt gu Ginigfeit, ju innern Rriegen und Umfturg führen tonne. Allein ob nicht ein flein wenig von obiger Contrebande mit unterlief, ob man nicht allein tros aller Berficherungen: a gern jum Beften eines einigen Deutschlanbs alle Opfer zu bringen», jest, ba es ans Aufgeben zum Beften einer realen, eine Ginheit reprafentirenben Beborbe ging, ben Ropf aus ber Schlinge ju ziehen fuchte, inbem man nur und allein jum Beften eines Raifere entfagen gu tonnen behauptete - bas mag bahinfteben und bemnachft Gott richten. Denn es mußten nun fofort in unfern berathenben Rreifen bie Fragen gur Befprechung tommen: «Wer foll Raifer fein?» und «Wie benten wir uns feine politische Stellung?» Da faben wir benn auf einmal, daß wir hierüber nicht allein die allerverschiedenften Borftellungen hatten, fonbern bag wir uns auch tros aller Debatten barüber feineswegs einigen fonnten. In allem Meußerlichen geschah bies balb; wo aber jene Fragen in prattifche bestehenbe Berhaltniffe eingriffen, ba gab es gleich bofes Blut. Auf die Borftellung eines unter uns, wie

wir uns benn nun bei biefer Uneinigkeit und Unfertigkeit ber Ansichten in Begiehung auf einen funftigen Raifer gegen bie gunfercommiffion ju ftellen hatten, und namentlich auf awelchen» und amas für einen» Raifer wir gegen fie bestehen follten, wenn Die Frage gur grundlichen principiellen Erörterung fame, marb abermals bin und her berathen, ohne zu einem festen Resultate zu tommen, und wir fonnten nur beschließen: uns in etwaigen Roten und Berhandlungen auf allgemeine Principien und Andeutungen gu befchranten, und une beren Ausführung im Gingelnen, wenn fie nothig werben follte, offen zu erhalten, ba in ber Sauptfache felbft Ginftimmigteit ber Deinung herriche!? So blieben wir boch bei unferm Raifer, obgleich wir teinen Raifer hatten fertig friegen konnen und Reiner mußte, wie ein folcher fein und werben follte, ober vielmehr, weil Jeber bies allein richtig zu wiffen vermeinte und für feine Unficht noch bie Uebrigen betehren ju tonnen bachte."

Diefer Commentar lehrt freilich besser als alles Anbere bie Unbestimmtheit der Ausbrude in den schon angeführten Roten der kleinen beutschen Höfe verstehen.
Oft heißt es Oberhaupt, oft Kaiser, und um nur die Frage nicht weiter anzuregen und jede andere Möglichkeit
noch zuzulassen, weist man wie andeutend auf den östreichischen Besisstand hin. Und dann muß doch auch die
geschichtliche Thatsache nicht vergessen werden, daß, während mehre der kleinen Fürsten von Entsagen zum allgemeinen Besten und einer Alle beglückenden Kaiserregierung redeten, sie zu Haus die Tyrannen gegen ihre Unterthanen spielten und Beschwerbeschriften gegen sich in Maffen beim Congress veranlagten, bie nicht blos, wie 3. B. bas Memoire bes Fürften von Solms und Bied vom 27. December 1814, von ehemaligen Mebiatifirten ausgingen, fonbern auch burch ben Dund ber eigentlichen Stande laut murben. Go hatte namentlich ber Buchhanbler Cotta gang besondere Auftrage von ben wurtembergischen Lanbständen und wirkte vielfach durch feine mannichfachen Berbindungen fur biefen 3wed auf bem Congreffe. Baben fuchte juerft alles Mögliche hervor, um in die Funfercommiffion mit aufgenommen gu merben und mit ben übrigen privilegirten Mächten gleiche Rechte zu erhalten. Erft als biefe Soffnung fich nicht erfüllte, marb es ber heftigfte unter ben Opponenten und ber eifrigfte Biberfacher alles Deffen, mas die Commiffion anordnete. Wenn es im December 1814 an Preugen und Deftreich bie Mittheilung ergeben ließ, bag es bereits bei fich Lanbstanbe mit bem Rechte ber Beauffichtigung ber Steuern und ber allgemeinen Gefetgebung, fowie bem ber Befchwerdeführung eingefest habe, fo bin ich jeboch weit entfernt, biefen Schritt, bem gewiß andere Motive unterlagen, unter bie obigen Oppositionsbeftrebungen zu ftellen.

Noch vor der Note der kleinern deutschen Fürsten vom 18. November hatten die Standesherren in einer Deputation 28) vom 22. October, deren Sprecherin die Fürstin von Fürstenderg Namens ihres minderjährigen Sohnes war, gegen den Kaiser Franz in einer Bittschrift, sich ihrer künftigen Stellung anzunehmen, den Wunsch ausgesprochen, er möge sich die deutsche Krone wieder aufsehen. War aber dieser Wunsch ein egoistischer oder die Stimme des Volkes? Die deutschen Bischöfe bestanden

bekanntlich in ben Berhanblungen von 1785 über eine nationale katholische Kirche am eifrigsten auf einem Papste, weil sie lieber unter einem entfernten einzigen Oberhaupte, als unter einem solchen Concil stehen wollten, wo mehre ihnen birect vorgesette Erzbischöse einen größern immerwährenden Einstuß und eine stete Beaussichtigung ausüben konnten. Kaiser Franz bemerkte in der Antwort, daß er schon von mehren Seiten angegangen sei, die beutsche Krone wieder anzunehmen. Das Uebrige, ohne Zugeständnisse und Zusagen, sind die bei ähnlichen Gelegenheiten gebräuchlichen allgemeinen Redensarten.

Daran, Preußen eine faiferliche Gewalt zu ertheilen, bachten auf bem Biener Congreffe, außer Mannern wie Stein, Graf Solms-Laubach und einigen Andern, benen man aber fogleich ihr einfeitiges Preugenthum zum Borwurf machte, Benige. Nur ichmach ward bie Empfehlung vernommen: Wird bas beutsche Raiserthum eine mit wirklicher Gewalt befleibete Burbe, fo fann Deftreich megen feiner übrigen Sausmacht bem europäischen Frieben gefährlich werben, Preugen nie; es wird damit erft ein Staat, wie Deftreich und Frankreich ichon find. Die preugischen Staatsmanner und Minifter fprachen am menigften von einem preufischen Raifer. Sie batten ja bie Regociationen, welche entgegenstanden, felbft mit geleitet. Die Boltsflimme erfannte willig Preugens Berbienfte um bas Baterland, aber ihm gegen Gewohnheit und Geschichte eine Stellung an ber Spige beffelben zu geben, fam ihr taum in ben Ginn. Dbgleich herr von Berg fich perfonlich alle Dube gab, für Preugen durch Debuctionen, Unterrebungen und jede andere Art zu wirken, fo fah man es als eine gang natürliche, sich von felbft verstehende Sache an, daß nur an Destreich bei einem Raiserthum gedacht werden konne. .

Die Zweißerrschaft in Deutschland ward auch noch - nach der Theilung der Mainlinie - mitunter besprochen. Sie warb als national feit Armin und Marbob, ben Guelfen und Ghibellinen , ben Sabsburgern und Hohenzollern, oft romantisch ausgemalt und empfohlen, aber noch fraftiger megen ihrer fteten Rachtheile, bie fie gebracht, beffritten; auch wol fo ausgelegt, bag Deftreich bie eigentliche Rrone, Preugen bie Leitung bes Bunbes bekommen follte 29). Allein die eigentlichen, ben Frieden festfegenden größern Machte hatten biefe Ibee, bie mol früher ihnen nicht fo fern gelegen (Metternich, inbem er freilich nur von einem gleichgetheilten Ginfluß rebet, nimmt fruher bie Initiative biefer Ibee in Unfpruch), gang aufgegeben. Schon am 22. Dctober fagte eine Note Metternich's an Sarbenberg gerichtet: "Plus S. M. I. désire ne jamais voir l'Allemagne se diviser en Sud et Nord et conserver comme premier principe de futur pacte fédéral, celui d'une parfaite unité" 30). Aber bie 3bee eines getheilten Deutschlands war leiber burch unfere Geschichte felbft tiefer in bie Gemuther gedrungen ale man glauben follte und fputte felbft noch 1815 in Paris bei ben Mächten, als man nach ben Sundert Tagen hier um einen neuen Frieden handelte 31).

Es fei hier noch eines Buchs erwähnt, vom bamaligen hilbburghaufenschen Geheimen Rath Schmid verfaßt: "Deutschlands Wiebergeburt", weil sein Inhalt mehr ober weniger instruirend für einige Abgeordnete Kleinerer beutscher Höfe ward und sich vermittelnd awischen jene Ansichten stellen zu wollen schien. Indem es für Deftreich

ein Raiserthum, was auf einem alle fünf Jahre zu erneuernden Lehnsnerus der deutschen Fürsten beruhen sollte, in Anspruch nimmt, will es für Preußen die Würde eines erblichen Neichsverweseramtes über Nordbeutschland. Eine anderer Vorschlag im "Rheinischen Mercur" redet ähnlich von einem Kronfeldherrnamte, das dem König von Preußen als Erblehn zustehe, sowie von einer Vorsteherschaft des Kronprinzen jenes Hauses über den Protestantismus. Anderwärts wird auch Franz als Kaiser, Friedrich Wilhelm als König von Deutschland vorgeschlagen.

Andere wollten eine neue Theilung Deutschlands nach seinen 14 ober 15 Stämmen in ebenso viele Rreise herftellen, wo die Fürsten sich als reine Stammvorsteher erhalten sollten.

Bon bem schon genannten Geheimen Rath Schmib circulirte noch ein specieller Entwurf einer beutschen Reichsverfassung, später ausgearbeitet als jenes Buch. Dieserempfahl eine Theilung Deutschlands in vierzehn Kreise unter einem östreichischen Kaiser, unter bem aber zwei Reichsverweser, an ber Elbe und an ber Donau, wozu bie herrscher von Preußen und Baiern bestimmt waren, bie einstußreichsten Geschäfte besorgten, indem andern Fürsten nur minder bedeutende Kron-Großamter überwiesen wurden.

Der Professor Sactorius in Göttingen hatte mit unendlicher Mühe und saurem Schweiße die Ibeen in ein System gebracht, welche sich bahin aussprachen, der Bund musse ganz ohne Destreich und Preußen allein unter den kleinen deutschen Staaten hergestellt werden. Er war bei diesem Entwurf fast gezwungen, Baiern einen überwiegenden Einfluß zuzuweisen, was keineswogs seine 214 Bilbung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse. erste Absicht und vielleicht auch nicht seine Liebhaberei mar.

Doch es ist unmöglich, alle die Meinungen über die künftige Verfassungsform Deutschlands, welche in Wien laut wurden, oder die man den Diplomaten zurief, einzeln aufzuzählen. Ein damals viel Aufsehen machendes Buch: "Zum Wiener Congress", empfahl einen modiscirten Rheinbund, und man vermuthete nicht mit Unrecht, daß diese Empfehlung mittelbar von Frankreich ausgehe. Ja, die Franzosen scheuten sich nicht, ihrem Vortheil gemäß, Wünsche in Form von weisen politischen Rathschlägen ganz direct auszusprechen. Der Moniteur sener Tage enthält ein ganz hübsches Plänchen, Destreich ganz auszuscheiden. Demnächst war Preußen das Protectorat über Nordbeutschland übergeben, während Frankreich das von Süddeutschland großmüthig zu verwalten versprach!!

Sagern in einer Note an ben Grafen Münster vom 13. Januar 1815 empsiehlt, ebenso wie ber Sartoriuk'sche Plan, wenn Ein Kaiser unmöglich sei, statt eines zwei- ober fünffachen Directoriums hann lieber jenen in Paris im voraus festgesesten Bund unabhängiger soberativer Staaten so anzuordnen, daß Destreich und Preufen ganz ausschieben und die reindeutschen Staaten blieben. Diese Idee hatte man schon früher so ausgesprochen, daß das Bleiben und Ausscheiden jener größern Staaten alternativ blieb 22).

Alle biese und Gott weiß was noch für Ansichten, bie ber Fünfercommission nicht ausgeschlossen, waren nicht im einsamen Stübchen von Einzelnen ausgedacht, sondern hatten alle ihren Anhang im Bolte, in dem sie wurzelten. Denn das ware der größte Irrthum, wenn

man meinte, biefes habe von Anfang an eine gang befrimmte Anficht über Deutschlande Staatsform gehabt; nur bie allgemeinen Refultate, bie man von ber Bufunft hatte, murben in übereinstimmenden Bunfchen gufammengefaßt. Noch größer aber murbe ber Brrthum, wenn man bas Raiferthum eines Ginzigen als eine folche Allen vorschwebende Anficht bezeichnete. Dies gerabe war bie Form, an welche im Anfang am wenigften gebacht murbe; jebe andere marb mehr burchfprochen. Das bedarf noch eines furgen Beweifes.

Man fann gewiß behaupten, bag ein Blatt wie ber "Rheinische Mercur" bie Stimmen eines großen Theiles bes beutschen Bolfes vertrat. 3m 100. Stud bes Monats Muguft fagt er: "Borerft fcheint bie 3meiherrschaft bie paflichfte Form, bie Ginheit muß fpatern Beiten borbehalten bleiben." Rr. 104: "In Deutschland widerftrebt ber politischen Einheit, wie wir fie bei anbern Bolfern finden, zunächst die firchliche Entzweiung; bann ber felbständige eigenthumliche Stammesgeift, der nach' Bergzügen die Nation theilte und glieberte; bann die liebevolle Unhänglichkeit ber Bolkerschaften an ihre Fürftenftamme und die fromme Achtung für den burch Berjahrung geficherten Besitstand. Das Befte, aber auch Schwerste ift also fur Deutschland ftarte Ginheit in freier Bielheit. Das Gegentheil führt leicht ju Erstarrung und Despotismus." Im September hieß es: "Deutschlands Berfaffung barf nicht fo gebilbet werben, wie man in ben letten Sahrzehnden meinte, Berfaffungen bilben zu tonnen. Man glaubte, an allgemeinen Begriffen, welche man fur ein Suftem hielt, genug ju haben, und meinte, einem Gebachten muffe nothwendig ein Birkliches folgen. Go

warf man freventlich die alten Grundfesten nieder. Wenn wir jest eine neue beutsche Berfassung fodern, so muß zunächst die Geschichte gefragt werden, aber nicht die leste seit dem westfälischen Frieden; sie erzählt nur die schlimmste Periode unsers Vaterlandes.

Mit ber obigen gefoderten neuen Berfassung kann kaum ein Kaiser gemeint sein, denn wie er zulest historisch gewesen war, so wollte man ihn gewiß nicht und konnte ihn nicht brauchen, und wie er uns noth that, war er nie in Deutschland historisch gewesen — höchstens ein oder zwei mal als seltene Ausnahme.

Im Arndt'ichen Kreise 33) ward auch im Anfange als Deutschland noth thuend bezeichnet: eine alliahrliche Bersammlung freier Staatsburger — keine alte Ständerepräsentation; eine immerbauernde Reichstagsversammlung fürstlicher Gesandten; ein Reichstgericht, bei dem Fürsten und Bölker concurriren; eine allgemeine Militairmacht, und nur Ein Hof, an dem fremde Gesandte sind. Bom Kaiser ift nirgend die Rebe.

Wenn man sich später erst mehr bei ber Kaifersoberung zu einigen schien, so geschah es allein, weil die Berhältnisse zu dieser neuen Proposition führten; wollte man sagen, es geschah, weil man endlich das Richtige gefunden, so würde man einen Beweis dafür ewig schuldig bleiben müssen. Frühere Vorschläge wurden nicht gleich angenommen, man sah beshalb Uneinigkeit unter Vielen; nichts schien natürlicher, als daß Ein Kaiser auch alle Uneinigkeit in Einheit auflöse, oder, wie der "Rheinische Mercur" sagt, man meinte, einem Gedachten musse nothwendig ein Wirkliches solgen und das dem bisher Verhandelten Entgegenstehende musse das Richtige enthalten.

Der vorgeschlagene Raifer tam nicht gur Ausführung; nicht wegen Unverftand und bofen Billen ber Staatsmanner, fonbern einzig aus bem Grunde, meil er bamale das Unmöglichfte von Milem Bon ben Bermirrungen, die er hervorgerufen haben murbe, und bie alfo einer fpatern Beit erfpart find, empfand man nichts und fpricht auch nicht bavon; aber unfere Beit nimmt fich ewig bas Recht, alle anbern unerfreulichen Buftanbe von dem nicht eingeführten Raifer abauleiten und im vorwurfevollen Tone ju bemonftriren, wie gut Alles gegangen fein murbe, wenn man bamals guten Rath angenommen. Um biefe leichte und überlegene Stellung ju gewinnen, brangten fich fpater Alle mehr und mehr ju der Meinung hin, welche ihr unterlag, auch bie, welche zeither nicht zu ihr gehörten; man fonnte nun in fpatern Beiten beduciren, bag man ftete und vor Sahren ichon immer unter ben politischen. Weisen geftanben. Aber bie Geschichte, um nach allen Seiten gerecht zu fein, muß auch ergablen, bag, mabrend die Deutschen ihren Raifer gurudwunschten, in ber Meinung, er werbe ihnen eine beffere Beit bringen, ein Anderer, ber es nie gut mit ben Deutschen gemeint und immer flüger und richtiger feine politischen Berechnungen angestellt ale fie, ber Papft, ebenfo eifrig fur Wiederherstellung biefer Burde burch ben Cardinal Confalvi fprechen ließ. Als biefer fpater gegen bie Befchluffe bes Wiener Congresses protestirte, marb als Sauptgrund mit hervorgehoben: "Ipsum denique sacrum Imperium Romanum, politicae unitatis centrum jure habitum, et religionis sanctitate consecratum, minime redintegratum est!" Sprach hier ber Papft für

jenes unitatis centrum in seinem oder im Interesse ber Deutschen? — Go verhielt es sich 1815 mit der Kaiserfrage in Wahrheit.

Der innere Buftand Deutschlands mar inzwischen fo durcheinandergeworfen, daß er vermirrter geworden mar als au ben Beiten bes Dreifigjahrigen Rriegs. Da war fein Land, mas nicht burch Abtretungen ober Bergrößerungen, beren Ausgleichung jest in Frage fam und oft fehr problematisch zu werden drohte, von feinem urfprünglich nationalen Standpunkt verbrangt mar; einige Gebiete, wie Sachsen und bas Großherzogthum Frantfurt, follten gang verfchwinden; einer Reihe von gurften brohte, wie einft ben geiftlichen Lanbesherren, Incorporirung in größere Gebiete. Neue Rechte und neue Berfassungen follten allenthalben werben; die alten litten mehr ober wenig von frangofischer Anfteckung und murben baber ichnell entfernt, bevor bas Reue fertig mar. Rurgum, Alles follte anders merben, aber man lebte in ben Tag hinein, ohne nur vor fich zu feben, wie es werben murbe. Gin folder provisorischer Buftanb mar unerträglicher als bie ichlimmfte Gewiffheit. Bie geht es bir? Provisorisch, mar bie, bie hochfte Unbehaglichfeit ausbrudenbe Antwort, und: Dogft bu proviforifch bleiben, die ichlimmfte Bermunichung. Die Beitgenoffen versichern, bag man in jebe Dictaturmagregel gern eingewilligt hatte, fo apathifch fei die Stimmung ber Deutichen gegen die wiener Refultate nach und nach geworben. Aber Menberung fant auch bevor.

Die feinbselige Spannung, in ber fich bie großen europäischen Mächte einander gegenübergetreten maren, hatte mit dem erwähnten geheimen Bertrage vom 5. Ja-

nuar 1815 ben bochften Punkt erreicht und begann nach und nach abzulaffen. Rufland und Preufen gaben nach in Beziehung auf ihre Foderungen auf Polen und Sach. fen, beffen Theilung ichon feit Mitte Februar entschieben wurde 34). Man naherte fich einander wieder; bie Bufunft ber europäischen Berhaltniffe im Großen fonnte überfeben werben und hielt nicht mehr die bavon abhangigen Berathungen über Specialitaten gurud. Als Mapoleon baber ben Plan, fich bes frangofifchen Throns ju bemachtigen, auf ein in zwei Salften friegerisch fich gegenüberftebenbes Europa grunbete, mar bei feiner Lanbung biefe Borausfegung ichon gefallen, und mit ihr bie gange Unternehmung felbft, die vielleicht, gerade beim Scheiben bes Sahres 1814 ausgeführt, einen gang anbern Erfolg gehabt haben wurde. Nunmehr ftand nichts mehr im Bege, auch bie beutschen Angelegenheiten, bie feit November zu ruhen ichienen, wieder aufzunehmen.

Den Abgeordneten der kleinern beutschen Staaten und Stadte — von benen später einmal wieder Baben und heffen-Darmstadt sich trennten — gebührt das Lob, beständig die Förderung des deutschen Berfassungswerks getrieben zu haben. Sie wandten sich am 2. Februar mit einer Note an Destreich und Preußen, beklagten sich darin nochmals, daß ihnen, obwol sie nach Wien zur Unterhandlung beschieben, troß ihrer gethanen Schritte noch immer keine förmlichen Mittheilungen von Seiten der größern Mächte gemacht seien. Sie sprachen daher abermals den Bunsch aus, daß der deutsche Congreß bald mit Zuziehung aller Theile des künftig en Sanzen eröffnet werden möge, und erklärten sich wiederholt zu allen billigen Ausopferungen, Arbeiten in Combetholt zu allen billigen Ausopferungen, Arbeiten in Com-

missionen u. s. w. bereit, sowie sie auch auf ihre Uebereinstimmung in ben wesentlichsten Punkten mit den Anslichten der ehemaligen Commission hinwiesen. Andere Noten, ganz ähnlichen Inhalts, folgten dieser, als die kleinen Fürsten ihre Bereitwilligkeit, ihre Contingente gegen Frankreich und Napoleon zu stellen, erklärten, am 22. März 35) und 15. April, nachdem verschiedene gemeinschaftliche Sisungen seit dem 31. März über diesen Gegenstand gehalten waren 36).

Die Bevollmächtigten ber beutschen Staaten traten fich allerbinge entschieden naher und bie anfängliche fcroffe Trennung fcwand. Aber boch mard fur Alles, mas zur beutschen Berfaffung gehörte, vorerft noch ber Beg ber schriftlichen Mittheilung und bes Notenwechfels beibehalten, ein unendlich erschwerenber, wenn er auch vielfach durch Privatbefprechung abgefürzt werben fonnte. Erft gegen bas Enbe bes Congreffes murben die Angelegenheiten bes Deutschen Bunbes in 11 fich rafch vom 23. Mai bis jum 10. Juni folgenden Sigungen in gebuhrender Form erörtert 37). Bu den erften beiden mar nur eine Deputation ber fleinern Dadhte eingelaben; allein ba biefe erklärte, fie fei hochftens erschienen, um über eine Gefchaftsorbnung Rudfprache zu nehmen, feinesmege um über Bunbesangelegenheiten abzuschliegen, inbem bies nur von allen Staaten birert gefchehen burfe, fo wurden deren fammtliche Abgeordnete zu allen folgenden Sigungen eingelaben.

Unenblich viel gab es hier schriftlich und münblich festzustellen, benn entwirrt war eigentlich gar nichts, Alles nur insofern verwirrter, wie im Anfang, wo man wol Meinungsverschiebenheit erwartet, aber schwerlich von

einer folden, wie fie fich in unergrundlicher Tiefe aufgethan, einen Begriff gehabt hatte.

Die Raifer= ober Oberhauptsfrage ließ man jedoch balb fallen; man überzeugte fich, daß fie nach ben Beitereigniffen, wie fie fich gemacht, gar nicht burchzusepen Alle Unterhandlungen über die allgemeine Grundlage, welche bem vielzerftudelten beutschen Staate unteraulegen fei, tamen übereinstimmend auf ben Artitel 6 bes Parifer Friedens gurud: "Die felbftanbigen Staaten werben burch ein foberatives Band untereinander vereinigt." Alfo ein Staatenbund. Ueber ben Namen "Deutscher Bund" tonnte auch taum 3meifel fein; um jeboch an bas Alte, aus bem er fich ge= ftaltet, wenigstens ju erinnern, fcblug Gagern vor ju fagen: "Der Bund im Deutschen Reich." Allein bies hatte wol leicht an etwas Gefondertes in einer größern Allgemeinheit erinnert. Da Bund und Deutiches Reich aber als Daffelbe zusammenfallen follten, fo fam man von diefem, eine Zweiheit ausbrudenben Ausbrud gurud. Der Bund im Deutschen Reich follte erft in unfern Tagen gur Wahrheit werben.

Ich habe später oft ben Vorwurf gehört: Warum aber waren die deutschen Staatsmanner so dumm oder so perside, daß sie ein allgemeines Oberhaupt unmöglich machten durch die vorangehenden Bestimmungen der durch sie selbst abgeschlossenen Staatsverträge? Darauf kann nur geantwortet werden: Beweist erst, daß durch andere Bestimmungen das noch viel höhere Ziel, Befreiung Deutschlands von französischer Herrschaft, auch ebenso gut hätte erreicht werden können, und daß wir ohne solche Zugeständnisse ebenso unabhängig wären, wie wir

jest sind. Der Augenblick mit seinen Zeitumständen, der rasch ergriffen werden muß, um Großes zu erreichen, bildet sich nach andern Geseßen als die sind, nach denen eine bürgerlich heimische Haushaltung mit allen möglichen wünschenswerthen Bequemlichkeiten sich construirt. Eine höhere Macht fragt wol den Menschen: Willst du dieses? nie aber: Was willst du am liebsten? Wehe ihm, wenn er zu lange wählt und den Trank des Lebens von sich weist, weil er ein paar Tropfen Wermuth in sich führt!

Sofort einig mußte man über ben 3med einer kunftigen beutschen Berfassung sein, mochte nun auch ihre Form sich gestalten wie sie wollte. Erhaltung ber Ruhe und Selbständigkeit nach außen, sowie Sicherheit sammtlicher Berbundeten nach innen mußte unter jeder Bedingung gewährt werden. Diese Foderung wiederholte sich auch stets, wo nur die Rede barauf kommen konnte, und es sei dieses Umstands beshalb hier ein für alle mal gedacht.

Andere Fragen, die nothwendig mit zur Erörterung kommen mußten, zeigten aber in ihrem Umfange und in ihren nächsten durch sie felbst hervorgerufenen Folgen ein Gebiet, wo eine Uebereinstimmung so bald nicht wahrscheinlich werden konnte. Die Gewohnheit von den alten Reichstagen her; die Vielseitigkeit der verschiedenen Interessen, schon durch Bewohner und geographische Lage der einzelnen Staaten hervorgerufen; die gänzliche Ungewohntheit derselben, zusammen zu einem Zweck zu wirken, während sie früher sich siets in ihren Congressen argwöhnisch als Feinde gegenübergestanden: alles Dies und vieles Andere mag man dabei wol in Anschlag bringen. Solche Fragen waren: Maß ber politischen Rechte der

Einzelnen bem Ganzen gegenüber; Größe bes politischen Ginflusses ber Einzelnen im Verhältniß zu ihrer nach Quadratmeilen und Seelenzahl bestimmten Macht; Einheit bürgerlicher und peinlicher Gefete sowie von Münze, Maß und Sewicht; Einheit im Zollspstem und im Postwesen; mägliche Gleichheit ber Rechte sämmtlicher deutscher Landstände und Unterthanen u. bgl. m. Kaum war eine von ihnen aufgegriffen und zur Berathung gestellt, so war sogleich für diese einzelne eine Masse von Material aufgehäuft und ein Berg von sich geradezu entgegenstehenden Ansprüchen und Ansichten aufgethürmt, zu deren gründlicher, Alle befriedigender Ausgleichung es mitunter wol der zehnjährigen Arbeit von zehn Congressen bedurft hätte.

Aber fo viel Zeit hatte man nicht zu verwenden; die beutsche Angelegenheit mußte wenigstens bis zu einem gemiffen Punkt in ber Bergthung mit ber allgemeinen europaischen Schritt halten. Dies burch innere Abfurgung, hervorgerufen burch Nach- und Aufgeben rein inbivibueller Intereffen, ju erreichen, mare freilich bas Befte gemefen, aber man martete vergebens auf ein vorangehendes gutes Beispiel; Jeder wollte ben Undern burch Baubern "aushungern", um von bem burch Ueberbruß gum Aufgeben Getriebenen zu profitiren. Da blieb freilich nur ber andere, aber viel schlimmere Ausweg übrig: man verfürzte nicht die Berathung über die wichtigften Rragen, fonbern fchnitt eine nach ber anbern gang meg. So ward von Tage zu Tage ber Rreis ber Berathung auch enger. Diefe gewaltsame Losung bes gorbischen Knotens hielt man porzüglich nothig, feit bie Landung Napoleon's bei Cannes und feine fast fabelhaften Erfolge kundwurden. Seine Entfernung aus Europa warb mit einem male als die bringlichste Hauptsache, alles Andere als aufschiebbare Nebensache angesehen. Die nach und nach erfolgte Erhöhung und Befestigung der Napoleonischen Macht in Frankreich vom März die Juni ist eine ganz getreue Barometerscala, auf der man ablesen kann, wie in Wien auch in der deutschen Angelegenheit eine anfängliche Proposition nach der andern schwand, um nur hier fertig zu werden und freie Hand gegen Frankreich zu gewinnen. Den besten praktischen und urkundlichen Beweis hierzu geben die ofsiciellen Entwürse für eine künstige Reichsversassung, welche nach und nach in Wien im Jahre 1815 in Umlauf geseht wurden.

Noch im December 1814 hatte Destreich einen folchen, von dem Herrn von Wessenberg in 15 Artikeln verfaßt, ausgehen lassen; allein da er noch in die Zeit der größten Uneinigkeit der deutschen Abgeordneten siel, so ward er wenig beachtet. Die hauptsachen darin waren folgende:

Alle Bunbesglieber haben als solche gleiche politische Rechte; ihre gemeinsamen Angelegenheiten beforgt ein Bunbesrath, in welchem Destreich die materielle Leitung der Geschäfte hat, und in welchem die Staaten theils einzelne, theils collective Stimmen führen. Dieser sist ununterbrochen, beschließt über Krieg und Frieden, hat das Recht der Allianzen und Verträge mit Auswärtigen, das Necht der gesetzgebenden Gewalt und die Verfügung über das Kriegscontingent. Ein permanenter Ausschuf aus ihm, der sich alle Jahre erneut, hat in auswärtigen Angelegenheiten zu handeln, wo es

auf Initiative ober schleunige Behandlung ankommt. Binnen Jahr und Tag werben in allen beutschen Staaten Landstände eingeführt, welchen in Beziehung auf Steuern und allgemeine Lanbesanftalten, mit Berudfichtigung ber einzelnen speciellen Berkommen, Rechte und Landebarten, befondere Rechte eingeräumt merben. Die mittelbar geworbenen Lanbesherren bilben bie erften Standesherren in ben Staaten, beren Unterthanen fie geworben, mit besondern Rechten. Alle Bundesftaaten, infofern fie nur beutsche Lander befigen, garantiren ihren Unterthanen übereinstimmend: Gleichheit ber burgerlichen Rechte aller driftlichen Glaubensgenoffen; Aufhebung der Leibeigenschaft mit Entschädigung, binnen brei Sahren; bas Recht, allenthalben Liegenschaften unter benfelben Bebingungen ju erwerben und ju befigen, wie bie Einwohner, nebst dem bes freien Begaugs; enblich wird bas Berfprechen gegeben, bag Bunbesgefete für Freiheit bes Sanbels, bes Bertehrs und der Schiffahrt innerhalb ber Bunbesgrengen forgen murben.

Am 10. Februar 1815 (man übersehe babei nicht, es war vor ber Landung Napoleon's und gleich nachher als nach Verständigungen der beutschen Abgeordneten die deutschen Berathungen wieder aufgenommen werden konnten) brachte Preußen einen von W. von Humboldt in 120 Artikeln ausgearbeiteten Plan einer Verfassung des kunftigen deutschen Staatenbundes zur Kenntniß — den vollständigsten von allen Planen, die vorgelegt worden sind. Sein Inhalt im Auszuge ist folgender:

Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten beforgt eine Bunbeeversammlung, bestehenb aus ben Bevollmächtig-

ten aller Mitglieber. Sie besteht aus einem ersten und zweiten Rathe. Zugleich wird Deutschland in Kreise getheilt, über welche gewisse Fürsten bas Kreisvorsteheramt führen 38).

Der erste Rath besteht aus ben Bevollmächtigten einzelner Staaten 39) und ift ununterbrochen versammelt. Ihm fommen ausschließlich zu: die Leitung und ausübende Gewalt des Bundes und seine Bertretung, wo er gegen Auswärtige als ein Ganzes erscheinen muß. Im Berein mit einem Ausschuß des zweiten Raths entscheidet er über Krieg und Frieden und gemeinschaftlich mit der Gesammtheit desselben übt er alle auch dem Wirkungskreise des lestern zugewiesenen Rechte aus.

Der zweite Rath besteht aus allen übrigen Mitgliebern bes Bundes, die theils Biril., theils Curiatstimmen führen. Er versammelt sich jährlich in berselben Stabt, wo ber erste Rath sist, und seine Dauer hangt von der Natur der zu erledigenden Geschäfte ab. Sein Wirtungstreis behnt sich auf alle Gegenstände aus, welche Stoff zu einem allgemeinen, für ganz Deutschland geltenden Gesetz abgeben können, wozu die obigen Befugniffe kommen.

Die Kreisvorsteher haben ein boppeltes Berhältniß, theils als Bundesfürsten, theils als Landesdirectoren, die in Kreisversammlungen mit ihren Mitständen für das Wohl ihrer Kreise thätig sind. Sie sind in letter Eigenschaft als Beauftragte des Bundes anzusehen, stehen unter Aussicht des ersten Rathes, dem sie auch verantwortlich sind und bei dem Beschwerden gegen sie angebracht werden. Sie halten in ihren Kreisen den Bundesvertrag aufrecht und vollstrecken die Bundesbeschlüße da-

felbst, weehalb sie auch die Oberaufsicht über das Kriegswesen der Kreisstände führen. Sie sind ferner Borsteher eines gemeinschaftlichen Gerichtshofes für die Stände des Kreises, denen das Recht der dritten Instanz- nicht zusteht. (Staaten von weniger als 300,000 Einwohnern.)

Mitglieber ber Kreisversammlungen sind alle Kreisstände und auch die ehemaligen, jest mediatisirten Reichsstände. Sie werden jährlich, zwei Monate vor der Zusammenkunft des zweiten Bundesrathes, in der Kreishauptstadt gehalten; auch kann der Kreisvorsteher sie auserordentlich zusammenberufen. Sie beschäftigen sich mit
allen den Kreis angehenden Gegenständen.

In allen genannten Bersammlungen wird nach Stimmenmehrheit entschieden. Wem der Borfis gebühre, ift zur Zeit offen gelaffen.

Die Koften bes Bunbes werden nach einem gewiffen Berhältniß gemeinschaftlich jusammengeschoffen.

Den einzelnen Bunbesmitgliebern steht freier und voller Genuß ihrer Regierungsrechte zu, insoweit biese nicht burch ben Bunbeszweck eingeschränkt worden sind. Sie verpflichten sich, keine Berbindungen mit Auswärtigen einzugehen, die gegen den ganzen Bund oder einzelne Mitglieder gerichtet sind, sei es mittel- oder unmittelbar. Uebrigens bleibt die Besugniß der Berträge unbeschränkt, jedoch verpflichten sich die Mitglieder, den Bund von solchen in Kenntniß zu sesen, die auf Krieg, Frieden oder Subsidien Bezug haben.

Den Mediatifirten find außer reellen Borrechten in ihren ehemaligen Gebieten noch eine Anzahl von Ehrenrechten zuzugestehen 10).

Die Bundesmitglieber burfen sich unter teiner Bebingung felbst befriegen ober ihre Streitigkeiten burch Gewalt behaupten, ben Fall ber Nothwehr ausgenommen; gegen auswärtige Gewalt stehen sie sich gegenseitig mit allen Mitteln bei.

In allen beutschen Staaten soll die ständische Berfassung erhalten, oder wo sie noch nicht besteht, eingestührt werden. Sie wird nach den Localverhältnissen geordnet und unter den Schus des Bundes gestellt. Allen beutschen Ständen aber sollen wenigstens solgende Rechte zustehen: Mitberathung bei allen neuen Gesehen, Bewilligung bei Einführung und Erhöhung von Steuern, Beschwerbeführung wegen Misbräuchen aller Art und Schügung und Bertretung der Landesverfassung beim Landesherru und beim Bunde.

Ferner muffen alle Bunbesmitglieber ihren Unterthanen wenigstens folgende Rechte als solche einraumen, bie jeber Deutsche genießen muß: Freiheit, in jeden Bunbesstaat ohne Abgabe auszuwandern und dort in Kriegsoder Civildienste zu treten; Freiheit, sich auf jeder deutschen Lehranstalt zu bilden; Freiheit der Person und des Gigenthums gegen jede Beeinträchtigung, auch gegen den Nachdruck, sowie das Recht, nur vor dem ordentlichen Richter zu stehen; Aussehung der Leibeigenschaft und Preffreiheit mit Berantwortlichkeit der Schriftsteller, Buchhändler und Drucker.

Ein ständiges Bundesgericht, beffen Mitglieder zum ersten male von den Bundesmitgliedern ernannt werden, die sich aber nachher durch eigene Bahl bei Bacanzen erganzen, entscheidet in allen allgemeinen Bundesfachen, namentlich in Streitigkeiten der unmittelbaren Bundes-

glieber untereinander. Auch die Landstände als Sanzes erheben hier Rlagen in Berfassungssachen. Persönliche Rlagen ber Unterthanen gegen den Landesherrn gehören jedoch vor die ordentlichen Gerichte. Das Bundesgericht, was sich nöthigenfalls in zwei Senate theilt, übersichieft dem Bundesrath seine Beschlüsse zur Bollziehung; Beschwerden gegen das Gericht selbst werden beim erften Bundesrath angebracht.

Sleichzeitig war noch ein zweiter Entwurf einer Bundesverfassung ohne Kreiseintheilung beigelegt. Er ist mit Ausnahme der hierauf gehenden Bestimmungen gleichlautend. Die Länder selbst werden als ideelle Kreise angesehen, und der erste Bundesrath läst seine Beschlüsse unmittelbar an die Landesherrn zur Bollziehung abgehen. Besondere politische Bersammlungen, welche in den Ländern selbst an die Stelle der Kreisversammlungen treten, gibt es nicht, und das Kriegswesen ist zur Regulirung für ganz Deutschland einem besondern Ausschuß zu überweisen

In einer eigenen Rote, die bei Ueberreichung jener Entwürfe an den Fürsten Metternich gerichtet wurde, gibt W. von humboldt dem Entwurfe mit Kreisabtheilung den entschiedenen Borzug. Die Einwirkung der Centralgewalt bei Kreisen, so sagt er, sei sicherer, einfacher und geordneter; wird die Ausführung eines dem allgemeinen Besten nöthigen Bundesbeschlusses einem Landesherrn für sein Gebiet, dessen specielle örtliche Berhältnisse darunter leiden können, allein übertragen, so wird es oft schlaff damit aussehen. Ebenso wird die Militairversassung bei Kreisen einfacher und geordneter. Der Mangel an Kreisversammlungen ist auch nicht gleich-

aultig. Es ift bagegen zwar eingewenbet, bag Deutschland so in einige Theile zersplittert, baß für biefe Theile nach Unterbrudung ber fleinern gurften, nur eine Berrfchaft ber größern burch ihre Gigenschaft als Rreisvorfteber begrundet werbe. Allein die Rreife find ja teine felbständigen politifchen Berbindungen ober Theile, fonbern nur Rechtsgebiete, die fich ahnlich wie die Diocefen gur Rirche verhalten, und bie bas politifch Getheilte eber zusammenführen, als baf sie es auseinanderhalten. Und bann ift nicht zu vergeffen, bag nach bem unumftöflichen Naturgefes ber Rleinere und Geringere an Dacht allenthalben gegen ben Größern gurudfteht. Der fleine beutsche gurft mit 100,000 Seelen wird in einer allgemeinen Berfammlung aller Fürften noch viel weniger bebeuten als wie auf einer Kreisversammlung, mo er mit herumliegenden gurften und Debiatifirten eber einen ihrem Gefammtwohl nothigen Befchluß burchfegen fann als anbersmo, und fo hebt fich eher die Bebeutung und ber Ginfluß ber Rleinern, ftatt bag er fintt.

Nebenbei wird noch in biefer Note ausgesprochen, baf es bei einer beutschen Berfaffung — welche Beränderungen man in dem Entwurfe auch beliebe — brei Puntte seien, von benen man als Grundpfeiler, die das Ganze tragen, nicht abgehen könne: Bundesgericht, landskändische durch den Bundesvertrag garantirte Berfaffungen und eine kraftvolle Kriegsgewalt.

Etwa fechs Wochen später, im Anfang des April, nachdem so viel in Frankreich geschehen war, legten abermals die preußischen Abgeordneten einen dis auf 14 Paragraphen abgekürzten Verfassungsentwurf vor 42). Es ist daraus die Kreiseintheilung weggeblieben, für die sich,

wie Rlüber verfichert, wenig Sympathie gezeigt haben Das Saupt bes Gangen bilbet bie ju gemiffen Beiten aufammentommenbe Bunbeeverfammlung, in melder alle beutschen Zürften Mitglieber finb; fie icheibet aber einen permanenten Bollgiehungsrath aus fich aus, ber fich gang in Busammensegung und Thatigfeit wie ber erfte Bundebrath bes vorigen Entwurfs verhalt. Beibe Behörden follen in bem Berhaltnig wie gwei Rammern berfelben reprafentativen Berfammlung ft ehen. Die Bereinigung ber Streitfrafte geschieht burch bie Stellung angemeffener Contingente. In allen folgenben andern Punkten ift biefer Entwurf nur ein gang magerer Auszug; mahrend die Borzuglichkeit bes vom 10. Februar vorzüglich barin liegt, Mittel und Bege ber Ausführung ber einzelnen Puntte anzugeben und beren nachfte Confequengen gu bebenten, fteht bier Alles nur wie bei einer wirklichen Ausführung ju berudfichtigenbe Gefichtspunkte. Seboch muß bemertt werben, bag gu ben allgemeinen ftaateburgerlichen Rechten bier noch bas ber freien Religionsausubung und bie Bestimmung hinzutommt, bag bie tatholifche Religion in Deutschland unter Garantie bes Bunbes eine gleichformige gufammenhangenbe Berfaffung erhalten werbe.

Der obige Entwurf in 14 Paragraphen kam nochmals von preußischer Seite im Mai in Borlage, nachbem er in einzelnen Punkten ein wenig weiter ausgearbeitet war<sup>43</sup>). Auch ben Juben wurben barin burgerliche Rechte, wofern sie bürgerliche Pflichten übernehmen würben, in Aussicht gestellt. Eigentliche Beränderungen bemerkt man nicht.

Der herr von Stein hatte gewunscht, indem er im

Mark 1814 bie oft ermahnten erften Grundlinien einer foberativen Berfaffung für Deutschland festfeste ( bie beiläufig gefagt feine Rreiseintheilung annahmen), bag bie weitere Bearbeitung biefes Gegenstandes einer Commiffion, beftehend aus 2B. von Sumbolbt, bem Grafen von Solme-Laubach und bem Grn. von Rabemacher ober bem Baron Spiegel übergeben murbe. Der Bunfch fam in biefer Art nicht zur Ausführung, aber 2B. von Sumbolbt, ber Berfaffer jener preußischen Entwurfe, nahm bei Allem auf die Stein'schen Andeutungen, welche, burch feinen Mund fundgegeben, fich wirklich wie die Stimme ber öffentlichen Deinung erhielten, ftets Ruckficht und übertraf in der Ausführung, mas ben Liberalismus angeht, Stein um ein Bedeutendes. Der Lettere wollte ein mehr bictatorifches Directorium von Deftreich, Preufen, Baiern und Sannover, mas über ber Bunbesverfammlung ftebe; humbolbt, biefen Staaten noch Burtemberg augefellend, milberte bas Berhaltnif in ein reines Ameikammerinftem, in welches größere und kleinere beutsche Gebiete zueinander mit vielfacher Durchschlingung von Rechten traten; Stein wollte auch Landstände mit eingelnen Rochten, Sumbolbt erweiterte legtere und ftellte bas Inftitut allenthalben unter Garantie bes Bunbes; Stein bachte auch an Rechte eines jeben beutschen Unterthanen, aber Sumbolbt fprach duerft bie Berpflichtung ber Regierungen aus, ein Minimum-berfelben au gemahren, und fügte bie Preffreiheit, an bie Stein nicht gebacht, mit bingu. Und fo konnte noch Bieles aufgegahlt werben. Gine fpatere Generation in Deutschland mag baber bes Strebens eines feiner ebelften Sohne nie vergeffen!

Im Anfang bes Dai warb ein anberer Berfaffungsplan in 19 Paragraphen von Deffreich überreicht 44), bes Inhalts: Un ber Spige bes funftigen Deutschen Bundes fieht die zu Frankfurt jährlich am 1. November aufammenkommenbe Bundesversammlung, auf welcher alle beutsche Fürften 15 Stimmen, theile Biril =, theile Curiatstimmen führen. Deftreich hat in ihr ben Borfis und entscheidet bei Stimmengleichheit, fonft Stimmenmehrheit. Gie beschlieft über Rrieg, Frieden und Bundniffe, und über folche ftreitige Falle, die fich auf ftaatsrechtliche Berhaltniffe ber Bundesmitglieder beziehen; auch fonbert fie für außerorbentliche Fälle einen Ausschuß von brei Mitgliedern ab. Die nabern Bestimmungen bierüber, fowie die über ein Bundesgericht find in ber nachften Bunbesversammlung gu berichtigen. Landständische Berfaffungen und perfonliche Freiheit find einzuführen ober aufrecht zu erhalten und unter Garantie bes Bundes gu ftellen. Den Mediatifirten find befonbere perfonliche Rechte zuzugefteben. Religioneverschiebenheit ber driftlichen Glaubensbekenntniffe begrundet nirgend einen Rechteunterschied. Den Unterthanen deutfcher Staaten wird gegenfeitig jugefichert: freier Befit und Erwerbung von Liegenschaften in allen Bunbesftaaten und das Recht bes freien Abzugs ohne Erbichaftsund Abzugefteuern.

Bon einer Aufgählung eines Minimum ber Rechte ber Landstande ist teine Rebe mehr und ebenso ist das Minimum ber Staatsburgerrechte um ein Bebeutenbes kleiner geworden. Auf andere Berschiebenheiten brauche ich kaum noch besonders aufmerksam zu machen; aber erwähnt muß werden, daß ein eigener Geist in biesem

öftreichischen Borfcblage fich geltend macht, ber bes Auffchiebens bes unumgänglich Nothigen und ber unbeftimmten Bufage Deffen, mas Jeber fogleich ju erwarten berechtigt mar. Es ift oft fcon behauptet, bag ber Grund bazu in einer öftreichischen Reaction gegen ben Geift bes Liberalismus jener Tage liege. Etwas mag baran mahr fein, allein gang falfch wurde bie Befchichte berichten, wenn fie jenen Grund als ben einzigen barftellte. Berücksichtigung ber Biebertehr Napoleon's; bie baburch gebotene Nothwendigfeit einheitlicher Magregeln gegen ihn, die allein möglich maren, wenn man ju Saus menigftens bis auf einen Puntt bin mit feinen Anordnungen fertig mar; bie Ausficht, bag bie Berathung über eine beutsche Berfaffung nach einem weitläufigen Plane schwerlich binnen Jahr und Tag zu Ende gebracht mare alles Dies bestimmte ju Abfürzungen und Aufschiebungen, für welche Preugen balb ebenfo gut wie Deftreich fprach. Allerbings ift bamale Deftreich auch noch ein anderer Bormurf gemacht: bem politischen Ginfluffe Preugens, ben biefes weniger burch ben Inhalt feiner Berfaffungevorschläge, ale wie baburch überhaupt erlangt hatte, bag es fich ber gangen Sache fo von Bergen annahm, durch beren Rummerung entgegentreten ju mollen. Deftreich foll burch ben Berrn von Woltmann bamals eine Correspondenz mit einflugreichen fübbeutichen Staatsmannern, um von ihnen zu erfahren, wie meit bei ihnen die preußischen Sympathien gingen, eröffnet Die urfundlichen Beweife find jedoch hieruber noch nicht aufgeschloffen.

Ein neuer Entwurf gur Grundlage der Berfaffung bes Deutschen Bundes marb am 28. Mai vom Fürsten

Metternich mit ber ausbrucklichen Erklärung vorgelegt, baß dies im Einverständniß mit bem König von Preufen geschehe. Dieser ist in seinen 17 Paragraphen meist übereinstimmend mit dem vorigen; Manches jedoch ist aus den preußischen Borschlägen hineingezogen.

Die Bundesversammlung in Frankfurt besteht auch bier aus einem Plenum von 15 Stimmen; fie foll immermahrend und ohne einen besondern Ausschuß fein. Deftreich führt ben Borfis, aber ohne bas Recht ber Entscheidung bei Stimmengleichheit zu genießen. wird barin ferner ben fleinen Staaten, bie eine naber ju bezeichnende Seelenzahl nicht erreichen, die Bilbung eines gemeinschaftlichen Gerichts britter Inftang aufer-Es heißt hier mortlich nun: "In allen beutleat. fchen Staaten foll eine lanbftanbifche Berfaffung befteben"; von einer Garantie bes Bundes ift nicht mehr die Rebe, und felbft die perfonliche Freiheit, von der ber vorige Entwurf bei biefer Belegenheit redet, ift nicht mit jur Sprache gebracht. Dahingegen ift bie Buficherung ber allen Unterthanen bes Deutschen Bunbes zuständigen Rechte bier scheinbar etwas meitläufiger ausgefallen, und umfaßt menigstens noch die Buficherung, - baf fich die Bunbesverfammlung bei ihrer erften Bufammentunft mit Abfaffung zwedma-Biger Befege über Preffreiheit und Sicherftellung ber Rechte ber Schriftsteller beschäftigen werbe! Auch wird bie Rothwendigkeit einer felbständigen Berfaffung ber katholischen Rirche in Deutschland nochmals ausbrucklich anerkannt 45). Berhaltnifmäßig am gunftigften find bie Bestimmungen fur Mebigtifirte und fur bas Saus Thurn und Taris in Beziehung auf feine Poftprivilegien.

Diefer lette Bunbesplan warb nun ben gemein-Schaftlichen Berathungen jum Grunde gelegt, welche feit bem 23. Dai von allen beutschen Abgeordneten gehalten wurden, und beren ichon oben 6. 220 überfichtlich gebacht murbe. Sie 46) geben mit ihren Berebungen und nachträglichen Erklärungen eben fein erfreuliches Bilb aus unferer Gefchichte. Detternich in feiner Eröffnungsrebe fagte gerabezu, große Ereigniffe von außen brangten, man muffe fchnell Alles abmachen, ba fich im Innern für bie Bunbesverfaffung nichts Anderes vor ber Ausgleichung der Territorialfragen thun laffe, als vorbereiten und auf beffere Beiten zu verfchieben! Da mußte alle hoffnung ichwinden. Burtemberg und Baben ichloffen fich balb gang von ben Berathungen aus; es entfteht ein Mateln um Worte und ein Streiten um Rleinigkeiten, Rang und andere Meugerlichkeiten; berfelbe Korper ber Bunbesversammlung - bas ift bie wichtigfte Beranderung - beschließt neben ber vorgefchlagenen engern, jest auf 17 Bota ausgebehnten Stimmengahlung noch eine andere, als bas eigentliche Plenum, wo wenigstens jebem Staate Gine Stimme, anbern aber, um bas Dieverhaltnig ber Große auszugleichen, beren mehre und zwar bis zu vier zugetheilt werben. In ben eigentlich wichtigen Fragen eine Bereitwilligfeit, fie fünftlich durch Aufschiebung gang zu umgehen - Das ift es, was bei Lefung Ener Prototolle fogleich und am meiften auffällt!

Schon in ber siebenten Sigung mar bie kunftige Bunbesacte fo gut wie fertig; nach ber zehnten erklärten sich in besonbern Eingaben die Abgeordneten ber beutschen Mächte zur Unterschrift und Besiegelung bereit,

und zu diesem Zwecke fand die elfte und lette am 10. Juni statt. Bürtemberg und Baden hatten ihrem Ausschließungsprincip gemäß auch hier gefehlt und also nicht mit unterzeichnet. Erst lange nachher ward Dies nachgeholt.

So entstand statt eines Bundesstaats der Deutsche Staatenbund — das föderative Band — mit seiner kleinen und schwachen Grundlage, der Deutschen Bundesacte, die, am 8. Juni 1815 zur Welt gefördert, gleich dem neugeborenen Kinde nur einige Laute hören ließ, sich aber über nichts Wichtiges vernehmbar und verständig aussprach. Sie besteht bekanntlich aus einem allgemeinen und einem besondern Theile, von denen der erstere die §§. 1—11 und der lestere den Schluß dis zum §. 20 enthält. Ihr Inhalt, der die Bundesversammlung mit einem engern Ausschuß von 17 und einem Plenum von 69 Stimmen einseste, die jedoch in dieser Eigenschaft nie zwei getrennt arbeitende und berathende Kammern ersesen können, muß und darf als bekannt vorausgesest werden.

Richt allein eine schwache, sondern eine sehr schlimme Seite bilbeten in dieser Urkunde, welche ein neues Deutschland hervorrufen sollte, die §§. 10, 13 und 18. Indem nämlich der erfte derfelben lautet:

"Das erste Geschäft ber Bundesversammlung nach ihrer Eröffnung wird die Abfassung ber Grundsäse bes Bundes und bessen organischer Einrichtungen in Beziehung auf auswärtige und innere Berhältniffe sein",

wird bas eigentliche Grundgefes felbft, mas Jedermann erwartete, und nach welchem bas Baterland leben, mach-

fen und groß und gemaltig werben follte, erft wieber in Aussicht geftellt. Statt bes Wirklichen erhielt man eine traft - und faftlofe Unmeifung auf bie Butunft. Dan war also eigentlich nicht viel weiter wie im Anfang bas Grundgefes wird bemnachft fommen! Das fonnte fich aber bei ruhiger Ueberlegung Reiner verhehlen : bie Soffnung bagu mar febr flein. Deutschland hatte feine bewährtesten Manner nach Bien geschickt; biefe hatten getagt, gefucht, geffritten und - Richts gefunden. Bar viel Aussicht ba, bag weitere Berfuche im Rreife ber Bundesversammlung, bie fich voraussichtlich bem in Bien gewonnenen Dufter anschließen mußten, beffer ausfallen tonnten? Gine Menge ber gegrundetften Soffnungen ber Deutschen, unter Anderm auch die auf Preffreiheit, fcmebten fortan nur in ber Luft an bunnen Wabchen, bie benn auch fast fammtlich von ben Sturmen ber folgenben Sahre gerriffen worden find.

Ueber ben ungluckseigen §. 13 mit seiner arglistigen Fassung — es ist Dies gewiß nicht zu viel gesagt, weil man sich später nicht gescheut hat, ihn arglistig auszulegen — hier kein Wort weiter. Er liegt mit seiner bamaligen zukunftlichen Fassung hoffentlich bei den Todeten, welche alle hoffnung zur Auferstehung aufgeben mussen.

Es ist eine bekannte Sache, daß die allgemeine Stimme der öffentlichen Meinung sich balb durch ganz Deutschland gegen diese Bundesacte aussprach. Jeder that dies später in seiner Art. hier kann nur noch darauf hingewiesen werden, daß selbst im Schoose der wiener Versammlung schon die Misbilligung ihre Worte fand. Die ehemaligen unabhängigen Standesherren, die zu Me-

biatifirten geworden waren, protestirten formlich am 14. Juni gegen bie gange neue Organisation Deutschlands. In biefem Wiberfpruche fann man freilich megen ber perfonlichen Beziehungen nicht die reine Stimme bes Patriotismus erfennen. Aber auch die Manner felbft, welche bie Bunbesacte entworfen, freuten fich ihrer nicht wie eines Meifterftude, und bange Befürchtungen murben freilich meift nur in vertrauten Gefprachen unter vier Augen - genugsam geaußert. Mur bie hannoverschen Gefandten, Münfter und Sarbenberg, icheuten fich nicht, in einer öffentlichen Ertlarung vom 5. Juni ihre Unficht von bem Berfaffungswert gerabezu vor aller Belt auszusprechen. Gie fagten: "Indem wir bereit find, eine Bundesacte ju unterzeichnen, welche die Ermartungen ber beutschen Ration nur gum Theil befriedigen fann, weil fie viele wichtige Duntte, auf welche mir angetragen, unerschöpft läßt, halten wir une fur verpflichtet, eine furge Erklarung gu geben, bamit die Belt nicht meine, wir feien frühern Grunbfagen untreu geworben. Seitbem ber Bunfch, bie alte Reichsverfaffung mit ben nothigen Modificationen herzustellen, unmöglich geworben mar, bemubte man fich, ein politisches Band unter ben beutschen Staaten berguftellen, mas zugleich im Begriffe alterer Berfaffungen eine Bereinigung bes gangen Bolks in fich faffen follte. In biefem Beifte haben wir uns ftets erklart bei Lanbftanben, beren Sicherftellung unter ber Garantie bes Bundes und bei Errichtung eines Bundesgerichts. Benn wir jest boch eine Acte unterzeichnen, welche gerabe biefe Duntte unerledigt läßt, fo gefchiebt es nur, weil wir uns für überzeugt halten, daß diese beffer icheinenden Bestimmungen für jest nicht zu erlangen waren; daß es munschenswerther fei, einen unvollkommenen Deutschen Bund als gar keinen einzugehen; und daß der Bund, wie er beliebt worden, Berbefferungen nicht ausschließe, die der hannoversche Hof im angedeuteten Sinne stets befördern wird."

Die Deutsche Bunbebacte bilbet bekanntlich mit ihrem Inhalte feine ausschließlich für fich allein ftebenbe Urfunde, fondern ihre Paragraphen find nur ein inhaltlich zufammengehöriger Theil ber großen allgemeinen Wiener Congrefacte, burch welche bas Staatenfuftem bes gefammten Europa von neuem geregelt wurde. Dies ift in volferrechtlicher Beziehung nicht unwichtig. Es follte ichon burch diefe Form angebeutet werden, daß alle barin vorkommende Punkte nach Buftimmung aller europäischen Staaten fo genehmigt und anerfannt worden feien wie wir fie hier lefen. Daraus murbe meiter folgen, bag eine einfeitige Aenderung ohne gegenfeitige Uebereinkunft nicht erlaubt und bas Recht bes Wiberftandes burch eine folche begrundet fei. Bahrend jedoch die übrigen Paragraphen ber Congrefacte meift territoriale ober Berhaltniffe ber außern Politit ber Staaten berühren, enthalten bie ber Bundesacte rein folche innere Berhaltniffe, welche ein Bolf ftete nach eigenem Bedurfniffe herzustellen und zu verandern die Freiheit haben mußte. Sier hatten fich offenbar bie beutschen Staatsmanner nicht genugsam vorgesehen, und ihr Fehler ber Sorglofigkeit, die Bunbesacte nicht als Ergebniß einer für fich allein und felbftanbig zu Wien gepflogenen Unterhandlung proclamirt zu haben, hatte in allen beutschen Berfaffungefragen

leicht fich fcmer rächen können! Zest ift bie Frage nicht mehr von fo bober Bebeutung. Seitbem nämlich bie burch bie Biener Congregacte festgestellten internationalen Beziehungen fo vielfach von allen Seiten gebrochen und übertreten worden find; feitbem fo ziemlich offen von ben in Wien zu Gericht figenben Dachten erklart ift, bag nicht mehr ber Buchftabe ihrer Gefete, fonbern bas fait accompli den Inhalt des neuern Bolferrechts bilden folle: feit der Zeit ift auch die Kraft ableitender Theorien dabin und die rasche Praris thut, was sie für aut halt und durchsegen tann. Indeffen tann immer einmal wieber eine andere Beit eintreten, und um fur fie einen feften Rechtsboden zu gewinnen, wird man tros aller feit 1815 in Europa vorgekommenen Beranderungen boch in mehr als einer Sinficht wieder die Wiener Congrefacte berudfichtigen muffen. Dann murbe auch bie Frage über Stellung ber Bunbesacte jur Congrefacte wieber auftauchen und für unfer Baterland von hochster Bebeutung Allein bis babin wird fich auch hier fo viel veranbert haben, dag von jener Bundesacte gar nicht mehr bie Rebe fein tann, fondern hochstens von ber an ihre Stelle getretenen Uebereinfunft unter ben beutschen Staaten.

## III.

Der Wiener Congress mit seinen Bestimmungen, erst eben noch als die Grundlage des ganzen neuern Staatsund Bölkerrechts von Europa angesehen, ist nach neuern Ereignissen mit einem male gleich einem hingeschiedenen schon verwesten Körper geworden. Warum jest nun einen Abgestorbenen gleich einem Geiste nochmals heraufbeschwören, zu einer Zeit, wo ganz neues Leben treibt? Allerdings ist seines Bleibens nicht unter den neuern Generationen; beshalb ist er auch nicht gerusen. Er soll nur berichten über Bergangenes. Des Menschen eigene Weisheit reicht nicht für alle Fälle aus, und schon mehr als einmal hat er gemeint, an die Geisterwelt eine Frage stellen zu müssen. Dabei wird man aber stets am besten thun, sich an den Geist der Vergangenheit zu wenden; er ist noch immer der freundlichste und auch der zuverlässigste und gehört nicht zu jenen bosen Wesen, die sich ihre Dienste mit Blut in trügerischen Pacten versichern lassen. Nur Blut und Ungluck zu hindern ist seine Sache.

Man übersieht eine Lanbschaft nicht, indem man in ihr steht, man muß einen höhern Standpunkt außer ihr bazu gewinnen. Auch über eine Zeit wird während ihrer Ereignisse in der Regel am unrichtigsten geurtheilt; um ihre Bedeutung als Ganzes in der Geschichte der Menschheit ohne Täuschung zu erkennen, muß sie dahinsein und, gleich einem Samenkorn, von ihr ausgehende Früchte getrieben haben. So können wir schon manches Ereignis aus unserer neuesten deutschen Geschichte nach gerechter Ubwägung ganz würdigen; manches kaum, und mit manchem spielen wir noch wie Kinder mit ihrem Spielzeug, ohne uns einen rechten Begriff davon zu machen; denn gelehrte Deductionen und Reden und die ernsthaften Gesichter, die man dabei vorhängt, thun es allein nicht.

Den Geift ber innern Bestrebungen Deutschlands in ber neuern Beit seit 1815 fann bie Geschichte wohl charafteristren als: Bemuhung, bas vorher gang auseinan-

beraefallene Baterland wieber als Ganges gufammengu-Nachbem die Freiheit bagu gewonnen mar, follte ber Congreß zu Wien zunächst ben Weg, auf bem, und die Grenzen, innerhalb beren dies gefcheben tonne, finden. Wir fennen bie Berathungen und Borfchlage; alle liefen, bei ungeheuern innern Berfchiebenheiten, boch übereinstimmend barauf hinaus: bag man jene Aufgabe, wie fie auch zu lofen fei, ben Fürften allein in bie Sande legte. Es erichien eine Abreffe im Ramen ber beutschen Nation an biefe gerichtet, die Bitten und Bunfche bes Baterlandes betreffend. Sie ertheilt ben Fürsten einen förmlichen allgemeinen Auftrag jur Berftellung eines neuen Bundes, ohne Gingelnes für die Form beffelben au ermahnen 47). Außerbent murben allenthalben im Bolte theils Buniche, theils Koberungen versprochener Rechte laut; aber fie maren in Beziehung auf bas Gange nur fehr allgemein gehalten und nur für bie heimischen Ruffande specieller auseinandergefest. Raum vernehmbar mar die Mitmirtung bes Bolts für bas Berfaffungewert im Gangen nur angebeutet. Go fommt in bem oft angeführten Stein'ichen Entwurfe einer Köberativverfaffung ichon lange vor ben wiener Berathungen ber Borichlag por: bem jährlich auf feche Bochen zusammenkommenben Bundestage einige Deputirte ber Provingial. ftanbe beiguordnen; alfo feine mitconftituirende Reichsftanbe, fonbern folche, welche erft nach fertiger Conftitution mittagen follten. Erft fpater, als in Wien fo gut wie abgeschloffen mar, tam Mangel an Reichsftanben, aber nur als folgende Rritit bes Berfaffungemertes jur Sprache, und mehr in boctrinairer Form als in Form mahrer Bolkestimme; am erften wol im "Rheinischen Mercur", am 7., 16. und 20. Mai. Erft später, als ber Uebelstand fühlbarer wurde, tam dieser Punkt verhältnismäßig öfterer zur Sprache.

Für bas Ginigungswert marb bekanntlich fein voll= enbetes Gefes, fonbern nur eine erfte Grundlage nebft ber Bufage gewonnen, bag bas gange "Bie" ber Ausführung ber ichon gemachten und noch zu ftellenben Bufagen und Borfchlage fich mit ber Beit weiter voll. enden follte. Biele Sahre hindurch hatten ble Fürften Beit, biefe ihnen gur Bollenbung in bie Sanbe gelegte Aufgabe zu lofen. Sie verliegen aber babei ihren eigenen Standpunkt zu wenig. Die Bofe meinten nämlich, Die Ginheit Deutschlands hange allein von der Ginigfeit ber Fürftenhäuser ab; man fuchte baber biefe burch Befriedigung aller nur möglichen perfonlichen Bunfche berfelben herzustellen. Die hochfte Behorbe fur bie Reprafentation bes Gangen, ber Bunbestag, marb immer mehr ein Familiencongreß im ausschlieflichen Intereffe ber regierenden herren, und biefes faft gang allein bilbete Motiv und Inhalt ber Bundesgefetgebung. Rein unabhangiges Bundesgericht konnte Spruche, die jenen einfeitigen 3med jum Nachtheil Anberer förberten, hinbern ober abanbern, und wenn Bernunft und Recht oft mit nicht abzuleugnenden Urfunden von jener einseitigen Richtung abzuwenden fuchten, so folgten, um ihnen nicht Rechnung zu tragen, jene unfeligen Incompetenzerklarungen, die mehr ale Alles bie robe Gewalt hervorgerufen haben, weil man in ihnen geradezu fagte: fur bas Recht gibt es im Frieden tein Forum. Wer wird fich munbern, wenn Berfuche gefcaben, ein folches in Sturm und Drang zu ichaffen?

Dreiundbreißig Sahre hindurch müheten sich die Cabinete ab, dies System durch öffentliche und geheime Magregeln zu halten. Das Jahr 1848 entschied darüber unwiderruflich.

Der erfte Berfuch, bas neue Deutschland auf bem Grunde ber gu Bien gewonnenen Refultate einig gu machen, ift um beswillen im Laufe feiner Ausführung fo gang mislungen, weil er einfeitig ber Unumfchranktheit ber Sofe in bie Sanbe gelegt ift und biefe folgeweife nach menfolicher Schwäche ber Berfuchung bes einfeitigen Intereffes nicht entgeben fonnten; weil Unumschränktheit beim Bunbestag mit ben Landesverfaffungen immer mehr in Biderfpruch gerieth und baraus Reibungen entstanden, fobag entweber ju Saus ober in Frankfurt eine Menberung nothig wurde. Den Fürsten also allein die ausschließliche Ausbildung und Erweiterung ber in Bien gewonnenen Grundlage au übertragen, ift noch bem Ausspruch ber Gefchichte ein mislungenes Unternehmen gemefen.

Aber ber 3med, Deutschlands Ginheit, bleibt fortlaufende Aufgabe. Es galt nun, einen andern Weg für deren Lösung einzuschlagen, und der zweite Bersuch im Großen hat begonnen.

Eine Nationalversammlung ward nach Frankfurt im Jahr 1848 berufen, um Das zu vollenden, was die deutsche Commission auf dem Wiener Congres beabsichtigte, aber auch, um nicht wieder in dieselben Fehler zu verfallen, an denen damals das Verfassungswerk Deutschlands scheiterte und die man mittlerweile so recht kennen gelernt hatte. Gleichheit der Aufgabe gibt wie von selbst

einen handgreiflichen Parallelismus beiber Berfammlun-Much ihre Thatigfeit tann ichon wieber im Gangen überfeben und beurtheilt werben. Es geschieht fo etwas leiber faft immer vom Standpuntte einer politifchen Partei aus, und es wird gelobt, mas beren Planen und Clubbefchluffen übereinftimmend ift, getabelt hingegen, mas bem entgegenläuft. Prophezeihungen, mas tommen wird, fommen fann und gefommen fein wurde, werben nicht gefpart, um ju rechtfertigen, einzuschüchtern ober ju fich Wir wollen einmal einen gang anbern herabzuziehen. Weg einschlagen, nicht ben, wo Beurtheilung und Prophezeihung Sauptfache ift, fondern ben, wo allein bie Gefcichte gefragt wirb, welchen Erfolg ahnliche Dagregeln wie die in Frankfurt ergriffenen ichon früher gehabt haben, Es ift ein uralter Beisheitsfat fur bie Thaten ber Denfchen: Frage bie Vergangenheit um Rath, bebente wohl bie Butunft, handle in ber Gegenwart bann, wenn bies geschehen, fcnell. Dogen Andere zeigen, mas bavon 1848 in Frankfurt geschehen ift. Dur über Gins tann fich ber Siftorifer nicht genug wundern, bag man zu bauen und fugen angefangen, als wenn man aus gang neuem Stoff etwas gang Neues, mas noch gar fein vorhergebenbes Lebensstadium und feine Geschichte, die man ju berudfichtigen brauchte, gehabt, ju formen berufen gemefen ware; bag man fich vielmehr weitläufig in Fragen wieber vertieft hat, wo man nur bas Buch ber Bergangenheit aufzuschlagen brauchte, um nicht allein beren Erorterung, fonbern auch beren Erfolg Buchftaben fur Buchftaben aufgezeichnet zu finden. Bier hat fich offenbar bie Beisheit ber Denfchen einmal wieber ein wenig überhoben und gemeint, fie werbe Folgen, bie aus benfelben Thaten früher so hervorgingen, leicht in die entgegengeseten verwandeln. Wenn die Weltgeschichte ein Weltgericht ist, so muß es auch unabanderliche Gesetze für die Erfolge in ihr geben, und bei solchen Gesetzen fällt nicht nach Belieben der Menschen der Spruch einmal so, ein ander mal wieder anders aus!

Ich wiederhole nochmals, der erste Versuch, eine festere Einheit Deutschlands zu gründen, icheiterte in Bien ganglich, weil ufurpatorifch einseitig bie Bollenbung biefer Aufgabe zu einer Privatfache ber Fürsten gemacht ift. Die Nationalversammlung in Frankfurt bagegen machte ebenfo ufurpatorisch einseitig biefe Angelegenheit gur alleinigen Sache bes Bolfes. Dagegen mare nichts zu fagen, wenn der Begriff "Bolt" gang richtig aufgefaßt und nicht ziemlich willfürlich ausschließlich fogar schon in Beziehung auf bie Bevolkerung für einen gemiffen Stand genom. men ware. Wenn aber nothwendig auch noch Dbrigfeit und Regierung mit jum Bolte gehört und nie von ihm getrennt werden tann, fo begreift man wirklich fchwer, wie die Beifesten in Deutschland doch eine folche Trennung guthieffen, unfer Baterland in zwei politifche Feldlager theilten und die Bolksfouverainetat eines Theiles bes Boltes factifch baburch bictirten, baf fie er-Harten, fie murben bem anbern Theile mit ben Regierungen bemnächst Manbate, benen gemäß fie zu hanbeln hatten, ertheilen, nach benen bann feine weitere Berhandlung ftattfinden, fondern wo man nur die Berpflichtung ber unbedingten Unnahme anerkennen konne; baf fie, bie gur Entwerfung einer Berfaffung gusammengekommen waren, auch anfingen felbft ju regieren, fich ein Centralregierungsorgan ichufen, Gefandte in eigenem Ramen

schickten und empfingen; daß sie sich täuschen konnten, für den Willen der ganzen Nation das Resultat einer durch ihren eigenen Mund verkündeten Abstimmung zu nehmen, was dei stets gestiegener grenzenloser Parteizerrissenheit und kleinlichen Clubtreibereien nur durch ein solches Transigiren erreicht werden konnte, dei dem die Clubs selbst sich in Beziehung auf Parteiinteressen gegenseitige Zugeständnisse machten; und daß sie endlich noch sessens als unaussührbar zeigte, und eine Volksrepräsentation noch in den Abstimmungen von 150, ja sogar 100 Mitgliedern erkennen wollten 48).

Den in Wien begangenen Fehler, bas Aeußerste auf ber einen Seite zu wählen, bachte man in Frankfurt zu vermeiben, indem man ganz den entgegengeseten Weg einschlug, — ist aber babei in benfelben Fehler wieder verfallen, indem man auch hier ein Extremes beging. Alle Extreme berühren sich und haben, nach einem alten geschichtlichen Erfahrungssaße, ganz gleiche Folgen. Sie werden nicht zögern einzutreten, und sind es zum großen Theile schon in diesem Augenblicke. Ein Tyrann kann den andern verjagen, jedoch die Tyrannei selbst dabei bleiben wie zuvor. Aber um die letztere selbst ist es haupesächlich zu thun. Das Alte gestürzt zu haben, ist weder ein Empsehlungsbrief für die Art, wie es geschah, noch weniger eine Sewisheit, daß diese den nothwendigen Weg zum Segen enthalte.

Wenn auch nicht ichon bie bestätigenben Erfahrungen ber lesten Monate vorlagen, fo konnte man, allein auf biese Grundbetrachtung und bie hiftorische Erfahrung geftüst, mit völliger Gewißheit den Sas aussprechen: der

ameite Bersuch von 1848, eine festere Einheit Deutschlands zu grunden, ift im Gangen und Großen ebenfo gut als verungluckt anzusehen, wie ber in Wien 1815 gemachte; einseitiges Ufurpiren und willfürliches Ausschlie-Ben ift bas Gift, an bem beibe umtamen. Dogen einzeine heilfame Bestimmungen bie Nationalverfammlung noch lange überleben, aber eine vollständige organische Berfaffung, aus ihr hervorgegangen, auch wenn fie fur ben Augenblick eingeführt worden mare, hatte nie bauernd fein und ein feftes Fundament für funftige Beiten bilben können. Das den Beschluffen des Wiener Congreffes gemäße Erperimentiren hat auch 33 Jahre gebauert, und . doch fieht Reiner an, tros bes Prunts und ber Reben barüber, alles Geschehene als vom Anfang an unhaltbar und verfehlt zu erklaren. Es haben teine 33 Sahre bagu gehört, um unter bie frankfurter Rechnung ben Strich au giehen und bas Facit zu berechnen.

Diesen Hauptsehler wurde auch weber das Princip der Vereinbarung, was man noch dazu gerade von der Hand gewiesen 19), noch das der Berathung einer octropirten Verfassung ganz ausgleichen. Schon indem man darum unterhandelte, erkannten sich Regierungen und die Nationalversammlung mit ihren Anhängern wie zwei seindlich gegenübersiehende gleichberechtigte Mächte an, auch wenn dies wörtlich nie zugestanden wurde, und die Sonderung unter beiden ward dadurch praktisch, und leider auch fortlebend. Nur wenn beide vom Ansang an als zusammengehörig in einem Bolks- und in einem Staatenhause gleichberechtigt und gleichberheiligt an dem Werke der Constituirung einer neuen Versassung gearbeitet, wäre

ber wiener Fehler flug vermieben und ein bauernbes Refultat du hoffen gewesen. Und eine folche Stellung unter ben Boltsvertrefern tam auch den beutschen Fürften eher zu als allen anbern, inbem fie, wie feine anbern, mit bem Bolte verwachsen find. Gie find nicht Rach. tommen über bas Deer gefester Eroberer ober eingeheirathete Einbringlinge, fonbern ihre Borfahren murben gu beutichen Aurften als Borfteber ber reichften und machtiaften Kamilien, die in ben Tagen allgemeiner Unordnung und Gefestofigfeit um Schus angegangen wurden und biefen auch am erften und natürlichften gemabren fonnten, ftete aus bem Schoofe bes Bolfes felbft bervorgebend. Dag es Reibungen gegeben, dag einzelne Fürften, vielleicht auch bie meiften, einmal eine Beit lang ihre mahre Stellung nicht erfannt haben, bas gibt meber bem Bolte bie Berechtigung, die feinige gleichfalls ju vergeffen, noch viel weniger aber wird Seil und Befferung baburch entfteben, wenn bas Bolt fich von feinen Fürften abfehrt. Beibe haben ichon ju viel gegeneinander ausgetaufcht und find fich gegenfeitig ju viel fculbig, um je mit Bortheil ihre hundertidhrige Berbindung wieder trennen ju tonnen; und mabrend bas Bolf feine Fürften reichlich mit Gelb und Mitteln bedachte, erhielt es wieber aus ihren Banben Denkmaler ber Runft und Biffenfchaft und Danner, benen Raum und Gelegenheit für bie Werte ihres Geiftes geschaffen wurde; und fo entftand ein Allen geboriges Inventar, ber Schas und ber Stolz ber Rationalität bei ber Rachmelt, ber bleiben wird, wenn bie Staatsformen, um bie man fich in ber Gegenmart entzweit, langft vergeffen fein werben. Wer alfo an bem unverganglichften Gute bes Bolfes mitgearbeitet und es gefördert, von Dem foll man nie fagen, er ftehe nur über ober gar außerhalb beffelben.

Auf biefem Berhaltniß beruht es gang hauptfächlich auch, daß die gurften in Deutschland nicht allein bem Ramen, fondern wirklich ber Sache nach eine mahre Dacht find. Indem man bies in Frankfurt überfeben hat, ift ber Fehler ber becretirten Boltssouverainetat 50) biefer Macht gegenüber um fo trauriger geworben. Dan will heutzutage bas Princip ber Bertretung in ber Berfaffung. Das fahn nun nicht eine folche Bertretung fein, die nach Aggregaten, aus Knochen, Blut und Fleisch beftebend, berechnet wird; fonbern bie Bertretung bes Denfchen tann nur insoweit ftattfinden, ale er in geiftiger ober materieller Sinficht irgend ein fühlbares Gewicht in ber Gefellichaft ausübt und bas baraus Entitebenbe, nenne man es Drud, Dacht, Gewalt, ober wie man will, bas ift es allein, mas feine Bertretung verlangen barf. Gine folche ben Fürften gerabezu abzuschlagen, fie in ben Stand bes paffiven Gehorfams gurudgubrangen und ihnen Gefete zu vetropiren, ift benn boch minbeftens biefelbe Ungerechtigfeit, als wenn fie felbft ben anbern Gewalten im Staate fo etwas anzuthun versuchten. Bur Ungerechtigfeit tommt bann aber noch ber politifche Fehler, bag man diefe vorhandene Macht, ber man als etwas Gegebenem - gang einerlei wie fie entftanben - boch immer Rechnung tragen mußte, gar nicht in Unichlag brachte-Dan hat ihr die gefesliche, ruhige Bertretung nicht geben wollen; als Macht nimmt fie fich fcon fraft ber naturlichen Berechtigung eine folche, und - ber innere Rriea ift ba!

Mögen uns barum biefe beiben fprechenben Beifpiele

aus unferer vaterländischen Geschichte von 1815 und 1848 mit ihrer Flammenschrift ewig die Lehre vor Augen führen: Nie wird Heil aus einseitigem Dominiren und Octroniren entstehen. Derjenige, der den Herrn spielt, kann das Gegebene mit demselben Rechte wieder nehmen, und der Gezwungene sucht das Beschlene auf jede mögliche Art zu umgehen — nirgend ist Garantie der bestehenden Zustände. Das Recht des unverfänglichen Borschlages mag Zeder in Anspruch nehmen; aber die Berathung und Entscheidung mussen ben wahren Gewalten, Fürsten und Bölkern, ungetrennt in enger, sester Bereinigung und gleicher Berechtigung gemeinschaftlich zustehen!

Andere specielle Fragen, so wichtig sie auch an sich scheinen, sind doch nur abhängige; unter diesen ift die Raifer-frage bann wieder ohne Zweifel die folgenreichste.

Die Gefchichte vermag es faum genau anzugeben, wie viele Sahrhunderte hindurch bas beständige Streben ber beutschen Ration gegen jebe, auch bie geseslichfte und nothwendigfte Machtauferung feiner Raifer ging und wie man fich gegen Alles ftraubte, mas von ihnen ausging. hierin liegt jugleich ber Beweis, bag wir es babei nicht immer mit einer einzelnen Oppositionspartei zu thun haben (benn biefe murbe menigftens zumeilen bie Farbe gewechselt haben), sonbern mit einer nationalen Antipathie gegen bas Raiferthum felbft. Go etwas foll man nicht gang außer Augen laffen; es liegt, wie bas Bolt fagt, im Blute. Go wenig wie bas deutsche Blut feit 1806 anders geworden, fo wenig ift jene Gigenthumlichfeit gewichen, obwol es 43 Jahre hindurch feine Gelegenheit gab, fie geltend zu machen. Noch mehr murbe man fich taufchen, wenn man glaubte, ber alte Biberwille ware in einer ftummen Zeit ploglich in gartliche Liebe umgefchlagen. Sierüber legt wieber ber Wiener Congreß bas ber Beit nach erfte bocumentarische Beugniß ab - hatte man fich nur bie Dube genommen, es eingufeben! Er lehrt, daß bie Raiferfrage nicht erhoben wurde gleich einem Sturm, ber fich bilbete aus bem allgemeinen übereinstimmenben Drange ber öffentlichen Deinung, fondern daß fie langfam im Bechfel ber Anfichten mit zu Tage fam, ale politischer Borfchlag, ber ba aushelfen follte, als es mit andern ein wenig bunt burcheinander ging. Aber wir haben auch wieder gefehen, daß biefer Borfchlag ebenfo vermickelt und unausführbar wie feine Borganger mar, und bas gunachft feiner innern Ratur wegen, indem man in den allerschlimmften Abgrund nie ju lofender Schwierigfeiten und nie auszugleichenber Ansprüche gerieth, fo wie man von ber allgemeinen Theorie bes Raifers nur bie erfte Stufe in bas Gebiet ber prattifden Birtlichkeit hinabstieg. Und bies Gemirr mar mahrlich nicht allein aus reinem Egoismus, Mangel an Patriotismus ober gar ber Schlechtigfeit Gingelner entstanden; es war ber innere Geift ber Nation. Unmöglichfeit, daß felbft unter Denen, welche ben Raifer wollten, fich nicht zwei barüber vereinigen tonnten, wie er fein follte, tann bem Unbefangenen bie Unausführbarfeit ber Sache barthun. Nur eine fehr fleine Partei hält tros aller thatfächlichen Erfahrungen noch immer an einem Raifer feft; fie leugnet entweber biefe ab ober vermeibet absichtlich, fie fennen zu lernen und barauf zurudzukommen. Bei ihr ift baber bie Sache nicht bem nuchternen, flaren Berftanbe jur Entscheibung abgegeben, fonbern bas Gefühl hat fich biefelbe als ein gartlich ju pfle254 Bildung bes Deutschen Bundes auf dem Biener Congresse.

gendes Kleinod vorbehalten. Man gahlt die Anhanger der Partei mit Recht zu ben Romantifern.

3ch muß ferner noch einmal baran erinnern, wie au biefen innern Sinderniffen eines beutschen Raiferthums, bie ich ftets fur bie bebeutenbften halte, noch bie außern ber Bertrage famen; nicht bie mit auswärtigen Dachten - bamit ift es eine eigene Sache nach bem Syftem bes fait accompli geworben -, fondern bie Beredungen, bie unter ben beiben großen beutschen Staaten felbft ftattfanben. Daß fo etwas gefcah, mar wieber fo naturlich und lag fo fachgemäß in der Art und Beife, wie fich bie Staatenverhaltniffe in Deutschland ausgebilbet hatten, bag bas Entgegengefeste bas Unnatürliche gemefen mare. Reine Staatsform bat einen absoluten theoretischen Berth in fich felbft; fie erhalt ihn erft relativ burch ihr Unfchließen an die gegebenen Berhaltniffe. Diefe als gefcichtliche Refultate fruberer Refultate, Die fich nicht anbern laffen, muß man einmal fo nehmen wie fie finb, und die Theorie ift es, welche nachgeben muß. Dag fie bies in Wien bei Berudfichtigung ber Stellung Deftreichs und Preugens gethan hat, barf man neben vielem Bertehrten und Berfehlten nicht vergeffen ale etwas Lobenswerthes aufzuzeichnen. Auch in biefer Frage hat man in Frankfurt 1849 gang ben entgegengefesten Gang eingeschlagen und die doctrinaire Theorie hat hier einmal einen Berfuch machen wollen, die gegebenen Berhaltniffe ju zwingen.

Die Kaiserfrage steht nämlich in diesem Jahre noch gerade so wie in Wien 1815, eher noch um ein Bebeutendes ungünstiger für ihre Gewährung als vor 33 Jahren. Denn weil man damals von einer förmlichen Ent-

scheidung über sie freiwillig zurückgetreten war, so konnte sie sich wenigstens im Geiste des Bolkes noch manche günstige Stimmung bewahren, welche sich auf Hoffnungen oder gar die Vermuthung stütte, die Hindernisse habe böser Wille geschaffen. Diese mögliche Selbstäuschung aber ist mit dem Jahre 1849 zerronnen, indem dies in vollständig beweisender Form zum zweiten male beurkundete, daß ein deutsches Kaiserthum sehr wohl eine populaire Frage für eine gewisse Zeit werden könne, aber noch nie eine einstimmig-nationale Foderung, also keine Nothwendigkeit, gewesen ist. Das Populaire trägt principmäßig das Wechselnde, Vorübergehende in sich; das Nationale allein kann Bürgschaft für Dauer und Stetigkeit sein.

Noch heute ist es wie 1815, daß die Raiserkrone, auf bas Saupt eines ber beiben Monarchen gefest, welche allein fie zu tragen berufen fein konnten, von Deutschland mehr abreift, als alle Kriege und Frieden von 1795-1809 gethan haben. Ebenfo wie bamals schwankten die Ansichten hin und ber, und mahrend noch im Juli und August 1848 die fast allgemeine Ansicht in Frankfurt feftiftand - Beitungen und Privatbriefe gaben bies übereinstimmend —: ein Raifer fei eine Unmöglichkeit, tam man fpater gwar barauf gurud, aber es zeigte fich nicht minder bie alte Berfchiedenheit ber Anfichten und Koberungen über jegliche Befugnif in dem Birtungstreife eines Raifers und feiner Attribute. Roch heute find eine Menge Leute im Bolte, Die fich auf Politit geworfen, und auch die Theorie für einen Raifer; aber die Stämme im Gangen und Groffen find gegen ihn, fobalb nicht aus ihnen felbft bie Bahl vollzogen wirb, und

ewig wird in der Praxis der bevorzugte Stamm die Majorität der zurückgeseten gegen sich haben. Noch heute kann die Kaiserfrage der Grund eines allgemeinen europäischen Krieges werden, bei welchem gewiß eine große ausgeschlossene Hälfte Deutschlands unter den Gegnern dieses Kaisers ist, und in welchem die andere uneinige Hälfte mehr Aussicht zu gänzlichem Untergang als zur einheitlichen Wiedergeburt hat. Doch davon soll nicht einmal die Rede sein und auch Das soll nicht weiter ausgesührt werden, daß die heutigen einzelnen Unterwerfungsverträge der Fürsten unter den Kaiser nie die aufgehobene Rechtseinheit des Lehnsverhältnisses, was der alten sormalen deutschen Einheit zum Grunde lag — obgleich sie doch schlecht genug blieb —, ersehen könnten.

Doch meinten die beutschen Abgeordneten in Frankfurt, biefe Schwierigkeiten feien nichts. Sie bestimmten, ein beutscher Raifer foll fein mit einer Majoritat von 24, und baf er erblich fein folle mit 4 Stimmen Uebergewicht. Aber wie war die Abstimmung weiter? In einer Zeit, wo burch fast jahrelanges erfolglofes Sinund Berftreiten bie Theilnahme bes beutschen Boltes an feinen Bertretern fast zu erlofchen brobte, marb ploglich bie Raiferfrage gur Enticheibung aufgeworfen, faft mehr, wie es ichien, ber Berfammlung wegen, um ihr Anseben burch einen Gewaltstreich wieber zu heben, als um ber Sache felbft willen. Denn es geschah mit einer Saft, als längft nicht alles Für und Biber erörtert mar, fobaß, wie bie Manner, welche bei ben Berhandlungen thatig waren, wiffen, der Antragsteller felbft wenig Stunben bor feinem Drangen gur Entscheibung noch gang anbere Anfichten hatte. Und wie hatte man jene Dajoritaten von so wenigen Stimmen suchen muffen? Richt in der Ueberzeugung für die Sache, sondern durch Transigiren mit den Parteien, sodaß politische Zugeständnisse ganz anderer Art der Kauspreis wurden, um den man endlich den deutschen Kaiser loshandelte.

Der Erfolg war natürlich, wie er nicht anders sein konnte. Der Monarch, auf bessen Zustimmung man gerechnet, schlug die angebotene Würde aus. Da das Kaiserthum, und zwar auf Preußen übertragen, die Spige und der Angelpunkt der ganzen Versassung war, eine andere Wahl als die des Königs von Preußen von Niemand gewünscht werden konnte, so war mit einem Schlage die ganze Versassung selbst, als rein unpraktisch, eine Unmöglichkeit geworden. Reue Schwierigkeiten und hindernisse entstanden, welche sich täglich, je weiter man vorschritt, häuften.

Aber auch diese wollte noch immer die Nationalversammlung nicht anerkennen und erklärte, nicht ein Jota an dem Entwurfe ihrer gar nicht mehr auszuführenden Berfassung ändern zu wollen. Vielleicht der größte Fehler, den sie während ihrer Dauer gemacht hat. Sollte sie dazu veranlaßt sein durch die Erklärungen so vieler deutschen Ständeversammlungen und Gemeinden, welche Anerkennungen und Erklärungen einschiedten, für die vollständige Verfassung eintreten zu wollen? Dann läge ein großer Irrthum zum Grunde, und zwar doppelter Art. Viele scheindare Anhänger der Beschlüsse der Nationalversammlung wollten diese nur zum Aushängeschilde, um unter ihrer Decke bei der Verwirrung, die sie längst und klar vor Augen sahen, eigensüchtige Zwecke aller Art, republikanische, anarchische, socialistische und communisti-

fche, burchauseten. Sie hatten auch folche Umwälzungen icon flüglich vorbereitet burch bie Bedingungen in ber Berfaffung, welche man ihnen als Sanbelspreis fur ihren augeftandenen Raifer gemahrt hatte. Anbere Acclamationen hatten eine andere Natur. Durch die Erklärung, ben gar nicht mehr möglichen Raifer boch festzuhalten, hatte ihn bie Nationalversammlung zu einer eigenen Eriftenafrage gemacht, bei ber ber Raifer felbft gang Rebensache murbe. Run bieg es: Wollt ihr die Nationalversammlung verlieren und bamit die gange Errungenschaft bes Jahres 1848, und foll ber alte Buftand wieber eintreten, wie er mar gur Beit ber Karlsbaber und Biener Befchluffe ? Da ertlarte naturlich bie Dehraahl im Bolte fich für die Berfammlung und fo ward ber Raifer, ber gang Rebenfache geworben mar, als eine Schmuggelmaare ober Beilage ins Schlepptau genommen.

Aber nichtsbestoweniger hat man ihn nicht halten können, und kein Unbefangener und Unbetheiligter wird es verkennen, daß die Nationalversammlung an dieser Raiserfrage sich ganz vorzüglich aufgerieben hat, weil sie solche in keiner Beziehung richtig erkannt hat. Sie geht also vorüber, wie sie 1815 vorübergegangen ist. Möge dies eine Lehre für künftige Zeiten sein und spätere Gefesgeber veranlassen, mehr den praktischen Verhältnissen und den geschichtlichen Thatumständen Nechnung zu tragen als einschmeichelnden Theorien. Aber freilich, der Menschift ein wunderliches Geschöpf; Bekenntnisse, man habe sich geirrt und die Umstände verkannt oder falsch beurtheilt, werden nicht ersolgen. Es wird ebenso wie 1815 heißen: nur Schuld und böse Absicht Einiger habe ver-

Bilbung bes Deutschen Bundes auf bem Biener Congresse. 259

anlagt, bag ber befte Plan, ber noch bagu leicht auszuführen gewefen, gescheitert fei!

Aber bie beutsche Ginheit - ift fie nicht bahin und gefallen mit bem einigen Reprafentanten? Der Streit ber Parteien ichon über benfelben und bis gu feiner Bahl hat Deutschland in ben Buftand ber Anardie und bes Burgerfrieges verfest und gezeigt, bag es aur Beit noch ganglich an bem politischen Ginheitegefühle fehlt, von bem fo viel gerebet und gehofft ift. Dag aber ohne baffelbe feine politische Ginheit beftehen konne, bas wird wol Riemand leugnen. 3mar fagen Ginige, gerabe weil es fehle, habe man um fo mehr einer Korm bedurft, um es au ichaffen wo es fehlte, ober au ftarten wo es schon vorhanden mar. Allein es verhält fich bamit gerade entgegengefest in dem politifchen Leben ber Denfchen. Benn hier eine Form etwas Dauerndes und Bedeutungevolles fein foll, bann barf fie nur ber Ausbruck fein für Etwas, mas ber Sache ober bem Beifte nach ichon porhanden ift. Sie schmiegt fich bann biefem vollkommen an und gibt fo bem Stoffe nicht nur bie ebelfte Geftalt, beren beffen Ratur fabig ift, fondern damit zugleich Dauer und Festigfeit. Baut man aber zuerft bie Form fur Etwas, mas noch nicht ba ift, und meint, der Stoff werbe fich biefer gemäß schaffen und gurechtlegen, fo irrt man fich gewaltig. Gher wurde ein Elefant in eine Mäufefalle ichlüpfen.

So wie man, im Bergleich zu ben Juftanden furz vorher, 1815 ohne einen Kaiser boch um einen bedeutenden Schritt zur beutschen Einheit vorgerückt war, ebenso ist 1849 nichts davon verloren, sondern, auch ohne das lette Resultat schon erreicht zu haben, vielleicht wiederum etwas gewonnen, wenigstens haben es bie Deutschen in ber Sand, bag es geschehen könne. Tritt bas Gegentheil ein, so find fie felbst, keineswegs ber nicht erlangte Raiser, Schulb baran. Wir kommen noch einmal hierauf guruck.

Erft muß bas Ginigfeitsgefühl gefchaffen werben, und bas geht allein durch gemeinfame Ginrichtungen, welche bas gange Leben bes Deutschen, ohne bag er einen ploglichen 3mang mertt, gemeinfamer machen und bie gleichen Intereffen jeber Art pflegen. Go etwas fonnen bie Gefengebungen auf ben Gebieten bes Rechts und bes Bertehre allein hervorrufen. Auch waren fie bagu ichon auf bem beften Wege und haben burch bie Bewegungen von 1848 und 1849 einen heilfamen Anftof erhalten, bag man noch ruftiger vorschreite. Go wird man endlich an bem Biele anlangen, wo bem harmonifch einigen Stoffe auch die einheitliche Form, die immer unfer Ideal bleiben foll, entfprechen muß. Aber bis babin bleibt, unferer Gefcichte gemäß, bie foberative Berfaffung bie einzig vernunftige fur Deutschland, weil fie allein bem That- und Sachbestanbe entspricht und ber einzig mögliche Ausbrud unfers Bolts - und Stammgeiftes ift. Bill Menfchenhand aber hier vorgreifen und, ben langfamen Gefegen bes natürlichen Lebens entgegen, vorzeitige Geburten gur Welt forbern, fo wird nur Krantheit und Untergang bie Folge fein. Denn noch verlangt Deutschland nicht jene terroriftische Centralifation, welche bie Ronige Frankreichs allerbings zuwegebrachten nach ber Bernichtung Gemeinden, Stamme und Provingen, und bamit gmar eine große politische Dacht nach außen erlangten, aber alles Glud im Innern auch mit Aufen traten. Deutschland, um Europa einen emig feften Saltpunkt zu geben,

bebarf aber mehr bes stillen, unscheinbaren innern Glude feiner Bewohner als einer unerschöpflichen Quelle ber Macht. Nur Thoren können für bies Gut ein bischen schimmernbe Repräfentation nach außen eintauschen wollen!

Reine politische Frage, außer bet über ben Raifer, hat in ben letten Jahren wol fo viel Bewegung in Deutschland hervorgerufen, als bie über bie Grundrechte. ift bei einer Geschichte bes Wiener Congreffes gezwungen, ihrer au gebenten, benn fie ftammt von bemfelben ber und ihre lette Burgel ift bort ju fuchen. Denn ich nehme an, daß tros ber größern außern Aehnlichfeit boch nicht bie Lafanette'iche Ertlärung ber allgemeinen Menichenrechte ber Nationalversammlung in Frankfurt Vorbilb für ihre Grundrechte ber beutschen Nation gewesen fei. Denn fie hat gewiß nicht eine Theorie zu ber ihrigen machen konnen, über die Beit und Befchichte und einzelne verehrungsmurbige Mitglieber in ihr felbft langft ben Stab brachen. Die wiener Verhandlungen über den Punkt: "bag jedem beutschen Staatsbürger ein allenthalben gleichmäßiges Dinimum von Rechten gutommen muffe", find es vielmehr allein, welche in Frankfurt 1848 nur von neuem angeregt murben. Wollte Gott, man hatte auf Das, mas in Bien bierüber vorgetommen ift, einige Rudficht genommen, natürlich nicht auf Das, was bavon wirklich gur Ausführung tam, benn bas ift blutwenig und fo viel wie nichts; fonbern vielmehr auf Das, mas bazumal als allgemeines Staatsburgerrecht gefobert wurde laut ber öffentlichen Deinung, die fich über biefen Puntt gebilbet Aus ihrer Uebereinstimmung hatte man bas mahre Prattifche biefer Frage tennen lernen und fich bei Berathungen auf langft gewonnene Refultate ftugen tonnen.

Aber indem man auch biefe Sache wie eine neue, nie bagemefene behandelte, hat man viel Beit und Dube und vielleicht auch ben mahren Standpunkt felbft in ben Augen eines großen Theils ber Nation verloren; man hat ihre Geduld burch eine ungeheure Ausbehnung ber Debatte erschöpft, die noch bagu einem boctrinairen Gnftem zu Gefallen weit über bie eigenen Foberungen ber Nation hinausgriff; und also legte die Versammluna felbst bei zum Theil unfruchtbaren Berhandlungen ben Grund jur Berriffenheit burch fich bilbenbe Parteiungen, die ihre Mitalieber, als es zu ben wichtigen Fragen tam, zwangen, nicht im Beifte bes unbefangenen Urtheils, fonbern in dem bes einmal gemählten Clubs zu ftimmen. Der Bortheil der größern parlamentarischen Ausbildung der Berfammlung icheint gegen biefe Nachtheile zu verschwinden. Lettere fühlt die ganze Nation tief und noch lange; von ben Bortheilen hat fie feine bauernde Frucht Denn nicht die Beisheit ober bie parlamentarifche Gewandtheit ber Mitglieder find bei vollftanbiger Erfolglofigfeit ihrer Beftrebungen im Gangen und Großen Deutschlands Beil und ihr eigener Ruhm geworden. Der Menfch hat feine vollständige Schwäche ben Ereigniffen gegenüber boch endlich fühlen muffen; ber mahre Ruhm ber Ebeln in Frankfurt befteht vielmehr nur in bem Abel ber bethätigten Gefinnung und im treuen Berharren babei, gang unabhangig von Beisbeit und Geübtheit.

Es war keine octronirte Abschlagszahlung auf bie gerechten Foderungen bes Bolkes, als man in Wien 1815 als allgemeines beutsches Staatsburgerrecht foderte: vernünftige Preffreiheit, gleiches Unterthanenrecht in allen

Staaten, Freizügigkeit, ausnahmslofe Stellung vor bem orbentlichen Richter, Aufhebung ber Leibeigenschaft, Befugnif sich auf jeder Lehranstalt bilben zu durfen, rechtliche Gleichheit aller christlichen Confessionen, und freisinnigere Bolksvertretung in den einzelnen Ländern. Alle bamaligen Foderungen der Bessern und Berständigern im Bolke waren damit wirklich erschöpft.

Wenn ich neben biefe fieben ober acht Rechte ben Ratalog ber Grundrechte von 1848 halte, welcher beren leicht bas Behnfache enthält, fo fann ich mich, wenigstens in Giner Beziehung, eines Gefühls ber allertiefften Betrubnif nicht erwehren. Die Sache tommt mir bor wie ein einfaches, gefundes Dahl aus ber alten guten Beit ber beutschen Einfachheit und Bauslichkeit neben einem Tifche, ber überlaben ift mit allen möglichen nach frangolifchen Recepten gufammengefesten feinen Leckereien, mit benen man in ben verberbten Beiten bes Lupus und ber Bollerei fo gern ben Gaumen figelt, ohne Gefundheit und Bohlbefinden ju forbern. Und dann frage man fich einmal: Bas hatte jene Generation von 1815 eben erft gethan fur Deutschland und feine Freiheit, wie viel Blut bafur vergoffen, welche Opfer gebracht! Und mas foberte fie! Bas hat bagegen unfere Generation gethan, vor allen Dingen beren moderne Bortführer, und wozu balten fie fich berechtigt! Es ift mahr, man hat 1815 den Erwartungen nicht entsprochen, und man will daher Garantien, daß alte Berfprechungen endlich zur Bahrheit merben. Allenthalben aus ben Grundrechten fieht Furcht heraus, es moge wieber werben wie gur Beit ber Rarlsbader und Wiener Beschluffe, und in übertriebener Sorgfalt dies ju hindern, führt man ein entgegenftebenbes Ertrem herbei. Unfere Beit ift in mancher Sinficht eine andere geworden wie die von 1815 mar; auch ihrem Geifte muß fein Recht werben. Man verlangt jest im Bolte neben jenen alten Foberungen noch Deffentlichteit bes Rechts, Geschworenengerichte, vernünftiges Affociationerecht (Uebertreibung beffelben konnen nur bie Thoren wollen) und eine größere Behrhaftigfeit ber Burger zu eigenem Schute. Diefe beiben Roberungen, bie alten und bie neuen, jest vereint zu gemahren, hat wol noch feine Regierung angestanden. Das hatte einen fconen Rern für ein zeitgemäßes allgemeines beutsches Staatsbürgerthum gebilbet, wenn man babei fteben geblieben mare und fich vor allen Dingen bes Fingerzeigs erinnert hatte, der ale bie Sauptfache fur die allein mogliche prattifche Ausführung ber gangen Frage ichon in Wien fo beutlich gegeben ift: biefe Daffe von Rechten wird als Minimum angefeben; bei ihrer Bermehrung und weitern Gestaltung fur die Deutschen ift freie Entwidelung gelaffen, fodag bie Individualität bei ben einzelnen Stämmen in Beziehung auf alte zu Recht beftebenbe Gewohnheiten und Bertrage, auf Bohnfige und die bavon abhängige Art ber Cultur bes Bobens und ber Befchäftigung ber Ginmohner fowie auf fonftige Berhältniffe, freien Raum ber Bewegung habe.

Aber eine solche Lehre ist entweber übersehen ober vergeffen, und wir erhielten Grundrechte in einem Systeme, was sich ganz zusammenhängend ausnahm, aber als ein Theil einer ins Leben tretenden Verfassung bas Unaussührbarste und Unzweckmäßigste enthält, was wol je einem Staate zugemuthet ist. Neben bem Praktischen sehen wir Bestimmungen als Gesetz verkündet, welche

reine abstracte Rechteregeln, Normen für Entscheibungen, Bunfche wie fich ein Buftand entwickeln moge, und Befdrantungen von Rechten, ohne auf ber anbern Seite iraend Jemand Bortheile ju gemahren, find. Es find, allein bem Spfteme ju Gefallen, Grundrechte eigenmachtig von der Berfammlung verfündet, welche der Deutsche fo wenig 1815 wie 1848 weber gewünscht noch viel weniger verlangt hat; Beftimmungen, bie, ftatt bie beilfame Berichiebenheit ber Bohlfahrte. und Ermerbequellen ber Stamme in Deutschland flug jum Bortheile bes Gangen anzuerkennen und ju benugen, Alles über Ginen Leiften ziehen und arger centralifiren wollen, ale es bie tyrannischften Magregeln Rapoleon's nur je versuchten. Darin liegt weber Beisheit noch ber uns nöthige Datriotismus. Wenn fpater folche Disgriffe gerügt und folche Uebergriffe über Das hinaus, mas bas Bolt felbft 1815 und 1848 gewollt, zurudgewiesen murben, indem Beweife vorlagen, bag gange Stamme und Gegenben fich zu Grunde richten murben, ohne bag bet politischen Freiheit und Ginheit Deutschlands der geringfte Borfcub gefchehe, weil fo manches ber Grundrechte bamit in gar teinem Busammenhange ftanb: fo ward von Absonderungegelüften, von Baterlandeverratherei gefprochen, wo man doch nur Freiheit ber Deutschen fur bie Entwidelung ber eigenen Boblfahrt wollte. Ift bas etwa gro-Bere deutsche Freiheit, daß man fich nur einem Syfteme au Gefallen ruiniren laffen foll? Bei Anertennung ber Grundrechte von Seiten ber Regierungen ift nie bas Princip berfelben: möglichft freies Staatsburgerthum und alle aus bem Bolte hervorgegangenen nationalen Foberungen, in Frage gezogen; nur allein einzelne spstematische Zuthaten hat man abgewiesen. Da man es mit der Ehre der Versammlung unverträglich hielt, hier nachzugeben, und Alles oder Richts spielte, so ist sie selbst mit dem zu viel Gewollten gefallen.

Und bann stedt noch ein großer staatsmännischer Fehler barin, jenes System ber Grundrechte vor der Berfassung als beren Grundlage abgesondert gesucht, berathen und verkündet zu haben. Solche Grundrechte können, wenn sie bestehen sollen, nur Resultate aus einer Verfassung sein, alfo nur in ober nach ihr ihre wahre Stelle finden.

Denn von ber gang unumschrantten Gelbftanbigfeit muß ber Ginzelne aufgeben, ichon wenn Biele in einem Staate fich zusammenfinden. Findet nun gar, wie in Deutschland, bas Berhaltnif ftatt, bag bie leste und höchfte Allge neinheit nicht aus Personen, fondern erft aus Staaten fich bilbet, fo find größere faft boppelte politische Aufopferungen und Entfagungen bes Gingelnen in Beziehung auf bie Freiheit feiner Bewegungen nothig, die fowol vom Staate und bann wieber von bem über ihm ftebenben Staatenftaat in Anspruch genommen werben. Die mahre und eble Freiheit felbft leibet jedoch weniger; benn bas Gefühl, bag biefe Opfer, eben weil fie nothig find, freiwillig bem Gangen gebracht werden, erhebt eher als daß es nieberbruckt. Daher hatte man zuerft wohl ermagen follen, mas bie innern Staatsverbanbe als burchaus nothig in Anspruch nehmen; Alles, was übrig blieb, mar bann mit Recht unantaftbares Grundrecht bes Individuums, mas gegen willfürlichen Uebergriff ber Despotie gefichert merben Diefer Beg mare ber allein gum Beile fuhrende gemefen; erft muß bas Allgemeine, bann bas Besondere berudfichtigt werben. Dan ift jedoch bem entgegengefesten Princip gefolgt und hat querft bie Berhaltniffe bes einzelnen Individuums fertig ausgearbeitet. Mus lauter Furcht vor ben Buftanben von 1819 und 1820 hat man auch hier wieber zu viel gethan, und bie Gelbständigkeit ber bom Gangen faft ifolirten Stellung bes Einzelnen muß in ben Confequenzen allent. halben mit bem Allgemeinen im fortlaufenben Lebens. proceffe collibiren. Bur Bewahrheitung biefes Saues bebarf es teiner Beweife. Reine Beborbe in Deutschland wird fein, die allerhöchfte ober die allerniedrigfte, bie fich nicht in ihrem prattifchen Birtungefreife ftundlich in ewig verlegener Collision mit ben Grunbrechten, wie fie 1848 proclamirt wurden, befinden murbe, und ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich behaupte: es ift bei ftreng confequenter Durchführung berfelben rein unmöglich, nur eine einfache Gemeinbe mit folchen felbftandigen Individuen, wie fie verlangen, ju bilben. noch weniger einen Staat, und noch viel weniger einen Bunbesftaat. Bir murben ein Mittelalter in neuer Damals behnten bie unabhangi-Gestalt erhalten. gen Ritter ihre Raubzuge auf bie unbeschütten Gebiete ber Bauern und Gemeinben aus; heutzutage murben bie unabhängigen Individuen, auf ihr Recht fugend, ähnliche Uebergriffe auf bas vor ihnen offen ausgebreitete Gebiet bes Staats unter bem Schilbe ber Grundrechte und beren verschiedenfter Interpretation unternehmen, und das Gemeinwohl burfte nicht weniger barunter leiben. Wir haben wenigstens schon mehr als einen Versuch solcher mobernen politischen Ritter gefehen.

Aber nicht allein bei biefen beiben Fragen, Raiferthum und Grundrechten, bieten bie beiben großen Berfammlungen für bie allgemeinen Intereffen Deutschlanbe, Bien und Frankfurt, einen lehrreichen Parallelismus; fast in jebem Puntte brangt fich ein folcher auf, und es mare eine ichone, aber ungeheuer weite Aufgabe, ibn bis ins Gingelne ju verfolgen. Auf beiben Congreffen mar ber gange Gang ber Berhanblungen gleich: langes Streiten über Praliminarpunkte, Auseinanbergeben und Berfeinden babei (an bie Stelle ber Staaten in Bien maren in Frankfurt die politischen Parteien noch neben jene getreten); bann plogliches rapides Abthun ber Sauptfache, aber ohne Refultat, mas wieder ber Bukunft anheimgestellt ift. So wie Deftreich 1815 fcmere Anschuldigungen gemacht find, fo malat jest ein großer Theil ber Mitglieber ber Nationalversammlung bas Dislingen ber deutschen einheitlichen Berfaffung auf die oftreichifchen Abgeordneten. Bier ift Raum fur einen Runbigen, bas Bahre ju zeigen, fei es nun rechtfertigenb ober auf bocumentarische Beweise geftütt, bie Antlage begrundend. In Bien und Frankfurt haben die getrennten Religionen ihren Ginfluß auf die politische Geftaltung unfere Baterlands nicht verleugnet. Auf beiben Berfammlungen ift ber Rame Gagern gu bober Bebeutung gelangt, felbft nach erfolglofem Ringen. erfte berfelben begann bamit, bag wenige Dachte bas Berfaffungewert in ihre Sand nahmen, ihrer fünf; man opponirte von Seiten Baierne und Burtemberge; bann machte man andere Bersuche, kam zu nichts, litt baran 33 Jahre, begann einen zweiten Einigungsversuch 1848 unter Theilnehmerschaft noch mehrer Berechtigten als beim Wiener Congresse, erreichte wieder nichts und kehrt endlich zum Schluß wieder zu einer noch kleinern Commission von drei Mächten zuruck unter abermaliger Opposition von Baiern und Würtemberg. Welcher merkwürdige Kreislauf der Begebenheiten! Wie viel gehört doch dazu, um erst zu lernen: Viele Köpfe, viele Sinne, aber nicht bessere Sinne!

Alfo abermale haben wir einen im Gangen und Gro-Ben verungludten Berfuch ju beflagen, ein Berfaffungsibeal, für welches ber Deutsche ichmarmt, ins Leben gu Aber über bie Sache felbft ift bamit nicht abgeurtheilt, und fie bleibt eine beständig fortlaufende. Gine britte Conferenz muß nothwendig als Rolge ber Greig. niffe balb ins Leben treten, um ben Gegenstand von neuem aufzunehmen. Nach welchem Grundriffe ober nach welcher Borlage fie auch arbeiten und aus welchen Mannern fie jufammengefest fein wirb - es kann nur jum Beil bes gangen Baterlands ausschlagen, wenn fie bie gefammten Refultate ber gleichen 3med verfolgenben beiben Borversammlungen in Bien und in Frankfurt beffer ermägt und treulicher murbigt, ale von ber ameiten bie ber erften gewürdigt worben find. Nicht allein ber Politiker vom Kach gewinnt eine Reihe ber weifeften Echren für feine Thatigfeit, um alte Fehler ju vermeiben und Erfolge ju fichern; wichtiger ift noch, bag bem Patrioten - und foldes follte jeber Deutsche fein ber mahre Standpunkt für feine Anspruche und feine Soffnungen und Bunfche endlich volltommen flar fein

tann. Er wird endlich einsehen, bag es flug ift, bem Borhandenen gemäß fich einzurichten und ben Bau gu forbern, und nicht in einem Sbealismus bas Beil gu fuden, ber fo leicht taufcht, weil fein Onftem nur auf ben truglichen Bogen bes Gemuthe und bes Gefühle, aber nicht auf bem feften Fundamente ber Wirklichkeit erbaut ift; er wird begreifen, baf es fur ben Deutschen teine Schande fein tann, ftufenweise au bem letten Biele ber Berfaffung porzuschreiten, ba auch ber Englander, ber an politifcher Ausbildung, Unternehmungsgeift und Ausbauer nicht gurudfteht, ein folches Biel erft nach faft 700 Jahren erreichen fonnte; er wird fich überzeugen, bag eben in biefem langfamen Bau eine Gemahr ber Festigkeit liegt, ba er weiß, bag Gebaube, bie über Racht ploglich in die Bobe fteigen, auch in ber Regel ebenfo fcnell wieber gufammenfturgen. Gibt Deutschland fich hingegen felbft verloren, weil nicht rafch alles Getraumte erreicht ift, bann freilich ift ihm nicht gu rathen und auch nicht zu helfen.

Denn tros der ganzlichen Erfolglosigkeit und ber ganz unmöglichen Resultate der Paulktirche ist doch ungeheuer viel, wenigstens indirect, gewonnen, und so gut wie Deutschland nach der Versammlung von Wien 1815 einiger war als 1812, ebenso gut kann es nach 1849 ein ganz anderer Staat sein wie es 1847 war. Ein langer Friede hatte über die innern Zustände zugleich einen Schleier geworfen, hinter dem Manches undeutlich, Manches ganz geheimnisvoll blieb. Er ist plöglich im Drange kriegerischer Aufregung geschwunden, und wir sehen uns jest plöglich wie wir sind. Wir haben die wahren Kräfte im Staate erst kennen gelernt

und gefeben, bag bie Dacht ber Regierungen nicht eine willfürliche Usurpation fei, die man nur fo verbrangen tonne, indem man ein Borurtheil fur fie, mas man unzeitgemäß nannte, bei ben Staateburgern zu vernichten trachtete, ober indem man eine über ihnen fiehen follenbe Macht auf dem Papiere decretirte. Bir haben vielmehr bie Macht ber Regierungen ale eine uralte berechtigte und barum beständig fraftig fortlebende erfannt, fo fraftig, baß bie, welche fie fturgen wollten, endlich Schus fuchenb gu ihnen gurudfehren mußten. Anbererfeits haben bie Regierungen wieder gefehen, baß fie auch nicht mit ber offentlichen Meinung im Bolte fpielen tonnen und bag eine Berachtung berfelben immer eine Berausfoberung ift, bie ftete aufgenommen und blutig ausgefochten wird. Diefe beiben Gewalten, indem fie einmal jebe eine Beit allein einfeitig bie Ufurpatoren gefpielt, werben eingesehen haben, bag jebe allein für fich auf bie Dauer nichts ausrichten fann, baß fie fich gegenfeitige Bugeftanbniffe machen muffen, um im harmonischen Berein, indem jeber ihr Recht gegeben wird, ein bauerhaftes Sange gu bilben.

Wir haben das mahre Einigkeitsgefühl in Deutschland erst jest erkannt und brauchen nun nicht mehr wie früher, indem man davon eine ganz falsche Borstellung hatte, unhaltbare Staatstheorien auf Sand zu bauen. Wir können vielmehr erst jest die jenem wirklichen Einheitssinn auch wirklich entsprechende Verfassungssorm finden.

Wie diese Form auch ausfalle, etwas fteht dabei schon fest, und die britte Nationalversammlung tann gar nicht umbin, eine Menge Anordnungen in ben Buftan-

ben unfere Baterlandes ju machen, bie lang gehegten Bunichen entsprechen. Die Berhandlungen in Frantfurt haben Bieles als gang unvermeiblich ergeben, eben aus bem Grunde, weil fie erft bas mahre Licht über un= fere Buftanbe angegunbet. Die fann es wieber einen fo einseitigen Bunbestag geben, wie ber alte mar, und bas Gemeinwefen bes gangen Deutschlands tann nicht anbers als in einem Staaten - und einem Boltshaufe berathen werben. Gin allgemeines Reichsgericht fcutt vor willfürlichen Incompetenzerflarungen und fichert Jebem fein Recht. Bernunftige Preffreiheit und vernunftiges Affociationerecht, fowie Deffentlichkeit ber Rechtepflege und bes Bermaltungswefens und endlich bie Gefchworenengerichte merben nicht wieber gurudgezogen werben fonnen. Dazu tommt noch bie neue Garantie einer freisinnigen Boltsvertretung in allen beutschen Lanbern. Bahrlich, wenn folche Allen gemeinfame Guter nicht in bem gemeinfamen Beftreben, fie ju erhalten, jum Gefühl bes Bufammenwirkens und endlich ju bem ber Ginheit fubren, bann ift jebe Soffnung berfelben im voraus aufaugeben. Aber bann mag ber Deutsche auch ehrlich und offen gefteben, bag er ihrer nicht murbig fei. Es mare enblich einmal an ber Beit, bag er bas Sprechen und Reben von ber Ginheit ein wenig unterwege liefe, und bafur burch Thaten bewiefe, bag er fie ber Sache nach fcon haben tonne, fowie er nur molle.

Aber die größte Wohlthat hat die frankfurter Berfammlung Deutschland badurch gethan, daß sich in Folge ihrer Berhandlungen einmal recht die Spreu vom Beizen gesondert hat. Auf dieser Erkenntniß beruht eine große hoffnung der Befferung, indem man fo recht die kran-

ten Stellen in unferm Gefellichafteleben erkannt hat. Bie weit bereits ber Boben unter unfern gugen untermuhlt war von Theorien und Beffrebungen Gingelner, welche bie Leichtgläubigfeit ihrer Mitburger gu ehrgeigigen 3meden benugen wollten, bas hat fich noch vor zwei Jahren wol schwerlich irgend Jemand traumen laffen. Bir haben gefehen, mit welcher Klugheit und welcher Ausbauer hierbei verfahren; wir haben bie Frechheit tennen gelernt, mit ber man bie Anordnungen ber Gefetlichkeit interpretirte, um fie jum Dedmantel folder Beftrebungen zu haben und ihre Fahne gur Taufchung ber Unwiffenben aushangen gu fonnen; wir haben gefehen, wie jedes andere verächtliche Mittel auch willtommen mar, wenn biefer Weg noch nicht zum Biele führen wollte. Deutschland tann nun vollkommen - innerhalb und außerhalb ber Paulefirche - ben mahren Patrioten von bem eiteln und egoistischen Chrgeizigen, ben feichten Schwäßer von bem Berftanbigen, ben mahren Polititer von bem reinen Parteimann, ben Ibealiften vom verftanbig und rubig Prufenben, bie niebrige Seele vom mahrhaft Ebeln und Großherzigen, mit einem Worte, ben Berufenen von bem Unberufenen fonbern, und ertennen, auf welche feiner Sohne es in Butunft feine Soffnung einer beffern Beit ju bauen habe. Bebe ihm, wenn es in alten Borurtheilen beharrt, feine Gefchichte auch biesmal vertennend überfieht und bei ber nachften Entscheidung seines politischen Schidfals abermals bas Borgefallene gang vergift ober fo thut, ale habe es barauf feine Rudficht zu nehmen; wenn es noch immer bei ber Meinung verharrt, mas geschehen, sei Alles fehr

unb act t Campagnia aring 3 ies t II MEM FIE WILLES Mark of Section 2 Ste want THE E IS NOT THE THE RESERVE THE PARTY OF THE PA The Election of the same The E SEE TO BURGEN AN EXE E STREETHER SIL WILL W. E. E. C. WHERE W. of the last of the E RIV BIRIN drilling THE THE WILLHHILLS IN II irde America mailing minipally milk See Maptell Brutthieit mill Continue Full Julying Pall thullian Arminian Thenlillen will mil We Wheelth Ship mill Grotterkiten int Mille Miller Angernlenen bengenning inne eigen Lewes Capit is in Milling Inne Ping Seit di pulletti pupe Mittelle Illing

Barg arbaret, whe helpspell the milling the same arbaret, whe helpspell the the milling the same arbaret, when he man he

ben unfere Baterlandes gu machen, bie lang gehegten Bunichen entsprechen. Die Berhanblungen in Frantfurt haben Bieles als gang unvermeiblich ergeben, eben aus bem Grunde, weil fie erft bas mahre Licht über un= fere Buffande angegundet. Die tann es wieber einen fo einseitigen Bunbestag geben, wie ber alte mar, und bas Gemeinwefen bes gangen Deutschlands fann nicht anbers als in einem Staaten - und einem Boltshaufe berathen werben. Gin allgemeines Reichsgericht ichust vor willfürlichen Incompetenzerflärungen und fichert Sebem fein Recht. Bernunftige Preffreiheit und vernunftiges Affociationerecht, fowie Deffentlichfeit ber Rechtepflege und bes Bermaltungsmefens und endlich bie Gefchmorenengerichte werben nicht wieber gurudgezogen werben tonnen. Dazu tommt noch bie neue Garantie einer freisinnigen Bolfevertretung in allen beutschen ganbern. Bahrlich, wenn folche Allen gemeinsame Guter nicht in bem gemeinsamen Beftreben, fie ju erhalten, jum Gefühl bes Bufammenwirtens und endlich ju bem ber Ginheit fuhren, bann ift jebe hoffnung berfelben im voraus aufaugeben. Aber bann mag ber Deutsche auch ehrlich und offen gefteben, bag er ihrer nicht murbig fei. Es mare enblich einmal an ber Beit, baf er bas Sprechen und Reben von ber Ginheit ein wenig unterwege liefe, und bafur burch Thaten bewiefe, baf er fie ber Sache nach fcon haben tonne, fowie er nur wolle.

Aber die größte Wohlthat hat die frankfurter Berfammlung Deutschland baburch gethan, daß sich in Folge ihrer Verhandlungen einmal recht die Spreu vom Weizen gesondert hat. Auf dieser Erkenntniß beruht eine große hoffnung der Besserung, indem man so recht die kran-

ten Stellen in unferm Gefellichafteleben erkannt hat. Bie weit bereits ber Boben unter unfern Fugen untermublt war von Theorien und Beftrebungen Gingelner, welche die Leichtgläubigfeit ihrer Mitburger gu ehrgeigi. gen 3meden benugen wollten, bas hat fich noch por amei Sahren wol schwerlich irgend Jemand traumen laffen. Wir haben gefehen, mit welcher Rlugheit und welcher Ausbauer hierbei verfahren; wir haben bie Frechheit fennen gelernt, mit ber man bie Anordnungen ber Gefetlichfeit interpretirte, um fie jum Dedmantel folcher Beftrebungen zu haben und ihre Fahne gur Täufchung ber Unwiffenden aushängen zu konnen; wir haben gefeben, wie jebes andere verächtliche Mittel auch willfommen mar, wenn biefer Weg noch nicht jum Biele führen wollte. Deutschland tann nun vollkommen - innerhalb und außerhalb ber Paulefirche - ben mahren Patrioten von bem eiteln und egoistischen Chrgeizigen, ben feichten Schmager von bem Berftanbigen, ben mahren Polititer von bem reinen Parteimann, ben Ibealiften vom verftanbig und ruhig Prufenden, die niedrige Seele vom mahrhaft Ebeln und Großherzigen, mit einem Borte, ben Berufenen von bem Unberufenen fonbern, und ertennen, auf welche feiner Sohne es in Butunft feine Soffnung einer beffern Beit ju bauen habe. Bebe ihm, menn es in alten Borurtheilen beharrt, feine Gefchichte auch biesmal verfennend überfieht und bei ber nachften Entscheibung feines politischen Schickfals abermals bas Borgefallene gang vergift ober fo thut, ale habe es barauf feine Rucksicht zu nehmen; wenn es noch immer bei ber Deinung verharrt, mas gefcheben, fei Alles febr

gut und unverbesserlich, und nur durch Jufall oder in Folge hinterlistiger Einzelpolitik und Reaction nicht zur Ausstührung gekommen. Wer in Dem, was erfolgt ist, nicht ein ganz nothwendiges Resultat unserer sämmtlichen Zustände sieht, was gar nicht anders kommen konnte wie es kam, und nun einen ganz andern Weg der Heilung einschlägt, der kann das ganze Unglück der Jahre 1848 und 1849 noch einmal, aber dann in vermehrter (jedoch keineswegs verbesserer) Aussage erleben.

Es find golbene Worte, welche man in Frankreich ben Deputirten von 1848 zurief:

"Wir verlangen, bag man bie Aufgabe, ju beren Löfung bas Land berufen ift, nicht übertreibe, bamit burch bie Uebertreibung, mit ber es unmöglich ernft gemeint fein fann, weber ber Gifer abgefühlt, noch ber Ropf verwirrt merbe, indem man über fie felbft Unruhe empfindet. Moher bie auffallenden Symptome ber moralifchen Erschlaffung gleich im Anfange ber Revolution, biefe feltfame Abspannung im Angeficht fo vieler Reformen, biefes Streben, ju Enbe ju tommen, ehe man nur recht angefangen ? Doch wol nur baber, weil man in ber erften Beit bie Gemuther fo überhest und gereist hat, baf fie nun feinen anbern Gebanten haben, als sur Rube ju tommen. Man bat ben Leuten vorgespiegelt, es fei bie gange Belt umgugeftalten, und fo hat fich die Einbildungefraft auf die feltsamften Dinge porbereitet. Eritt nun, wie es nicht andere fein fann, ber gewöhnliche Lauf ber Dinge ein, fo foll er ftodburgerlich, fchal ober gar gemein fein, und fo tennen wir balb weiter nichts als bie Gefühle ber Ungufriedenheit ober bie ber verzweifelnben Refignation!"

Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse. 275

Die Anwendung auf unsere eben durchlebten und auf die uns unmittelbar bevorstehenden Zustände macht sich von selbst. Eine treffliche moralische Lehre aber liegt in jenen Wahrheiten, und man sollte die Fabel von 1815 und 1849 nicht ohne sie studiren.

# Anmerkungen.

1) War eine beutsche Macht einmal fo offen und banate nicht immer ben Bormand, für bas Allgemeine ju fampfen, beraus, fo mar bies nicht recht. Go fagte Metternich (Gagern's Bricfmechfel mit Stein): "Ich hatte nur gewunscht, Preugen hatte weniger von Abficten auf jenseit rheinische Provingen gesprochen, als von einer allgemeinen Befeindung Rapoleon's."

2) Ale Einzelne, namentlich herr von Gagern (Mein Untheil an ber Politit, IV, 29) bem herrn von Stein gegenüber fich fcon im April 1813 über einen Plan für bas Allgemeine aussprachen, ba erfolgten folde Erwiderungen, bas man icon aus ihnen klar fiebt, wie über ein fünftiges Deutschland als Ganges fich die preu-Bifde Politit feine feftftebenbe Anfict gebilbet batte.

3) Flassan, Histoire du congrès de Vienne, I, 56. Alexandre s'engageait à ne pas poser les armes, tant que la Prusse ne serait pas reconstituée dans les proportions statistiques, géographiques et financières conformes à ce qu'elle était en 1906 - et à appliquer à l'agrandissement de la Prusse toutes les acquisitions dans la partie septentrionale de l'Allemagne à l'exception des anciennes possessions de la maison d'Hanovre.

4) Gagern (a. a. D., II, 197) fpricht fich über biefen Punkt ebenfo, nur verblumter und biplomatifder aus: "Preußen wollte bie Raisermurbe nicht mehr! Es wollte fie nicht als Gulfsmittel und Gemicht in Deftreichs Sand - - obne Meguivalent für fic Und es wollte fie nicht als ein bloges Nichts." Wenn ich mich über diefen Punkt birecter ausgesprochen habe, so wird fich an einem andern Drte bie geeignete Stelle finden, Das mitzutheis len, mas mir gur Begrundung biefer Thatface gu Gebote ftebt.

- 5) Man vergeffe die Zeit nicht, wo dies geschah August und Anfang September 1813. Die erste Eröffnung Baierns an Preußen foll schon im Marz ober April geschehen sein.
- 6) Bon Schmeben rebe ich nicht, weil fein Ginfiuß auf die europäischen Angelegenheiten, ben genannten Mächten gegenüber, zu unbebeutenb mar.
- 7) Die Centralverwaltung der Berbundeten unter Freiheren von Stein. Deutschland 1814. Unl. A enthält bas Ginsehungsbocument:
  - Art. 1. Il sera établi un département central qui sera muni des pouvoirs de toutes les puissances alliées.
  - Art. 5. Les provinces autrichiennes, prussiennes, hanovriennes et suédoises, qui avant l'année 1805 appartenaient aux puissances actuellement alliées resteront exemtes de l'influence du département central. Also von Baiern selbst feine Rede, man wollte sich nicht die Hand binden.
  - Art. 8. Quant aux pays dont les princes deviendront alliées des Puissances, il dependra des traités à conclure avec eux de régler en combien le département central pourra s'immiscer dans l'administration.
  - Art. 9. Le département central, dependant de toutes les puissances alliées, il sera tenu de prendre leurs ordres, dans les cas, qui ne seraient point prévus dans l'instruction générale, qui sera rédigée, et de leur rendre compte de son administration.
- 8) Im Frühjahr 1814 fragte ber Graf Schlabrendorf zu Paris Stein nach feinen Dienftverhaltniffen, worauf ber Lettere schroff erwiderte: Ich habe nur Auftrage, diene Keinem! Schlabrendorf bemerkte achselgudend: Auf die Art freilich Keinem, weil Allen! Das war ber Ragel auf den Kopf getroffen. (Barnhagen, Denkw., V.)
- 9) Gegen Ende des Jahres 1914 war unter ben Fürsten, welche dem Rheinbund entsagt hatten, viel die Rede von einer zu schließenden Bereinigung zur Bestreitung der Kriegskosten. Plan und Berbindung, aus der leicht eine weitergehende politische hatte werden können, sielen bald zusammen, weil die größern Mächte durchaus nichts davon wissen wollten.
  - 10) Rluber, Acten des Biener Congreffes, I, 62: Le traité

de Chaumont et la paix de Paris stipulèrent, que l'Allemagne serait un état fédératif.

- 11) Rlüber, a. a. D., 45.
- 12) Ruber, a. a. D., II, 70fg.
- 13) Rlüber, a. a. D., 171.
- 14) Rluber, a. a. D., I, 61.
- 15) Solche Auffahe, wie in Rr. 111 bes "Rheinischen Mercur", wo bargethan wurde, baf nur Manner in Wien tagen sollten, welche vollständige Kenntnis ber beutschen Berfassung haben, waren in allen beutschen Blättern bis Mitte October die gewöhnlichen.
  - 16) Gagern, a. a. D., II, 199 fg.
- 17) Freilich äußert Gagern anberwärts consequent, daß gerade diese Bestimmung allein daraus resultirte, daß Destreich und Preusen sich gegenseitig die Kaiserwürde nicht gönnten. Allein auch hier scheint er ganz den außerordentlichen Einfluß, der jene Bestimmung mit dietirte, zu vergessen. Er war gewiß reichlich so groß als die im Innern wirkenden Motive, und wir haben diesen Punkt schon ganz besonders hervorgehoben.
- 18) Man febe fur bas Folgende mas er felbst barüber fagt: Gagern, a. a. D., 11, 200 fg.
  - 19) Rlüber, a. a. D., III, Nr. 10.
  - 20) Das Bergeichnis bei Rluber, a. a. D., I, 1, 94.
- 21) Daffelbe fagte Rufland an Burtemberg in ber Rote vom 31. Januar 1815 und brobte fogar ichon mit Intervention, wenn obigem, burch alle Staaten zu Paris festgeschtem Punkte nicht nachgegeben murbe. Rluber, a. a. D., IX, 272.
- 22) Ich bemerke hier, daß die beiden Hohenzollern erst später zutraten und die ersten der folgenden Berhandlungen eigentlich von 29 deutschen Fürsten eröffnet wurden. Ich spreche der Kürze wegen gleich von 31.
  - 23) Die folgenden Berhandlungen bei Rluber, a. a. D., 1, 72 fg.
- 24) Bur Auftlarung bes folgenden Rotenwechsels kann ich noch eine Bemerkung hinzufügen, welche sich nicht bei Alüber sindet. Metternich und harbenberg hatten geglaubt, nicht mit ben 31 kleinern Staaten als einer anerkannten geschloffenen Macht in Unterhandlung treten zu durfen, und daher unter der hand ben

Grafen Münster bevollmächtigt, ihre Erwiderungen auf die an sie gerichtete Rote (in der natürlich Münster ganz für Hannover einstimmte) gleichsam wie in einer Privatverhandlung zur Kenntnis der übrigen deutschen Höfe zu bringen. So entstand die folgende eigenthümliche Form der Unterhandlung, welche trop derselben eine allgemein deutsche blieb.

- 25) Dentidriften bes Miniftere von Stein über beutiche Berfaffungen, herausgegeben von Pers, 14.
  - 26) Gagern, a. a D., II, 195-197.
  - 27) X. a. D., 192.
  - 28) Rlüber, a. a. D., I, 2. G. 37.
  - 29) Rheinischer Mercur, Rr. 160 und 161.
  - 30) Gagern, a. a. D., II, 348.
- 31) Schaumann, Gefdichte bes zweiten Parifer Friebens. Acten-ftude Rr. 20.
  - 32) Gagern, a. a. D., IV, 39.
  - 33) Urnbt, Rothgebrungener Bericht, II, 84.
- 34) Der eigentliche lette formliche Bertrag ift bekanntlich erft vom 18. Mai batirt.
  - 35) Rlüber, a. a. D., I, 4, 43.
  - 36) Rluber, a. a. D., IV, 391 fg.
- 37) Klüber, Ueberficht ber Berhandlungen, 132 fg. Die Sigungsprotokolle felbst stehen in ben Acten, II. Wir kommen barauf spater gang besonders gurud.
- 38) Die Specialitäten in ber Ausführung biefer Beftimmung wurden offen gelaffen und einer fpatern Beit vorbehalten.
- 39) Auch hier hat man nichts Besonderes weiter gesagt und die Sache zur Entscheidung späterer Berathung überlaffen. Preußen dachte aber offenbar an fich, Deftreich, Baiern, hannover und Burtemberg; denn es machte die Bestimmung, daß es und Destreich jedes zwei Stimmen haben sollten, daß aber diese vier Stimmen, wenn sie mit den drei übrigen collidirten, keine Mehrheit, sondern Gleichheit begründen sollten.
- 40) Ich gable biefe bier nicht auf, ba es nur auf eine Geichichte ber Entwickelung ber allgemeinen Bunbebverfaffung, nicht auf eine Entwickelungsgeschichte ber Stanbe ankommt.

- 41) Eciber kamen diese aussührlichen Entwürse erst spät zur allgemeinen Kenntniß und die öffentliche Stimme konnte sich erst dann darüber aussprechen, als in Wien so gut wie Alles entschieden war. So sanden einzelne Paragraphen eine geistreiche Erörterung im "Rheinischen Mercur" vom 16.—20. Mai 1815 von einem Herrn von Wangenheim. Es wird der Mangel von Reichsständen hier ganz besonders hervorgehoben. Bemerkt muß übrigens werden, daß die Idee, dieselben zu constituiren, damals nur noch spärlich vertreten und ebenso spärlich ausgesprochen wurde. Die spätere Zeit mit ihren Ereignissen war hier erst Lehrerin der allgemeinen Meinung.
  - 42) Rluber, Acten bes Biener Congreffes, I, 4, 104.
  - 43) Cbent., II, 298.
  - ' 44) Cbenb., II, 308.
- 45) Das Berdienft, diesen Punkt unablässig seft zu halten, gebührt herrn von Weffenberg. Er hatte am 27. November 1814 bereits eine eigene Denkschrift bem Congres übergeben. (Alüber, a. a. D., IV, 299 fg.) Wäre man ihm gefolgt, man hatte die spätern ungläckseigen einzelnen Concordate mit Rom und die Folgen der breißiger Jahre gespart!
  - 46) Rluber, a. a. D., II, 324-586.
- 47) Sie ift ohne Datum. Abgebrudt bei Klüber, a. a. D., VI, 579, und ist im September ober October 1814 überreicht. Man bente bei Beurtheilung berselben baran, daß dazumal noch nicht bas Zeitalter ber wohlseilen nichtsfagenden Petitionen war!
- 48) Bon Dem, mas fpater außerhalb Frankfurt gefcab, rebe ich nicht einmal.
- 49) Man darf den Berf. nicht mieverstehen. 3mar hieß es, die Nationalversammlung habe eine Bereinbarung nicht ausgeschlossen, allein sich die lette Entscheidung vorbehalten. Wenn an der letten Entscheidung nicht beide Theile gleiche Rechte haben, so ist es keine Bereinbarung; ganz ist sie verweigert sogar noch, ale die Unmöglichkeit der franksurter Berfastung schon entschieden war.
- 50) Man hat freilich ben Namen wohl vermieben, aber die Sache befto ftrenger feftgehalten.

# Geschichte ber beutschen Seemacht.

#### 23 on

# Friedrich Wilhelm Barthold.

A tale of the times of old! The deeds of days of other years!

Ossian.

Erfte Abtheilung.

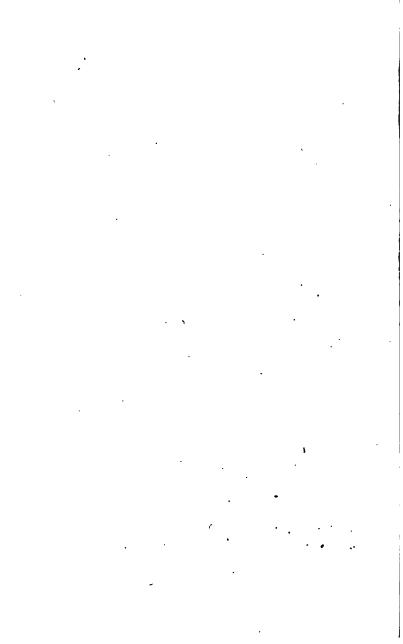

#### Erstes Capitel.

Allgemeines. — Ungunftige Lage Deutschlands zur Gründung einer Seemacht. — Die alten Germanen ihre eigenen Lehrmeister. — Das Segelschiff. — Die erften Unternehmungen der Bataver, Friesen, Kaufen. — Die Franken und Sachsen zur Sec. — Carausius. — Secfahrerberuf der Altsachsen. — Die Eroberung von Britannien. — Bon Shr. Seb. bis 449 n. Shr.

Ein englischer Ritter aus der Zeit Elisabeth's und Jafob's I., gleich berühmt burch feinen Unternehmungegeift und feine Schickfale als durch bie Unabhangigfeit feiner Gebanken, Sir Balter Raleigh, fagt in feiner Schrift: "Ueber bie konigliche Flotte und ben Seebienft": "Ber die See beherricht, beherricht ben Sandel; wer den Sanbel ber Belt beherricht, beherricht bie Reichthumer ber Belt und folglich die Belt felbft." Die Folgerichtigfeit biefer Gebanken, welche ber ftolge Englander bereits entwickelte, ale bie erfte britische Pflanzung in Birginien fummerlich begann, wird Derjenige am wenigften leugnen, welcher heutzutage bie unermeglichen Bortheile ber Colonisation Albions in vier Belttheilen über-Doch barf jest nicht mehr von einer Beberrfchung bes Welthanbels burch irgend ein Bolt bie Rebe fein; ein neu fich bilbenbes allgemeines Bolferrecht ver-

bietet gleich unwidersprechlich eine Monarchie der Meere als eine Universalmonarchie auf bem Reftlanbe. Soll aber nach ben Grundfagen vernünftiger Bolfergleichheit fein einzelner Staat ben Gebanken Sir Balter's zur Richtschnur feines politischen Strebens machen, fo gilt bie Befchrantung jenes Borte, vielmehr bie Umtehrung: "Wer teinen Theil hat an ber Seeherrschaft, hat teinen Theil am Belthanbel; mer feinen Theil hat am Belthandel, hat feinen Theil an ben Reichthumern ber Welt", für unerläßliche Lebensmarime eines großen Bolfes, bem bie Bohlthat ber Lage am Deere gewährt ift. Ze weniger es folden Bortheil unmittelbar zu nugen verfteht, um fo weniger erfüllt es die Aufgabe feiner Stellung; ift es einmal im ehrenvollen Niegbrauche gemefen und hat fpater benfelben eingebust, fo ift es fchmachvoll in feiner Entwickelung gurudgefchritten und follte es auch bas golbene Beitalter in Runft und Biffenichaft feiern und feine Landheere Cafar's Legionen gleich fein. Unfer beutsches Bolt nun, fahrlaffig in gar vielen Dingen, welche feiner Chre und feiner Wohlfahrt bienen, hat, gebantenlos und fleinherzig, von ehemaligen Besisthumern nichts in höherm Grabe vermahrloft als feine Behrfraft gur See; hat nichts fchimpflicher und wiberftanbelofer hingegeben ale bie Berrichaft junachft über feine Meere, ehemals in ber Bebeutung eines Beltmeers; hat, ohne aufere Uebermaltigung, allein aus Trägheit und in Folge innerer Auflofung, einem Sandel entfagt, ber brei Sahrhunderte hindurch die Reichthumer Nord- und Befteuropas jum Umfas in feine Stabte Solche Selbstvernichtung ift um fo tiefer beflagenswerth, als nur bie unermubliche Anftrengung, ber kluge Geift, die Kampfbereitschaft der Borfahren ungunftige Naturverhaltniffe besiegte und die Schiffahrt mit ihrem Schape von Kenntniffen, ja mit der Berbreitung der wesentlichsten Bezeichnungen 1) der Seemannssprache unter die andern schiffenden Europäer, zum Gigenthum der Deutschen machten.

Die anberthalbtaufend Sahre in ber Mitte zwischen jenen erften Friefen, Rauten, Franten und Sachsen, Die auf ausgehöhlten Baumftammen . mit Rubern, ober in Ranots (Rorafles) von geflochtenem Beibicht, auf fcmachem Riele, mit Seitenbedeckung von Thierhauten und Segeln von Fellen, aus ber Munbung ihrer Fluffe fich hinausmagten, burch bas fturmifche beutsche Deer bis Aquitanien und Spanien ale verwegene Rauber fuhren, und zwischen bem legten Schiffstreffen, in welchem bie preußische Flagge unter Pulverdampf wehte — beim Repainer Saaten im Jahre 1759 -, sowie endlich bis jum Spiel mit ber Erbauung von Kanonenboten und Rriegsfahrzeugen unter fremden Deiftern: welche befchamende Mahnung laffen fie an uns ergeben! Diefer über anderthalbtausenbjährige Beitraum von dem flugen Munde, welcher bas gothische Wort "Stip", bas allein fteht in allen Sprachen und von der Borftellung allein entlehnt ift, querft aushauchte, ben Winden Namen gab; von bem erften maghalfigen Berfuche unbelehrter Gelbfterfinbung und ber neuen Runft bes ", Segelns am Winde", bis zur Schöpfung einer beutschen Reichsflotte auf bem Papiere, einer beutschen Marine mit erborgter Bezeichnung für frembgewordene Dinge! - wie tief nieberschlagend find fie fur unfer Bolkegefühl, wenn wir überhaupt beffelben noch fabig find. Die vorliegenden Blatter, be-

ftimmt, ben Glang ber beutschen Seemacht von ben unmertlichften Anfangen bis jum ganglichen Erlofchen gu fcilbern, haben querft bie naturlichen Schwierigkeiten barzuftellen, welche ber Richtung unfers Bolts auf bas Meer entgegentreten, und bann hervorzuheben, bag umfere fruheften Altvordern, ohne belehrende Borbilber, auf fich felbft angewiesen, mit fühnem Erfindungegeifte ihre große Aufgabe förberten. Weber lub ber Anblid bes unermeflichen Dceons fie, wie Portugiefen und Spanier, aus geschirmten Safen und fichern Buchten auf bie hohe Fahrt hinaus; noch auch maren fie in ber Lage, fremde Meifterfchaft mit bem Gefammtermerbe einer fertigen Runft fich anzueignen und wie Bar Peter innerhalb weniger Jahre eine gebieterifche Flotte von ben Werften gleiten ju feben. Sie muften bie Ratur gwingen und überliften; fie mußten bentenb erfinden.

Als die im engern Sinne germanischen, die deutschen, Stämme Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung auf den Boden einwanderten, der sie festhielt, weil sie nicht weiter gegen Mittag und Abend ausweichen konnten, lagen alle Keime gesellschaftlicher Thätigkeit unentwickelt in dem Hirtenvolke; ohne Wahl, langsam, in Volge der natürlichen Beschaffenheit des Raumes, den sie offen fanden, dilbeten sie in vielen Geschlechtsaltern die eigenthümlichen Lebensverhältnisse aus, welche die kundbare Geschichte antrifft. Der weite Schoos des innern Asiens, ihre gemeinsame Wiege, bedingte am allerwenigsten die Richtung auf das Geefahrerleben; wären die ersten Auszüglinge Anwohner eines Meeres gewesen, so hätten sie entweder ein Land wie Germanien nicht zu ihrem Siese gewählt, oder früher die gewohnte Weise

bes urfprünglichen Dafeins in ber neuen Beimat bervortreten laffen. Bon allen großen ganbern unfere Erbtheils, welche eine naturliche Glieberung als Schauplas eines Bolksgangen bezeichnet, ift nämlich Deutschlands Lage am ungunftigften fur bie Schöpfung einer gebieterifchen Seemacht. Sein größter Strom, Die Donau, munbet fern unter fremben Bolfern in ein bem Beltverfehr abgewandtes, leicht verschliegbares Beden; eine fcroffe Gebirgemauer, Die ihre Fluffe ber entgegengefesten Richtung und bem engen fublichen 3wifdenraum nur reifende, unschiffbare Bergmaffer gufenbet, icheibet Germanien von bem fcmalen Bufen, welcher ben Bugang jum Deere ber altgeschichtlichen Welt vermittelte. Bie andere murbe unfere Baterlands innere und außere Befchichte fich gestaltet haben, ergoffe fich ein machtiger Strom aus ber Mitte beffelben, fatt bes Tagliamento etwa eine Dwina ober ein Rhone, in bas Abrigtifche Meer? Die Dftfee, beren fublicher und weftlicher Rand ben beutschen Bolfern gehort behnt fich, ohne gablreiche und fichere Safen, gefahrvoll ber Schiffahrt, bem armen Morben zu erweitert aus und unterliegt ber Absperrung; fie macht freie Bewegung von ber Billfur eines fremben Bolfs abhängig, welches, als Bewohner einer Infelgruppe und burch bie Ratur felbft auf bas naffe Glement angewiesen, frube bie Berrichaft ihrer Enge fich anmagen burfte. Baren teutonifche Stamme nicht aus ber cimbrifden Salbinfel wieber fublich gemanbert, ober hatte, wie anderwarts im germanifirten Rordoften, beutscher Staatsverband wie beutsche Geiffesbilbung bas fprobe Danenthum bezwungen, fo gabe es gleichfalls eine andere Gefdichte ber beutschen Seemacht. Die Norbsee endlich, nicht bebeutunglos in grauer Borgeit, jest wie jum Sohne felbft noch von ben Briten bas "Deutsche Deer" genannt, nimmt in ben fublichen Theil ihres Bedens gwar Gemaffer auf, bie auf beutschem Boben entspringen und ju fchiffbaren Stromen anwachfen; aber Bolferverhangnif und politifche Unflugheit hat gerabe bie Dunbungen ber Gewalt entfrembeter und fruh vermischter germanischer Stamme überlaffen und bie Natur ihre eigensinnige Gunft, bie Bafen, gerade borthin verlegt. Ferner ichlieft eine fcmale Enge ben meftlichen Ausgang, welcher bas Deutsche Meer gunachft mit bem Beltmeer vermittelt; bie norbliche Erweiterung unfere Dceans führt auf langer, fturmifcher Rahrt ben Schiffer erft um die Shettlandeinfeln und vertummert ben Bortheil unbemmbarer Berbindung burch Gefahr und Beitverluft. Go hat icon bie Matur ben Deutschen fcmer gemacht, mit ben anbern Nationen Europas als Seefahrer ju wetteifern; noch mehr aber verhinderte ber gebantenlofe politifche Genius unfere Bolte einen bauernben Genug des Bortheils feiner Wohnstätte zwischen breien, wenn auch unbequemen Meeren.

Aber die Deutschen mußten auch ihre eigenen Lehrmeister werden. Die Runft, Schiffe zu bauen und das Meer zu befahren, brachten die Phönizier von ihrer alten heimat am Arabischen und Persischen Meerbusen, von Indien her; die Griechen lernten von den Phöniziern; die Punier boten den Römern das Borbild. Sollten nun die Römer, die herren Galliens, Britanniens, des rheinischen Germaniens nicht gleich dankenswerthen Dienst den Germanen erwiesen haben? Die prüfende Geschichte muß es verneinen. Die römische Bildung, welche so

unvermittelt ben Germanen, wir möchten fagen, über ben Ropf geworfen murbe, fonnte ben roben Raturfobnen ungablig Bieles gur Rachahmung bieten; fo wenig fie überhaupt annahmen, empfahl fich boch bie romifche Schiffahrtetunde ihnen am wenigsten. Griechen und Romer befuhren die Ruften bes Megeifchen, Jonifchen, Inrrhenischen Meeres und burchschnitten die Breite bes Mittellanbifchen Bafferbedens auf dem Ruberfchiffe, ber funftreichen Galeere, langgeftredten, flachen Baus, ohne nothwendigen Gebrauch bes Segels, welches nur angemanbt werben tonnte, fo oft ber Bind mit ber Richtung ihres Laufs übereinstimmte. Die verhaltnigmäßige Stille jener Gemaffer, ihre ftanbigen Streichminde beaunstigten eine Fahrt, welche bie Bervielfachung ber Ruberbante und bie Berfügung über ein gablreiches Bolt von Rnechten ale bie möglich fchnellfte berausstellte. Aber Erfindungen, fo maggebend für bie fublichen, umfchloffenen Meere, reichten, übertragen auf die Rorbfee, nicht aus, gegen beren fraufe, furge Bellenbewegung, gegen ben ploblichen Wechfel ber Binbe, bie gewaltigen Stofe ber Sturme an ben feichten, bunenbebedten Ufern und auf ben weitgestreckten Sanbbanken. Dazu bie Rauheit und ber Witterungswechsel eines himmels, melcher dum Schus ber Mannichaft bebedte, nicht offene Kahrzeuge nöthig machte. Go unüberwindliche Rachtheile erkannten bie Belteroberer, ale fie bei ihrem erften Auftreten an ben Ruften Niebergermaniens ihre hertommliche Seefahrt versuchten. Deshalb vermochten bie ftaunenswerthen Unternehmungen bes Drufus, ber Bau einer Flotte an den Mündungen bes Rheins, nach altgewohntem Mufter, feine Ranalverbindung bes Stroms mit ber alten Mel, bie fähigen Bataver, und Friesen nicht zur Rachahmung zu reizen, als sie Zeugen des römischen Misgeschicks an ihren Dümen wurden. Sie mußten langsam ihre eigenen Wege verfolgen, und größere Fertigkeit in der Zimmermannskunst bei den Batavern, die Anwendung des geschmiedeten Ankers?) — die einzige Bezeichnung im Schiffswesen, welche, neu wie die Sache selbst, die Germanen in ihre Sprache aufnahmen — waren das Wenige, was unsere Vorsahren außer der Kenntniß vorhandener sublicher Gewässer mit reichen Kusten von den fremden Zwingherren entlehnten. Die kriegerische Erscheinung derselben mußte gleich fremd auf sie wirken, wie Hernando Cortez mit seinem Abenteurerhausen auf die Bewohner von Tezcuco und Tenochtitlan oder Cook auf die Sübseeinsulaner.

Der Bekanntichaft mit ben Romern maren übrigens bie erften roben Unfange beutscher Schiffahrt boch ichon vorangegangen. Die breiten, tiefen und langen Strome, welche Gallien und Germanien vor ben griechifchen und römifchen Ländern voraushaben, mußten fruh die fchlummernbe Kahigfeit ruftiger Naturfohne erweden; ficher fruh warb von Rachen aus ausgehöhlten Baumftammen bas Bette ber Ems, Befer, ber Elbe, Dber und ber Beichfel beschwommen; bie Beftgermanen fannten gewiß ichon volltommenere Fahrzeuge, bergleichen die Dofel und ber Rhein in Julius Cafar's Tagen trugen. Die gothischen Oftgermanen, beren Strome, Beichfel und Pregel, jenes Mittelbing zwischen offenem Deer und Landfee, bas Saff bilben, haben auch wol zeitig ins unbegrengtere Baffer fich binausgewagt, weil ber Bertauf bes Bernfteine ale Brennftoff an bie nachften

Teutonen') nicht ohne Schiffsverbinbung bentbar ift und bas Bolt ber Suionen, am offenern Dcean wohnend, fruh ale feemachtig erwahnt wirb. Am weiteften mogen die Anwohner ber Elbe gurudgeblieben fein: als Tiberius, August's Stieffohn, im Jahr 5 n. Chr. Geb. mit feinen Legionen bis an die Mittelelbe brang, und Semnonen und hermunduren mit Staunen romifche Schiffe auf ihrem Strome erblickten, fuhr einer ihrer Boltsälteften im ausgehöhlten Baumftamme, ihrer eingig gebrauchlichen Art von gabrzeugen, in bie Ditte bes Fluffes 4), um bie Bunbererfcheinung gu begruffen. Funfzehn Sahre früher, als Drufus, ber jungere Stieffohn August's, mit Borfcub ber Bataver und Friefen am Riederrhein eine Flotte erbaut, ihr burch ben Ranal ben Beg gur Rorbfee eröffnet hatte und von ber Mündung ber Ems her bas ftreitbare Bolt ber Brufterer überfiel. maren biefe Anwohner ber mittlern Ems fcon im Stanbe, mit Schiffen auf ihrem Strom 5) ben Eroberer anzugreifen (9 v. Chr.). Die Römer fiegten, wie nicht anbers zu erwarten; bennoch muffen bie Rachen ber Brutterer ichen mehr als einen Dann gefaßt haben, alfo fcon funftlicher ale trogartig ausgehöhlte Baumftamme gewesen fein. Dachtigere Fortidritte ber Erfindung macht bas halbe Jahrhundert, welches bem erften beutschen Schiffstreffen folgte, tenntlich. Die Bataver, Kriefen und Raufen, von ber Natur angemiefen, bie Erager ber beutfchen Seemacht zu werben, bilbeten ihre erfte Befchicklichfeit mehr tuhn als erfolg. reich unter bauernben Rampfen mit ben Romern aus. Die armen Raufen, feemarts burch Tiberius heimgefucht, lernten von ben Bebraugern ben Bortheil und bie Dog.

lichfeit ber Bergeltung, welche bas Meer ihnen bot. Die taufend Schiffe, turg, mit engem Borber- und Sintertheil, weitem Bauch, flachem Riel, mit Steuerrubern an beiben Enben, jum Rubern und jum Segeln geeignet, welche Cafar Germanicus auf ber batavifchen Infel jufammenbringen ließ b), verriethen bereite, baf bie Romer bie Tuden bes Deutschen Meeres beffer gewurbigt hatten (16 n. Chr.), aber bie Erfolge ihrer Baffen auf bem Refflande wurden bei ber Rudfahrt bes Beeres auf bem Meere graufam vereitelt. Gin norbiiches Unmetter gerftreute die platten gahrzeuge, welche Die furchtfamen Steuerleute vermittels ihrer ftartbefesten Ruberbante nicht mehr behaupten fonnten; ber gro-Bere Theil ber Flotte ging ju Grunde ober ftranbete an ben unwirthlichen Dunen; ber Bergweiflung nabe lanbete Cafar an ber Rufte ber Rauten, und angftvolle Gefährten ichilberten noch fpat in Gebichten bie Schred. niffe bes germanifchen Dceans'). Die Rauten bagegen, gewißigter, fürchteten ihren Drean nicht; fie lernten ben Beg ju ben reichen Provingen ber Romer, und werben um bie Mitte bes Sahrhunderts als bie erften bezeichnet, welche als Seerauber bie gallischen Ruften beimfuchten, Ihre Fahrzeuge find es, welche Plinius ber Meltere nach bem Augenschein schilbert; zwar noch aus einem einzelnen Baumftamme gehöhlt, aber fcon fabig, bis 30 Manner zu tragen b); ohne Zweifel icon mit Segeln verfeben, welche, ichief geftellt, ben Wind überlifteten; mit icharfgespistem hohen Borbertheil bie Bellen burchfcneibend, bie mit ber Rraft ber Ruber viele Tage bindurch zu bewältigen unmöglich mar. Der Raufen, ber Borfahren jener ruftigen Seeleute an ber Jahbe und

Befer, erfter namhafter Abmiral, Gannast, ein Raninefate aus bem nörblichen Theile ber Bat-uve, angftigte burch Freibeuterei bie gallifchen Ruften fo lange, bis (47 n. Chr.) Corbulo, ber Statthalter von Riebergermanien, die Rheinflotte gegen die Bermegenen ruftete, feine Triremen gur Fahrt auf ber Morbfee haltbar machte und bie ichwachern Schiffe ber Rauten aus ben Gemaffern verfcheuchte 9). 3mangig Sahre barauf zeigten Bataver und Friefen, bei benen von jest ab auf mehr ale taufend Sahre und wiederum im 16. Sahrhunbert bis zu jener Losfagung vom Reiche ber Schmerpunkt ber beutschen Seemacht ju fuchen, mas fie, meniger glucklich in ber außern Nachahmung romischer Schiffstunft, ale bem Drange ihrer Natur gemäß, erlernt hatten. Die Bataver, nicht allein bie tuchtigften Reiter in bem faiferlichen Beere, fonbern auch bas bauerbarfte Ruderervolt auf ber Flotte, erhoben fich mit ihren nachften Rachbarn gegen ben Druck bes romifchen Bunbniffes; Claubius Civilis an ihrer Spise eroberte die faiferliche Schiffsmacht, entzundete ein gewaltiges Rriegsfeuer burch gang Niebergermanien und bas belgifche Gallien und ftellte am Ausfluffe ber Daas eine Flotte auf, um Bolf und Bufuhr aus Gallien abauhalten, nachbem fcon früher feine Bunbesgenoffen, bie Raninefaten, bas britannische Gefchwader vernichtet hatten 10). Die batavifche Flotte beftand überwiegend aus Schiffen mit einer und zwei Reihen Ruberbanten, gabireichen Rahnen, abet auch aus leichten Rennichiffen (Liburnen); buntgefarbte Segel, welche ber romifche Schriftsteller mit Rriegemanteln (sagulis) 11) vergleicht, mahricheinlich bie fleinen fodartigen Segel, bie,

mit rothen und gelben Delfarben start getränkt, die Jachtenschiffer auf der Rord - und Oftsee mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit die auf diesen Tag anwenden, gewährten dem zahlreichen Geschwader einen heitern Andlick. Weil aber das Treffen gegen Civilis' Saleeren nicht auf offener See, sondern an der Mündung der Ströme geliefert wurde, brachte es keine Entscheidung. Die Bataver benusten gleichwol den Wind; draußen auf der breiten Fläche möchten die schweren Ruderschiffe einen harten Stand gegen die Wurfspießschleuberer gehabt haben, welche, auf behenden Kanots herbeigesegelt, von mehren Seiten die volkbeseten Ruderbanke angreifen konnten.

Die hausliche Cultur ber alten Belt ift uralt, und Sahrtaufenbe mogen bahingefchwunden fein, ebe Acerbau mit ber Bahmung ber Sausthiere, bas ftabtifche Leben mit feinem Behagen und ber polizeilichen Ginrichtung, burch ungahlige Beranberungen, Berfuche und Rudichritte aus bem fublichen Afien in ber Beife fich geftaltet hatten, wie wir biefelben bei ben Griechen und Momern unferer Periode tennen lernen. mer entwidelte fich bie geiftige Cultur, am langfamfien gewiß bie Schiffahrtetunde und bie Behrfraft gur Gee. Bie viel sinnende und beobachtende Thatigfeit des Menfchen mußte vorangeben, ebe bie Phonizier, bie Auslaufer einer inbifchen Urentwickelung, fich bis gu ben Gaulen bes Bercules, ins Atlantische Meer, gu ben "Infeln ber Seligen", bis zu ben Binninfeln binausmagten und bie Bernsteinfufte auffanden! Und wie wenig eignete fich bie Summe bes fo mubfam von fublichen Bolfern Errungenen auf bie gebieterischen Raturverhaltniffe bes

europaifchen Rorbens, ber von Chrifti Geburt ab gum Trager einer neuen, weltherrichenben Bilbung beftimmt mar! Ift icon die baueliche und burgerliche Cultur ber germanischen Bolter bas langfame Bert von Jahrtaufenben, fo bedurfte es mahrlich eines nicht geringern Beitperlaufs und nicht minder bewunderungsmurbiger Unftrengung bes Beiftes, um bie germanifche Schiffahrte-Bunde auch nur ju bem Gipfel ju fteigern, welche bas 15. Jahrhundert une offenbart. Das Bochfte, mas ber menfchliche Berftand ichaffen tonnte, ift nun gar ein englifches Rriegsschiff bes 19. Sahrhunberts, bas alle Deere ber Belt befährt und in ber Abmagung feines Baues, in ber raumlichen Bertheilung, in ber Berechnung bes Suffems von Segeln, in ber Borforge für Unterhalt und Leibespflege bei allen Borkommniffen bes gebrechlichen Dafeins, fur Gefundheit und mögliches Behagen unter allen Simmeleftrichen, in ber Beobachtung ber Bitterungefunde, in ber Anwendung ber See- und Landfarten, im Gebrauche ber schwankenben Magnetnabel, bes Chronometere, bes Sternwinkelmeffere, um in jedem Beittheilchen auf ber öben Flache jedes Punttlein bes Raumes mit haarscharfer Sicherheit zu bestimmen, in feiner militairifchen Polizei, in feiner Anftalt fur Erbauung und Seelenheil, endlich in ber Angriffe- und Bertheibigungsfähigkeit gegen jeben Feind, ben Gesammtertrag alles Dentens, Wiffens und Schaffens bes menschlichen Beiftes in fich vereint barftellt. Ein folches Bunberwert ift eine fleine Belt für fich, in fühner Unabhangigfeit, ber ungeheuern Ratur gegenüber, von ber großen Belt abgeriffen; perfante biefe bis auf bie leste Spur und bliebe nur ein fo im Beiftesleben reger Rolof auf ber Bafferöbe schwimmend, er gabe bas fieghafteste Beugniß ber göttlichen Befeeltheit unsers Geschlechts. Un biefer Arbeit hatte bas beutsche Bolt ben bedingenoften Antheil, und barum konnte fie nur im langer als anderhalbtaufendjährigen Beitverlaufe geförbert werben.

Das Bagnif mußte vorangeben. Gine ruhigere Beit, fo weit Nachrichten vorhanden, folgte bem batavifchen Befreiungetampfe in Riebergermanien. Beim Schluffe bes erften driftlichen Sahrhunderts erwähnt Tacitus nichts über Richtung unferer Bolter auf die Gee; buntel bleibt, was er von bem "Bilbe ber Gottin Sfis nach Art einer Liburna" (eines leichten Schiffes) ermahnt 12). Wichtigeres ergahlt er von ben germanifchen Stanbinaviern, fie Suionen (Schweben) nennend 18): "fie feien auch machtig burch ihre Flotte; bie Geftalt ihrer Schiffe unterfcheibe fich burch bas bobe Borber- und Bintertheil, geeignet, immer ber Flut gu wiberfteben; fie bebienten fich weber ber Segel, noch bewehrten fie die Seiten mit feften Reihen von Rubern; nach Nothburft wurde, wie auf Fluffen, hier und bort bas Rubermert angewandt." An biefer mangelhaften Befchreibung ermeffen wir, erftens, baf bie Normannen, burch grofartigere Deeresnatur gebrungen, ichon fruber ale bie Germanen am Reftlanbe mit der Seefahrt fich vertraut machten, baf fie bas Segel noch abwechselnd mit bem Ruber gebrauchten und baf in ihren Schiffen ichon bas Bilb ber fpatern mit hohem Borber - und hintercaftell ftedte. Die füboftlichen germanifchen Stamme, bie gothifchen, in beren Rriegejugen bie Thatigfeit gur See weniger heraustreten fonnte, hatten die Aufmertfamteit ber Romer überwiegend gefeffelt, als um bie zweite Salfte bes 3. Jahrhunderts n. Chr.

bie Sachfen und Franken als verwegene Rauber an ben Ruften Belgiens und Galliens erfchienen. Seien auch bie Sachsen (nach J. Grimm) unter neuem Namen jene altbefannten Bolfer amifchen Ems, Befer und Elbe, ober als Frembe aus ber cimbrifchen Salbinfel fubmeftlich gemandert: fie muffen neben Friefen bas fuboftliche Geftabe bes Deutschen Meeres zeitig innegehabt und neben Batavern, Friefen und Rauten, falls fie lettere nicht felbft find, die Forberung ber germanischen Seemacht tuhn übernommen haben. Gie bilbeten bie Runft, "am Binbe" au fegeln, aus, und ihre fleinen, fcheinbar fo gebrechlichen und boch fo bauerhaften Fahrzeuge, auf einem Riele von knorriger Giche, schwanken Rippen, verbunden mit Beidengeflecht und jufammengehefteten Thierhauten, bewegt burch Segel von Fellen 14), bas Bange fo leicht, baß es tief in die Fluffe einbringen und weit über Land gefchleppt werben fonnte, burften auch bei ungunftigem Binbe die Unwohner ber romifchen Ruften in Schrecken fegen 15). Bon ben 32 Strichen, mit welchen bie Winbrofe mit uralten beutschen Namen bie Winbe bezeichnet, lernte ber Sachse mit je einem nach 20 verschiedenen Richtungen fegeln, und barum ichirmte vor feinem tauberifchen Befuche nicht ber Bind, welcher vom Lande ab ins Deer blies. Dhne Magnetnabel, mit geringer Renntnif ber Geftirne, bie ber nebelvolle Simmel fo oft verbedte, ohne Seefarten, mit icharfem Muge ben Bogelflug und Erfcheinungen ber Art beobachtenb, fanb ber Waghals ben Beg an bie Ruften von Aremorica und Aquitanien bis ju ben Orfaben hinauf. Gin noch wunberbareres Abenteuer, beffen Erinnerung eine Belt neuer Plane bem bermegenen, beutegierigen Gefchlechte eröffnen

mußte, erfüllte bie Romerwelt mit Staunen und Schreden und haftete glangvoll an bem unfichern Ramen ber Fran-Unter ber grauenvollen Berwirrung bes romifchen Reichs, welche Aurelian's herrschaft voranging, maren germanifche Bolber nicht allein tief in Gallien eingebrungen, fonbern hatten Franken felbft in bas Beltmeer fich gewagt, Sifpanien heimgefucht, ben Gingang in bas Dittelmeer erkundet und Taragona geplundert 16). Raifer Probus hatte barauf Gallien von biefer Beifel befreit und Taufenbe aus ben nachft bem Rheine gefeffenen germanifchen Stammen in bie fernften romifchen Provingen bis nach bem Pontus bin verpflangt. Aber Gehnfucht nach ber norbifchen Beimat und altgewohnten Freiheit ergriff bie am anbern Enbe ber Romerwelt Angefiebelten unb trieb fie jum faum glaublichen Bagftud, flimmten nicht alle Nachrichten überein. Sie, unter benen Franten befonbere namhaft, bemachtigten fich fo vieler Schiffe als fie vermochten, vertrauten fich bem unbekannten Deere, foredten bie Ruffen von Afien und Griechenland, landeten in Afrika; abgewehrt burch bie Besatung von Rarthago, schifften fie nach Sicilien hinuber, plunberten Spratus, fanden ben Ausgang bei Gabes und erreichten gludlich, hifpanien, Lufitanien, Gallien umfahrend, bie vaterlänbifche Rufte 17). Welch eine Belt neuer Anschauungen und Gebanken, welcher Reiz zu andern, lobnenben Wagniffen muffen biefe Belben, beren bas beutfche Lied gewiß nicht vergaß, in die table Beimat jurudgebracht haben! Bot nicht allein folch ein Argonautenjug bie Lodung, bas farge Felb, bie arme Butte, ben wuften Forft mit ber feligen Guterfülle bes Gubens gu vertauschen ? Die Beftimmung eines gangen Bolles, bas Schickfal kommender Zeitalter mit ihrer Bildung mag von Erlebniffen der Art, welche der erhigten Einbildungsfraft sich immer vergegenwärtigten, abhängig gedacht werden. Näher für unsern Zweck heben wir hervor, daß jene Abenteurer nothwendig doch mehr von der Schifffahrt versiehen mußten und weiter in der Ländertunde fortgeschritten waren, als die Führung eines Kanots, Koxatles, erwarten ließ.

Bir übergeben bie gleichzeitigen Unternehmungen ber Gothen gur See, die Buge ber fabelhaften Beruler, als außerhalb des Mittelgetriebes unfers Fortichritts, und wenden uns unfern schiffenben Bolfern bes germanischen Rieberlandes zu. Schon erheischte bie Bertheibigung ber britischen und gallischen Ruften megen ber Sachsen beftanbige Magregeln. Gine Strede bes Geftabes von Britannien und Gallien, bas fachfifche genannt, weil es ben Sachsen am offensten lag, erhielt einen befondern Dberbefehl. Caraufius, ein Belge, Bogling ber feetundigen Bataver, ftellte fich mit einem romifchen Gefchwaber in der Enge von Bononia (Boulogne) auf (287 n. Chr.) und jagte ben frantischen und fachfischen Raubschiffern ihre Beute wieber ab 18); aber bei ben Romern ber Untreue und bes geheimen Ginverftandniffes mit ben Zeinden verbachtigt, warf er fich in Britannien als Raifer auf und verbunbete fich mit Franken, Sadyfen und Friefen. Golde Gemeinschaft forberte die Fahigen in ben bereits gewonnenen Renntniffen; sie bauten Schiffe nach romifcher Runft, lernten regelmäßigern Seekrieg 19) und festen fich auf batavifchem Boben feft, bis Conftantius Chlorus, ahicklicher als ber Cafar Maximianus, Bononia wiebereroberte, eine neue Flotte baute, bie germanischen Anfiebler aus Batavien verjagte und, in Britannien gelanbet, auch ben Caraufius übermanb. Frantifche Streitgenoffen bes ermorbeten britannifchen Cafars unterlagen im Rampfe gu London, und fo ward bas romifche Ruftenland für einige Beit vor beutscher Plunberung gefichert (298) 20). Aber auch unter ber neuen Begründung bes Reiche burch Ronftantin tonnte ber erwachte Drang ber Sachfen, jenfeit bes Meeres eine ichonere Beimat zu erringen, nicht in ihrem Blute erftict werben. Sie naherten fich teder ihrer großen Beftimmung. Balentinian fab bie fachfiichen Raubschiffe wieber an Galliens Ruften (363), und Theobofius ber Meltere, bes Augustus Bater, mußte bie Sachfen, beren Biel unverrudt Albion blieb, von ben Ortaben abwehren 21). Wahrscheinlich hatten sie sich mit ben Pitten, benen fie fpater fo erfolgreich jenen Boben ftreitig machten, verbunden, und um Schottlands Geftabe mogen jene Schiffetreffen geliefert fein, beren bee Theobofius Lobrebner erwähnt 22) und welche ben Dcean gegen bie Sachfen ficherftellten 28). Welche Furcht vor ben Sachfen an ben Geftaben ber Garonne und ber Charente geherricht, welches Spiel fie mit ben Schredniffen bes Meeres trieben, ihre Bilbheit, lehrt bie lebenbige Schilberung bes Beitgenoffen Sidonius Apollinaris 24). Aber ber aufmerkfamen römischen Comites ber Sachfenmart an Galliens und Britanniene Rufte ungeachtet, erfullte fich um bie Mitte bes 5. Jahrhunderts bas große Gefchick Sachfen. Sei es gerufen als Selfer ber wehrlofen Briten gegen bie nörblichen Nachbarn, ober burch gehbe aus ber Beimat vertrieben, landete bas Bruberpaar, Bengift und Sorfa, an Albione fuboftlichftem Geftade und führten jene brei Ciulen, lange Schiffe mit geschwelltem Segel,

aus Altfaronia bie unermefliche Butunft ber Seeherricherin Britannia mit fich. Sene brei Riele, gezimmert von fachfifcher Giche, gleich verhangnigvoll als bie Schiffe von ibaifcher Fichte, welche Trojas Penaten mit Aeneas und Julus nach Latium trugen, jene Spröflinge Boban's mit ihrem feefahrtfundigen Gefolge, haben ben Bilbungsgang ber fpatern Belt bebingt. In Folge bes fachfifchen Abenteuerzuges gestaltet fich Sindostan, ber Gis ber uralteften Menschenbildung, in neuer Beife, geht bas himmlifche Reich im außerften Often einer Umwandlung feiner in Sahrtaufenden erftarrten Cultur entgegen , empfing Amerita und Auftralien ben Beruf, die germanische Sittigung bes greifen Europas ju verjungen. An gunftigerer Meerestüfte brachten unfere Altfachfen ben Drang ihrer Natur gur vollsten Geltung, die ihnen die Beimat unerreichbar machte. Dhne ben vorwaltenben fachfifchen Beftanbtheil hatte bas englische Bolt, ber frangofifchnormannifchen Beimifdung ungeachtet, nimmer bie Berrfchaft ber Meere errungen!

Jene brei Schickfalsschiffe waren aber nicht mehr gehöhlte Baumstämme ober Koräkles aus Weidengestecht und Thierhäuten mit geringer Bemannung, sondern Kiele 20), lange Kriegsschiffe, nach alten Angaben einzeln 150 Männer fassen; nicht durch Ruber bewegt, sondern durch geschwellte Segel (secundis velis), wol schon nicht mehr
ein hohler Rumpf, sondern bedeckt, mit hohem Vorderund hintercastell, also Beweise mächtigen Fortschritts seit
ben Tagen des Gannask und Carausius. So entstanden
die sächsischen Königreiche; Alfred der Große, sinnreicher
Meister im Schiffsbau, erweckte wiederum in siegreichem
Rampse gegen die Dänen den erschlassften Muth des Seefahrervolkes, und Edgar nannte sich "Dberfier Lord und Gebieter bes Dceans rund um Britannien". Aus Altsachsenland war aber mit Wodan's Spröslingen auf Jahrhunderte die Lust zum Seeabenteuer ausgewandert <sup>26</sup>), bis unter anderer Weltlage die sächsische Hansa den Wetteiser mit den Stammgenossen klug und rührig wieder aufnahm und die gefürchteten Ofterlinge selbst den blutigen Hader zwischen der rothen und weißen Rose zur Entscheidung brachten.

### Zweites Capitel.

Seemacht der Merovinger und ersten Karlinger. — Die Friesen durch Pipin's Flotte unterworfen. — Karl der Große, Schöpfer einer Seemacht auf vier Meeren. — Das adriatische Reichsgeschwader. — Normannen. — Odnen. — Alfred, der Meister des Schiffbaus. — Friesen. — Sachsen und Danen. — England durch die französischen Normands erobert. — 450—1066.

Die Bölterwanderung und die Gründung germanischer Reiche auf römischer Erbe zerriffen das Band, welches die Casaren zwischen dem Norden und Süden mühevoll geknüpft hatten. Schnell erlosch die Ueberlieserung der römischen Cultur, nicht wieder aufgefrisch durch die Herrschaft des Studis von St.-Peter; beide Theile unsers Festlandes verfolgten ihren eigenen Weg und degeneten sich erst wieder nach 700 Jahren in den Kreuzzügen, um das Werk der Bildung durch Austausch als etwas Gemeinsames zu fördern. Eine Versumpfung, ein Stillstand aller menschlichen Kenntnisse tract ein; ein Rückschreiten zum längst Berworfenen, die der prüsende

Geist, hin und her tappend, ein Neues ersann. Die Grenzen der Länderkunde schrumpften zusammen; Verlorenes mußte wieder entdeckt werden; Altes ward als Neues erfunden. Die germanischen Eroberer selbst entarteten auf glücklicherm Boden und verlernten frühere Fertigkeiten. Solche Verdunkelung ersuhr besonders das Seewesen, die Schissant; die auf Karl den Großen und Alfred den Angelsachsen dauert diese Selbstvergessenheit, und erst neue drohende Gefahren rütteln die Völker wieder auf.

Wir übergehen, als unferm Zwecke fremb, die Vilbung der Seemacht bei germanischen Stämmen, welche in den süblichen Provinzen des römischen Reichs eine kurze heimat erkämpft; Bandalen, West- und Oftgothen, streitbar auf dem Mittelmeere, nahmen die byzantinische Flotte zum Muster; die Galeere genügte ihren Unternehmungen, welche den raschen Untergang durch die Byzantiner und Araber nicht abwehrten. Bis Benedig von dunkeln Anfängen aus den Lagumen sich erhob, Genua und Pisa als Seessaaten erblühten, Reapel und Amalk nordische Lebenskeime empsingen, Catalonien und Aragon im Lampse gegen die Mauren schiffsmächtig erstarkten, hat der Süden Europas wenig zur Erweiterung des Martinewesens beigetragen.

Salien, bald burch die Franken unter den Merovingern ganz überwältigt, einst so hochgebildet wie nur irgend ein Theil der Römerwelt, empfand die traurigste Umwandlung. Den roben Germanen gelang, fast sed Spur der frühern Bilbung, des verseinerten Wohlstandes zu vernichten. Mit welchem Segen aller Gewerbe, des Vertehrs, der Aunst, mit welchem Lurus prangten in Auso-

nius' Tagen (380 n. Chr.) bie Ufer ber Mofel; welcher Bobeftand ber Stromfchiffahrt, welche Beiterteit bes ichiffenden Boltes! 27) Dan vergleiche, ben Dagftab gu geminnen, mit biefem Bilbe bie Buge bes frantifchen Baronenlebens im festen Gehöfte bei Trier, wie Gregor von Tours bei Gelegenheit ber Flucht jenes Bifchofeneffen Attalus ichilbert! 28) Die erften frantifchen Ronige, im getheilten Reiche nur ju Landfriegen aufgefobert, fanben feinen Anlag, eine Flotte ju fchaffen und ben Seemannsmuth ber Franten wieber ju ermuntern. Auch die Rheinichiffahrt, fo wichtig für bie fpatere Antnupfung eines überfeeifchen Sanbeleverkehre, rubete, bis bie rauben Alemannen, burch Chlodwig befiegt, friedlichern Reigungen fich ergaben, ihre Berge mit Reben bepflanzten, und gemann erft verheiflichen Aufschwung, als auch bie frotigen Friefen an ber breifachen Munbung bes Stromes frantifcher Berrichaft und bem Chriftenthum fich beugten. Mur vom Theuberich und feinem Sohne Theubebert berichtet Gregor, etwas ungenau jum 3. 514, baf fie eine Flotte rufteten, um Chochilaich, ben erften Seefonig ber Danen, welcher Frankreiche Ruften beimzusuchen magte, in die Maas einlief und die Gegend von Gelbern plunberte, auch feewarts anzugreifen. 3m Lanbtreffen erlag ber Dane; fein Gefolge mit der Beute gerieth im Schiffstreffen in frankliche Gewalt 29). So fündigten fich bem Beften bie furchtbaren Nordmannen guerft an, bie wol icon gleichzeitig ober vorher bie Ruften bes Deutfchen und bes Baltischen Meeres mit Mord und Raub verheerten.

Beldes Geschick inzwischen Die Altsachsen, ihrer fpatern Stammfage zufolge auf Schiffen in Die neue Beimat gelangt, beftanden, ehe fie, vom weiten Raum ihrer Thaten, ber See, verbrangt, nach bem Binnenlanbe fich ausbreiteten und mit ben Franken viele Gefchlechtsalter hindurch um ihre Freiheit fochten, liegt im Dunteln. Gleichzeitig im Gebrange vor Danen und Slamen verfcminben fie ganglich vom Deere. Gludlicher behaupteten fich bie Friefen, auf benen bie beutsche Wehrtraft gur See haftete; fie übertrugen, boch ohne mertliche Fortbilbung, ben Schiffetriegerberuf und ben Sandel über Deer auf zufünftige Sahrhunderte. Ihre Rachbarn, bie Barner, in fcmankenden Grenzen, romanhafter Gefchichte gemäß vertraut mit bem Seemefen, ericheinen bagegen gebemuthigt und zwar burch bie Angelfachfen, bas Brubervolt, beffen jum erften male auf beutfchem Boben wieber Ermahnung gefchieht. Protop von Cafarea, genauer unterrichtet in byzantinischen Geschichten als im entlegenen Norden, ergablt ungefähr aus ber Mitte bes 6. Jahrhunderts 30): ber Bruch bes Berlobniffes Rabiger's, bes Konigs ber Warner, mit feiner Braut, Schwefter bes Königs ber Angeln in Britannien, habe unter ber Leitung jener gefrantten Jungfrau eine anglische Flotte von 400 Fahrzeugen mit nicht weniger als 100,000 Streitern in bie Mundung bee Rheine geführt. Befrembenb fügt ber Bygantiner hingu: "nur bie Rriegemanner, nicht Rnechte, hatten bas Ruber gehandhabt; jene Infelbemohner bebienten fich überhaupt nicht bes Segels, fonbern ruberten bei jeglichem Wetter." Aber auch im Landtreffen feien die Warner, benen wir boch, wohnten fie überhaupt an ber Rheinmundung, Schiffemacht Bufchreiben mochten, unterlegen. Frantifche und angelfachfifche Sahrbucher wissen weber von ber Entartung ber Warner als Inhaber

bes Landerbes ichiffsftreitfundiger Bataver und Friefen, noch von dem Buge ber angelfachfifden Belbin überhaupt.

Dagegen verftanben bie Friefen, unverfurzt auf ihrem Gebiete, bas bis Utrecht, fpater bis gur Schelbe reichte und felbft bas ferne, bamals größere Fofitesland (Belgoland) umfaßte, auch im Landfriege ber Franten fich gu erwehren, bie unter Pipin von Beriftall, bem Sausmaier ber erschlafften Merovinger, ihren Bergog Rabbod anfielen (689 n. Chr.), ben ftarrfinnigen Beiben gwar aus bem Felbe fchlugen (697 n. Chr.), aber nicht gum Chriftenthume zu zwingen vermochten 81). Die Friefen vertrauten ber See, ber Schusmehr ihres Landes, ben unburchbringlichen Gumpfen; fie hinter benfelben aufzufuchen, fchuf Rarl ber Sammer im Sahr 734 bie zweite Flotte, beren bie frantische Geschichte gebentt. Satte ein Zacitus jene Unternehmung befchrieben, fo erführen wir ein glangendes Seitenftuck jur Seeruftung bes Drufus und ben Abenteuern feiner Legionen auf jenen unwirthlichen, fturmifchen Ruften; fo bernehmen wir nur aus burftigen Chronitanten: bag bie frantifche Flotte ohne Biberftand an ben Dunen lanbete, Rarl mit ben Ausgeschifften am Fluffe Borben lagerte, ber ben Oftergau vom Beftergau scheibet, ben Bergog Poppo und fein Bolt erlegte und bas freie Friesland gur Beit unter feine Botmäßigfeit beugte 32). Daf bie Friefen ihren uralten Ruhm als Seeleute und streitbare Schiffeführer, wie als Schiffserbauer und Rauffahrer nicht einbugten, Alfred ihrer mit Glud fich bebiente, um bie Danen ju verscheuchen; baß ber Fortschritt im Seehandel und in friegerischer Meerfahrt bis ins 12. Jahrhundert allein mit ben Friesen ging, wird ber Berfolg ber Darftellung tund thun.

Das Bedürfniß einer ftehenden, gerüfteten Rriegeflotte macht fich gefitteten Staaten - von Raubstaaten, Barbaresten reben wir nicht - erft bemertbar, fobalb fie im Sinne gemeiner Bohlfahrt Ruften gegen feemachtige feindliche Rachbarn zu vertheidigen, überfeeischen Sanbel gu geleiten und zu fchirmen, ferne Colonien mit bem Mutterlande ungefährdet zu vermitteln ober, in Rolge verwidelter politifcher Berhaltniffe, Anrechte, Eroberung, entlegene Provingen gegen Angriffe gu fichern haben. robe Bufchnitt bes bamaligen Staatslebens, bie Ginfachbeit ber Sitte, bie Benugfamteit bes bauslichen Dafeins, bie unfreiwillige Gelbstbefdrantung bes nothwendig Bufammengehörigen, bie Bölfertrennung erfoberten im franfifchen Reiche, welches bas eigentliche Deutschland umfaßte, noch feine geregelte Seemacht. Gleichmäßig ausgeruftete Sahrzeuge, offene Ruberfchiffe, runde bauchige Barten mit funftlofem Segel, bienten ben verfchiebenften Bortommniffen; maren bie Ruften rauberifchen Unfallen ausgefest, fo mubete die forglofe Feubalherrichaft fich nicht mit Abwehrmafregeln aus einem Mittelpuntte. See-handel und Bertehr erging fich in furchtfamer Ruften-Schiffahrt, ba- es bei ber Gleichartigfeit ber Gemerbebilbung und ber Naturerzeugniffe an Gegenftanben gur Ginfuhr mangelte und fur begehrte frembe Baaren ein felten unterbrochener Binnenhandelegug ausreichte. Deshalb fo außerft fparfame Runde taufmannischer Thatigfeit an bem Mordgeftabe bes frantischen Reiches; bie Mundungen ber Seine, Somme und Schelbe, ber fpatere Safen am Smyn, von Glune, bieten noch am fruheften bas Bilb eines regern Bertehrs, boch fchmerlich eines fernen, überfeeischen. Wenn in einem Diplome Dipin's vom Jahr 753

ber Bollfreiheit ber Sachsen und Friesen für die Deffe beim Rlofter St. - Denis im Gau von Paris ermahnt wird 33), fo hat man wol nur an jene Reste sächfischer Unfiebelungen zwifchen Drne und Dive, an ben Pagus Dtlingua Saronica, bie Sarones Boiocaffini bes Gregor von Tours, bie Seenes be Baneur, ju benten, nicht an aus der Ferne heransegelnde Altfachsen und Dftfriefen. Rauffahrer auf der Rieberfeine, bei Rouen, von benen aus ber Mitte bes 9. Jahrhunderte Melbung gefchieht 34), mogen wol bie erfte Berbinbung mit England vermittelt haben. Gin ruftigeres Leben gemahren wir in ben einladenden Bafen und Buchten ber frankischen Bretagne, um St. - Malo; boch ging ber Sanbelsgeift ber Bretagner wol nicht weit über bas Aquitanische Deer, ben Bufen von Biscapa binaus. 3m Mittelmeere berrichten bie fühnen Araber, welche ben Bygantinern bie Befchiffung von Sprien und Aegypten bis nach Unteritalien gefährbeten und bie Anwendung von Fahrzeugen mit großer Tragbarfeit und Bemannung in Schwung brachten. Der Drang, als Pilger bas heilige Grab zu befuchen, regte fich bereits; aber wenige Ballfahrer mogen wie St.-Willibald, Bischof von Gichftabt, im Jahr 786 35) den Weg borthin auf Schiffen zuruckgelegt haben. Doch waren an ber Rufte von Languedoc bretagnische (angelfächsische?) Rauffahrer um bas Jahr 800 nicht etwas Frembes.

Einen grofartigern Bufchnitt gewann bas Frankenreich unter Karl, beffen schöpferischer Geift, nachbem er ganz Deutschland unterworfen, die erste wohlgeordnete Reichsseemacht hervorrief. An fünf Meere reichte die gewaltige Ausbehnung seines Staats, für beffen Wohlfahrt und Sicherheit er mit gleicher Sorge zu machen befähigt Die vielfach vermittelte Stellung eines Gebiets, welches vermittels ber bunbesgenoffischen Slawen im Nord. often bas Baltifche Deer berührte, bas beutsche Geftabe von ber Munbung ber Elbe ab bis an bie Enge bei Calais fich angeeignet, bas atlantische bis Bayonne umfaßte, von ber fpanischen Mart bis über Mittelitalien hinaus fich erftredte und am Abriatifchen Bufen, über ben ber Freiftaat von St.-Martus bie Berrlichfeit zeitig anfprach, feine fuboftliche Grenamart abgeftedt hatte, foberte unerläßlich die Aufstellung einer tuchtigen Behrfraft zur See. Go mangelhaft leiber bie Rachrichten, finden wir both ein geregeltes Bertheibigungefpftem ber entlegenften Ruftenkanber mit einer Flottenausruftung, welche fur bie abweichenben Naturverhaltniffe fich eignete, bie urfundlichen Beweife eines gefeslichen Beerbanns gu Baffer. Buerft im Norben feines Reichs gegen bie gefährlichften Räuber, bie Danen und Nordmannen, welche, aufgeruttelt burch einen Eroberer, ber ihnen lanbmarte fo nabe gerudt, jene furchtbare Energie auf bie frantifchen Geftabe ju richten begannen, bie bis babin überwiegend bie baltischen Ruften und bie britifchen Infeln, besondere Srland, empfunden hatten. Der Monch von St.=Gallen ergablt, wie Rarl icon früher, um bie Beit ber Bezwingung ber Avaren, bie bofen Abfichten ber Mordmanner geahnet 36). Als er in einer Seeftabt bes ehemaligen Gothiens, vielleicht Rarbonne, beim Smbif fag, naberten fich Schiffe bem Safen, welche Ginige fur jubifche (?), Andere fur maurische ober bretagnische Rauffahrer hielten. Doch Rarl's ftharfes Auge erkannte fie am Bau und fcneller Bewegung und rief: bas find feine

Raufleute, fonbern Geerauber! und nun eilte fein Gefolge wetteifernb jum Safen. Aber Sene erfuhren taum bie Rabe Rarl's ,, bes Sammers", als fie ben Blicen Ber Franten entichmanden. Rarl, trub bie Butunft ermeffend, trat vom Tifche an bas öftliche genfter, vergof belle Thranen und, ale Niemand ihn um ben Grund gu fragen magte, bob er felbft an: "Dicht aus gurcht, bas mir Jene mit ihrer Spielerei fchaben konnten, habe ich geweint! mich betrubt es, baf fie fich bei meinem Leben an biefes Ufer gewagt, und mit Schmerzen fehe ich bas Unbeil poraus, welches fie meinen Rachfolgern und ihren Unterthanen bringen werben!" Bom Frublinge bes Sabres 800 an lief ber bange Seber ber Butunft an allen Aluffen, welche aus Frankreich und Deutschland in bie Nordfee munden, Schiffe bauen, mahricheinlich offene Baleeren, ba fie ben Reind mehr zu erwarten, als auf hobem Meere aufzusuchen hatten; an allen Bafen und Flugmundungen, welche ben Seeraubern ausgesett fein tonnten, murben Bachen angeordnet, um bie Lanbung berfelben zu verhindern 37). So umfichtige Kurforge blieb nicht ohne Frucht; mahrent feiner Regierung warb bem Reiche von ben Nordmannen nur unbeträchtlicher Schabe jugefügt. Am verletlichften mar bas Gebiet feiner flawiften Bins. und Bunbesgenoffenlanber, beren rubrigen Banbelsgeift und Seefahrergefchick, um biefe Beit weiter ausgebilbet, wir noch als wefentliche Grundlage ber fpatern Seemacht ber wenbischen Sanfestäbte ins Muge faffen werben. Gotrif (Gobofrib), ein banifcher Beerkonig, überfiel im Jahr 808 bie Abobriten (im heutigen Medlenburg), legte bem Bolte Steuern auf, trieb felbft bei ben Friefen ben "Clipfdilb" - einen Gelbzins, fo genannt vom

hellen Rlange ber Silberlinge, welche jur Probe in ben hohlen Schilb geworfen werben mußten 36) - ein, unb prablte, felbft ben Raifer in feiner Sofburg ju Machen aufzusuchen. 3m Landfriege ohne Dube übermunden. aber nicht auf feinem Elemente, ber Dftfee, mobin bie frantische Motte teinen Weg fannte, Berftorte ber Dane ben mertmurbigen Sanbelsplag ber Abobriten Reric, verbeerte Friesland mit 200 Schiffen (810); Rarl, feiner Flottenruftung nicht trauend, brach ju Lande gegen ben Uebermuthigen auf und ftand mit feinem Beere ben Danen an der Mundung ber Aller in die Befer gegenüber, als bie Runde einlief, Gotrit fei von feiner Leibwache erfchlagen worben 39). So ging ber Sturm an Rarl's Lebensabende noch vorüber; er felbft hatte noch im Sahr 810 bie Rlotte, welche er im Jahre vorher ju erbauen befohlen, bei Boulogne gemuftert, ben bortigen Leuchtthurm, ein altes Romerwert (la tour d'Ordre), wieberbergeftellt, mit Leuchtfeuer verfeben und im Spatherbft bas Gefcmader befichtigt, welches unweit Gent in ber Schelbemundung ober bei Slune in ber Bucht bes Swon, der fpater weltberühmten Schiffsstation, auf fein Geheiß entstanden mar 40). Ein Capitular vom Sahr 802 hatte bereits bie Ruftung von Schiffen an ben Ruften angeordnet und ben freien Bewohnern bes Strandes bei Gelbftrafe gur Pflicht gemacht, auf bas erfte Gefchrei von Reindesnähe gewaffnet herbeizueilen 41). Gin erneutes Beerbanngefes vom Jahr 812 beffimmte, bag bei Ausfenbung ber Rotte bie Barone felbst auf ben Schiffen fich einfänden 42).

Gleiche Aufmertfamfeit erheischte bas Mittelmeer wegen ber Mauren, welche die Ruften von Langueboc, Provence,

Rtaliens bis unterhalb Roms bebrohten. Schon im Sahr 807 muß in ben Bafen ber Provence eine faiferliche Flotte geftanben haben, welche Burtharb, Connetable (Comes stabuli), befehligte. Roch fannten bie feefriegenben Bolfer nicht bie Burbe bes Almirante, Amirante, Amiral, Abmiralb, beren Ramen fie von Emir, ber arabifchen Bezeichnung jedes Rriegebefehlshabere, entlehnten. Die Sicilier unter König Roger, Die Caftilier unter Alfone IX. und bie Genueser im 13. Jahrhundert haben zuerft biefen Titel für ben oberften Flottenführer angewandt 43), und barauf fpater alle Seemachte jenen nachgeahmt, bis, mertwurdig genug, auf ben Pabifchah ber Demanen, welcher gegen feinen Rapuban - Pafcha ben arabifchen Pruntnamen verschmähte. Gbenfo auffallend hieß ber Kronbeamte, welcher ben Kanal zwischen England und Irland fchirmte, feit Ebgar's Tagen (959) in Urkunben Archipirata, eine Burbe, welche bie fleinen banischen Könige auf ber Infel Man für ein Sahresgehalt noch im 13. Jahrhundert betleibeten 44). Unfer Connetable fchiffte im Sahr 807 nach Corfica, welches bie fpanifchen Mauren nach einem vereitelten Anfall beimgefucht, brachte ihnen einen Berluft von 13 Schiffen bei und jagte bie bofen Gafte in bie Rlucht 45). Dem Namen gemäß war diefer erfte frangosische Abmiral fo gewiß ein Oftfrante, ein Deutscher, ale Lubwig's XIV. berühmter Seehelb Jan Bart. Als im Jahr 813 bie Mauren, mit Beute belaben, aus Corfica nach Spanien zuruckehren wollten, legte ihnen Irmingard, frantischer Graf von Ampurias, bei Majorca einen Sinterhalt und befreite auf acht eroberten Schiffen mehr als 500 gefangene Corfen 46). Dafür rachten fich bie Chriftenfeinbe, inbem fie Civitavecchia in Tustien und Nizza verheerten; die einzige namhafte Einbuffe in jenen Gegenden 47).

Am Abriatischen Bufen war in ber Bucht unterhalb Treviso bie Station ber frantischen Reicheffotte, welche wegen ber Nahe ber Bygantiner, herren von Dalmatien, und ber ted aufftrebenden Republit Benedig harter Rampfe gewärtig fein mußte. Die Flotte bes Ronigreichs Stalien hatte ihren Stand bei Ravenna, beibe mahricheinlich nur aus Galeeren bestehenb. Des Raifers altefter Sohn, Ronig Dipin, bemuht, die frankifche Berrichaft auch über bie Seeftabte und bie Rufte Dalmatiens ausaubehnen, focht im Sahr 809 nicht ohne Glud gegen Paulus, ben Abmiral ber bnzantinischen Flotte, jagte ihn nach ben Infeln, aus benen Benebig erwuchs, und hatte im Sahr 810 im Angriff ju Lande und ju Baffer bie über bie Lagunen zerftreuten Anfiedelungen bereits erobert, als auf ben Untiefen bes Rialto und an bem Bergweiflungemuthe bes venetianischen Bolts feine Plane fchei-Die brobende Nachbarichaft ber Franten hatte gleich barauf bie Folge, bag ber neue Doge, Agnello Baboer (Participatio), ben Sig bes jungen Staats nach bem Rialto verlegte, ber taufend Sahre die Signoria bis jum Donnerworte bes zweiten Frankenkaifers vor iebem Reinde beschirmt hat.

Aber Karl's Reich und die von ihm geschaffene großartige Seemacht, welche, ähnlich der Festlandssperre seines Nachfolgers nach 1000 Jahren, die weiten Gestade fast in dem Umfange des Napoleonischen Gebiets, gegen Danen und Mauren, die furchtbarsten Seekrieger der Zeit, sicherstellte, zersiel jammervoll unter seinen Söhnen. Die wunderbare Fügung, daß ein Irmingard, der Ramenbildung gemäß ein Ebler aus Westfalen, bem Sige bes Irmindienstes, franklich - kaiserlicher Seepräfect zu Ampurias in Catalonien war und gegen Barbaresten stritt, konnte sich gleichfalls erst nach Ablauf von 1000 Jahren wiederholen.

Es maren bie Rordmannen, bie Danen, burch Lacitus icon unter bem Ramen ber feemachtigen Suionen mit begriffen, welche bas Gebeihen bes frantifchen Reichs, den Bohlstand ber Ruftenprovingen, ben feimenben Sanbel, die friedliche Entwickelung bes angelfachfifchen Ronigthums auf nahe brei Jahrhunderte vernichteten ober Um unfern Gegenftand nicht aus bem unterbrachen. Auge ju verlieren, befchranten wir uns auf eine turge Charafteriftit ber norbmannifchen Seetriegernatur, bie ichon fo viele Febern mit Borliebe befchäftigt hat 46), und beben nur befondere ben Ginflug hervor, ben bie Bewohner Nordlands auf Marinemefen und Sandel unferer Bolfer ausubten. Danen, Rormeger und Schmeben, im Ruden funbbarer Gefchichte als meervertrautes Bolt herangebilbet, vertraten ein halbes Sahrtaufend fpater bie Rolle, in welcher bie Sachfen bem romifchen Reiche gum Schreden geworben, nur mit bem Unterfchiebe, bag gunftigere Lage am offenen Deean, zwedmäßigere Schifferuftung jur Raubfahrt, eine vielgefpaltene Abelsberrichaft, Unfruchtbarfeit bes beimifchen Bobens, gefteigerte Bilbheit ber Sitten bie Nordmannen gur furchtbarern, allgemeinern Geifel driftlicher Lanber machten. Der Schimmer wilber Romantit umfleibet ihre abenteuerlichen Thaten, gewährt ihnen bas Geprage bes Unheimlichen, Ungeheuern; wie viel bavon ber Wahrheit und wie viel ber bufferglubenben Ginbilbungetraft ber

Sagabichter angehört, können wir hier nicht ermitteln. Raub, Morb und Berftorung folgten ben Bugen ber See- und Schiffetonige, ber Bifinger; nirgend fnupften fie bie wohlthätigen Bande bes Sandels an. Unruhiger Drang und Bufall führte bie Beutefpahenden, Berftoffenen an bie Ruften ber Reuen Belt; aber mas fie entbedten, ging mit ihren Anfiebelungen ber Runbe ber Menfchen, ber Wiffenschaft fpurlos wieber verloren; jum Beugnif, baf nicht ber Geift, nur bie fturmifche Leibenfchaft, ber Bufall ihre Unternehmungen leitete. Gefchicklichfeit in ber Seefahrt brachte bie Rautit nicht weiter; benn wir glauben nicht an bas Alterthum ber Abbildung bes Rompaffes auf jenen zwei fteinernen Bachtthurmen am Belgefunde, bie St. - Dlav im erften Biertel bes 11. Jahrhunderts erbaut haben foll 49). Ihre Seemannstugend war ber maghalfige Tros gegen bie Ratur, bie fie nicht ju überliften verftanben. Ihre Fahrzeuge bauten fie größer und ftarter, bebect, mit boben Caftellen, mit Waffen gut verfeben; ber Schiffbauer, ber Schiffschmied, ftanb in hoben Ehren; bunte Segel, Bergolbung, Malerei und Schnisfunft fcmudten bie fattlichen Borbe, den Stern und bie hohe Spige, follen wir bichterischer Schilberung glauben. Sie führten ben Ramen nach wilden fabelhaften Thieren, Schlangen, Drachen, beren Bilber in jenen fraufen, feltfam verschnörkelten Umriffen Borber - und hintertheil zeigten. Aber bennoch fehlte ihnen allgemeiner Gebrauch ber geiftigften Geschicklichkeit, bas Leben bes Schiffs. Richt alle und nicht zu allen Zeiten verftanden fie beim Binbe ju fegeln, nur vor bem Binbe ju geben. Als Dhther, ber fähige und wißbegierige Nordmann, welcher bem Ronige Alfred ben Stoff gur ichagbaren Renntnif bes europaifchen Nordens gewährte, auf Biarmien (Dermien) feinen Lauf richtete, "fo weit in ben Rorben, als noch fein nordmännischer Ballfifchfanger beim Ablauf bes 9. Jahrhunderte gefommen", mußte er, ber Ruftenwenbung gemäß, balb auf Beftwind, balb auf vollen Rordwind tagelang harren 50). Bielfach ift in ben Sagas von Bauberichiffen bie Rebe, bie, belaben, nur aufgezogener Segel bedurften, um fortzusegeln, ohne bag ber Schiffer um ben Strich bes Winbes fich ju fummern brauchte. Das gefchickte Segelftellen muß bemnach ein Geheimniß gemefen fein, welches jeboch Abenteurer, die in die weftlichen und ins Mittelmeer fuhren, gewiß geloft hatten, follen wir nicht annehmen, baf fie rubernb ober allein mit bem Binbe vom Ruden ber fo weite Streden gurudlegten. Auch maren bie Schiffe ber Norbmannen nicht von einerlei Grofe und Bauart; die große Anzahl berfelben, welche bei einzelnen Unternehmungen genannt wirb, 3. B. bei ber fabelhaften Bravallaschlacht mehre Taufenbe, ihr Ginlaufen nicht allein in bie Münbung großer Strome, fonbern tief bas feichtere Bette hinauf, felbft in Bluffe, bie heutzutage taum fchiffbar find, endlich ber verburgte Umftanb, baf bie Rauber, wenn fie zu weit fich ine Innere gewagt hatten und ihnen bie Rudtehr verfperrt mar, ober ein anderer tieferer Strom lohnenbere Beute verhieß, ihre Fahrzeuge viele Meilen über Land und unmegfame Gegenden fchleppten, lehren augenscheinlich, baf bie Bermegenen nach Plan und örtlichen Berhaltniffen fehr mingige, leichte Schifflein, Solfe, die altbekannten Rorafles, Ranots gebrauchten 51). Die Gefäße, welche bie frangofischen Normanbs, die freilich vier bis funf Geschlechtsalter hindurch die Fertigkeiten bes Stammlandes vergeffen hatten, zur Eroberung des angelfächsischen Reichs hinübertrugen, werben wir nach den bekannten Teppichen von Baneurschilbern.

Frage: Bas haben nun biefe Gohne bes Norbens, von beren helbenthaten jur See ber Mund ber Saga fo voll ift, ale bie Chronit unferer Bolter von ben Schredniffen, die fie Sahrhunderte hindurch über bie Chriftenheit verbreiteten, für bie Ausbildung ber europaifchen, ber beutschen Schiffahrtetunbe, bes Seemefens, für ben Sandel, für bie Lanbertunde geleiftet? Bon ben Reichen, die fie auswärts gegründet, ift ber Seefahrerberuf langft gewichen; andere germanische Stamme haben bas Segelichiff zum Deifterftud vervolltomminet; ber Bau ber banifchen, norwegischen, schwebischen Flotten und ihre Ruftung verrath auch ben Benennungen nach frembe Mufter; Compag und Sternwinkelmeffer erfannen andere Bolfer; die Bege bes Seeverfehre, bie flugen, weltverebelnben Bahnen bes Sanbels, fanben frieblich und wehrhaft überlegene Rachbarn und fchafften bas barbarifche Stranbrecht ab. Island verfant faft wieber in Rebel, Biarmien sowie bie Fahrt um bas Norbcap mußten fpat bie Briten wieber auffuchen; Grönland, Belleland, Winland (Neufundland) verfcmanben bem Bewußtfein ber Entel ihrer Entbeder und ersparten einem Martin Behaim, einem Chriftoph Colombo teine Beiftesmuben. Gronland felbft mit feiner driftlichen Unfiebelung, mit feinem Biethume marb vom Dberhirten von Drontheim felbft, jur Beit als mefteuropaifche Seefahrer an ber Erbvefte auf ber anbern

Salbicheib unfere Planeten nicht mehr zweifelten, fcmahlich vergeffen. Belches Berbienft bleibt nun übrig ? Roch großes. Als die germanischen Seefahrervolker, Altfachfen und Angelfachen, bis auf bie rubrigen Friefen, erichlafften, in ber Arbeit burgerlicher Ausbildung ober in innern Bermurfniffen ben fruhern ftolgen Beruf aus bem Muge verloren, mar es bas Schrecken vor ben norbifchen Unholben, bas fie allmälig wieber aufftachelte, Die alten Runfte ergreifen bieg. Die Rormanner brachten ihren Ueberwundenen neuen Anftof, flöften ihnen ben Muth jum Abenteuer wieder in bie Seele, fie fcbloffen bem gefteigerten Bedürfniffe bes Gubens ihren Norben mit feinen begehrten Gutern und Erzeugniffen auf und forberten wiber Willen bie Gewöhnung bes Sandels. Darum find bie Standinavier bem großen Bilbungsproceffe Europas nicht entbehrlich gewesen; fie füllten ihre Stelle in ber Entwickelungegefchichte unferer Cultur mit - wir möchten fagen - fchauerlicher Burbe aus. Dreien Bolfern bankt Die Geschichte ihren Antheil an bem gemeinsamen Berte: bie faffichen (altfächfischen) Anwohner bes Deutschen und bes Baltischen Meeres, bie nieberbeutschen bis nach Dunkirchen bin einbegriffen, erbachten neue Wege bes Sanbels, fnupften bas Banb ber Lander von Narma und Nomgorod bis nach Spanien, und ihrem friedlichen Bertehr ging gebieterische Behrfraft jur Seite; bie Unwohner bes Geftabes am Beftatlantischen Meere, Spanier und Portugiefen, fpahten, funbig ber Sternwinkelmeffung und ber Dagnetnabel, nach ber Oftfufte von Indien, Ratai (China) und Zipangu (Zapan) und fanden — Amerika und bas Borgebirge ber Hoffnung; Albions Bolt endlich bemächtigte sich, als Erbe bes von Ofterlingen und Batavern, Spaniern und Portugiesen, Errungenen, bes Welthandels, ber Seeherrschaft und bes hohen Berufs, unsern Erdball wie bas eigene Haus tennen zu lernen.

Aber bie Stammvorfahren ber ftolgen Englander beburften in außerer Roth vor 900 Jahren ber beutschen Bruber, beren geiftiger Blobigteit fie turg vorber bas Christenthum und bie Reime wiffenschaftlicher Bilbung gebracht. Gegen bas Ende bes 8. Sahrhunderts trugen die Normanner (Danen und Norweger), bereits Bebranger ber Altfachfen, aber noch icheu bor ben Ruften Rarl's bes Franken, bas Schrecken ihres Namens nach bem fübofflichen England, nach Schottland, ben Ortnens, ben westlichen Infeln, fogar nach Brignb; Ronig Egbert erwehrte fich noch gludlich ber Rauber, Die barauf bas getheilte Frankreich ins Muge faßten und Rarl's bange Beiffagung grauenvoll erfüllten. Unheil noch verschonter, hatten bie Angelfachfen, eingewiegt in die Runfte bes Friedens, Streitbarfeit jur See zu üben verfäumt; als Alfred im Jahr 871 die Herrschaft über bas angelfachfische Bolt übertam, mar baffelbe ohnmachtia und wehrlos ber Dishanblung ber norbifchen Gafte preisgegeben und befaß weber Schiffe noch Seeleute. Des jungen Konigs tluger Geift ermag, bag ein Landheer gegen folde Gegner, bie mit ihrer Beute fchnell zur Gee floben, wenn fie auf bem Festlande bebrangt murben, unnus fei. Er blidte fich nach Belfern, Fahrzeuge zu bauen und zu bemannen, bei ben Fremben um, und fant Rettung bei ben Friefen. Die Bewohner jenes reiglofen, armen, von ber glut gefährbe-

ten Bintels von Germanien, als Bolt feit taufend Sabren fo ftillfigend, ihrer Beimat fo treu anhangig, mahrend faft alle andern beutschen Stamme wanderluftig über bie romifche Belt fich gerftreuten, maren einzeln in ber unficherften Beit bie ruhrigften Raufleute, bie Gibonier bes Norbens, und ftellten überall fich ein, wo Austausch und Bertehr fummerlich aufzubliden magte. Wir sehen sie in Pipin's Tagen auf ben Meffen im Gau von Paris, in Rouen; ted liefen fie auf mobigefügten gahrzeugen in ben humber ein; St.-Liutger traf Landsmanner, friefifche Raufleute, ju yort, Northumberlands Sauptstadt, als er bort ben Unterricht bes berühmten Meiftere Alcuin fuchte (um 770). Der Mord, welchen ein gorniger friefischer Gaft an bem Sohne eines Grafen beging, icheuchte bie Fremblinge eine Beit lang von jenem Boben 52); fie fehrten aber balb wieber, auch firchlich mit ihren Befehrern, ben Angelfachfen, vertraut. Bon jeher ift bas beklagenswerthe Schickfal ber Deutfchen ihre gebantenlofe Reigung gewefen, frembem Beburfniffe treu mit Aufopferung ju bienen, ben Fremben Bortheile ju erringen, bie ihnen taum bantten, während bas eigene Baterland in offenkundiger Noth ihrer hingebung entbebren mufte. Solche Setbftentäußerung hat bas beutsche Seemefen zumal bis auf bie neuefte Beit erfahren; frembe Machte find auf Roften ber Deutschen groß und berühmt geworben, weil bas zerriffene Baterland thatfraftigen, fahigen Seelen nicht Impulfe, nicht Beschäftigung gewährte. So unterlag bamals, als König Alfred ber friefischen Geschidlichfeit und feemannifchen Tapferteit fargen Lohn bot, bas heimische Geftabe von ber Elbe bis nach Flanbern hin ber Ueberwältigung burch banische Seetonige, abenteuernde Wifinger, Die auf jenem Boben selbst sich ansiebelten, und bennoch vernehmen wir nichts von gemeinsamer Anstrengung jum Schute der eigenen heimat.

Alfred's zeitgenoffischer Lebensbeschreiber, Affer Denevensis, und die Annalen beffelben berichten, bag ber König im Jahr 872, als eben fein Gaft Brolf (Rollo) zu folgenreicher Unternehmung fich auf Frankreich manbte, burch Friefen Schiffe erbauen ließ, fie mit Friefen, felbft mit Danen bemannte, und mit Bulfe biefer Flotte ben erften englischen Sieg bei Suanemick auf ber Rufte von Dorfetshire erfocht 53). Die eble, fluge Beharrlichteit Alfred's bezwang die Ungunft ber Gestirne, schöpferifchen Geiftee erfann er (897) eine neue Bauart ber Schiffe, geeigneter jur Abmehr ale jum Angriff, nach verschollenen Muftern. "Er befahl, lange Schiffe du bauen, welche boppelt fo lang waren als die gewöhnlichen. Ginige hatten 60 Ruberer, anbere noch mehr. Sie waren sowol schneller als weniger bem Schwanken ausgefest, gleichwol bober benn bie fonftigen. Sie waren weber nach Art ber friefischen, noch ber banifchen, fonbern, wie er glaubte, bag fie am meiften nublich fein murben 54)." Neun biefer Fahrzeuge, mit Friefen und Englandern bemannt, magten fich an bie Danen, welche unter bem furchtbaren Saftings bie Infel Wight und Devonshire verheerten: bas Treffen blieb unentschieden; Lucumon, bes Konigs Gerefa (Abmiral), fiel, besgleichen brei eble Friefen, Bulfharb, Ebbo und Aetheler 55); aber Haftings gab feine Angriffe auf bas

erftartte England auf. Die genauen Angaben ber angelfachfischen Chronit laffen teinen Zweifel, bag Alfred, belefen in romifchen Geschichten, zu feinem 3mede, in ftarter befesten Sahrzeugen bie Feinde von der Rufte abzumehren, vertheibigungsmeife zu verfahren, bie mittellandische Galeere wieder anwandte, welche bei ihrer Unbrauchbarteit aus unfern Gemaffern feit langer Beit verschwunden mar. Durch bie Baleere rettete fich bamale England; fie fam wieber in Aufnahme ale Rriegefchiff, wenngleich zur Rauffahrt das Segelschiff unzweifelhafte Borguge befag. Ebgar (von 959 an), ber Lord und Gebieter bes Oceans rund um Britannien, warb gefeiert wegen feiner Seemacht, welche in Galeeren ihre Starte hatte; Ethelred legte feinen Unterthanen, bie 310 Morgen Land befagen, ale Steuer bie Erbauung eines Schiffes auf, mas ihre Rleinheit bezeichnet. Unter Anub bem Großen und ben banifchen Ronigen ift Englande Flottenwefen ficher nicht jurudgegangen; Borbaknub empfing vom Garl Gobwin eine Prachtgaleere, reich vergolbet, von 60 Mann gerubert, jum Gefchent; hatte Ronig Baralb ber Sachfe vor ber verhangnigvollen Schlacht bei Saftinge (1066) Belegenheit gehabt, mit feiner Flotte gegen Wilhelm ben Eroberer au tampfen, fo mußte ber Angreifer mit feinen ichmachen Schifflein unterliegen, fo groß ihre Bahl.

Bahrend das angelfachsische Reich seine Unabhängigteit noch über 200 Jahre nach der ersten Beimsuchung gegen die Normanner behauptete, was wir mit Recht der Energie Alfred's und seiner neuen Schöpfung mit Bulfe der Friesen zuschreiben, beugte sich die herrschaft ber westfrantischen Nachfolger Karl's des Großen icon

amei Menschenalter nach bem erften Schrecken fcmach. voll ben Abenteurern aus Morwegen, und mußte, blutig aus ungähligen Bunden, bem neuen Chriften Brolf im Sahr 912 burch Abtretung ber gangen Rufte von ber Anbeille und Gure bis ans Meer einen ungebeiblichen Frieden abkaufen. Bon ber Abmehr bes Feindes vermittele einer Rlotte, wie fie einft ber große Ahnherr hervorgezaubert, war nicht bie Rebe; Schanzen, Feftungen, Bruden, fperrenbe Behre über bie Strome und Fluffe, Landheere ber frantifchen Barone hatten, bis auf vorübergebende Erfolge unter Bergog Dtto, -nichts gegen bie Rauber auf ihren gahllofen, tragbaren Solfen, gegen ihre Buffucht auf Infeln, hinter Moraften vermocht. Entbehrte nun leiber Deutschland unter feinen fraftigern Rarlingern gleichfalls einer Flotte, mabrent Friefen mit Raufabenteuer, Freibeuterei und in frembem Dienste, unbekummert um bie Beimat, fich mubten und bie Altfachfen, vom Deere burch bie Danen verbrangt, ermattet burch bie Freiheitefriege gegen bie Franken, Sahrhunderte brauchten, um wieber feemuthig gu merben, fo enbete bier ber Rampf gegen bie Danen, blutiger beutfcher Rieberlagen ungeachtet, bennoch gang anbers ale in Frankreich und in England. Auch ohne Seemacht wurde bas Reich mit ben Danen fertig, fo weit namlich baffelbe nur mit ben Ronigen auf Sutland, nicht mit benen bom Dftreiche, ben Infeln, vom Stuhl von Lebra, zu thun hatte.

Senes Gottie's Sohne, bie Karl ber Raifer an ber Wefer bestehen wollte, lodten bie heere ber Sachsen unter Graf Balberich im Jahr 815 bis um Snoghoi, nahe ber fünischen Stabt Mibbelfatt und ber jutischen Kol-

bing, in uns jest mohlbetannte Gegenb. Ale bie Feinbe mit großer Schiffsmacht im engen Belt fich zeigten, mußten bie Sachsen beim, unberrichteter Dinge, Geifeln allein mit fich fchleppenb 56) und geringe Beute von bem armen Saibeboben. Sarald, ber lanbflüchtige Sohn Gotrit's, fonnte fich nur auf Schiffen ber Abobriten ben Beg in bie Beimat eröffnen, empfing im Jahr 826 gu Mainz die Laufe und mard rheinabmarts durch ben eifrigen Glaubeneboten Anstar von Rorvei gur Grundung ber driftlichen Rirche in fein Reich geleitet. Richt mit 100 Schiffen, wie Ermold Nigel im Gefangniffe gu Strasburg bichtet 57), hatte Konig Baralb bas faiferliche Soflager am Mittelrhein aufgesucht: mit wenigen, welche bie Kahrt auf unferm Strome verhangnifvoll genug tennen lernten, langte ber Dane bei Maing mit Weib und Gefolge an und tehrte auf bem ftattlichen Fahrzeuge, welches ber Erzbischof von Roln bem nordischen Apostel verehrt, beffelben Beges jurud. Diefe Schiffereife bleibt in zweierlei Beziehung mertwürdig. Ginmal erfeben wir, bag ber Rhein von Maing ab Fahrzeuge trug, welche, fur bie weite Rordfee geeignet, mahricheinlich an Byd te Duurstebe (Dorftabt) vorüber westlich burch ben Led und die Daas ins hohe Meer, alfo um Friesland herumfuhren, und zweitens, bag biefe grofartigen Stromfdiffe Bequemlichteit boten, welche fogar bie Danentonige auf ihren burch ben Dichtermund fo prachtvoll gefchilberten Drafare ganglich entbehrten. Denn als Baralb ben geiftlichen Begleiter fo behaglich auf feinem Fahrzeuge eingerichtet erblickte, bas mit zwei Rajuten ausgestattet mar, verließ er fein konigliches Schiff und quartirte fich in bas Frankenschiff Binuber, bas eine Gemach einnehmend, indem er das andere ben Clerikern ließ 3. Rheinschiffe von so kunstvoller Bauart trugen balb die Erzeugnisse ihrer Rebengelande weit über See, besonders nach London; die banische Baukunst mochte kaum ein Berdeck kennen 39. Wie in den Zeiten der Brukterer und Kauken ging wieder aus der Flußschiffahrt die Meerschiffahrt hervor.

Aus seinem Reiche mit den Glaubensboten balb wieder vertrieben, verschuldete der treulose Harald eine neue Riederlage der sächsischen Grafen an der Eider 60) (828) und kehrte später wieder zurück; Anskar dagegen, eingeladen, den Samen des Christenthums nach Schweden zu tragen (831), schiffte wahrscheinlich auf einem friessischen Kaufmannsschiffe sich ein, gelangte, unterwegs durch Seeräuber, des tapfern Widerstandes ungeachtet, geplündert, nach Virka, dem Sige König Viorns am Mälarsee 11), arbeitete gedeihlich und bestieg im Jahr 834 den erzbischöslichen Stuhl, welchen der fromme Kaiser Ludwig für den ganzen Norden in dem noch unbedeutenden Orte Hamburg errichtet hatte.

Aber viel fehlte, daß die Berkehrs- und Lebensverhältniffe an der breiten Mündung der Elbe dieselbe Rührigkeit entwickelt hatten als der Mittel- und Niederrhein, obenein da der Strom aus feinblichem, slawischem Lande sich ergoß. Dhne eine Schiffsrüftung konnte die neue Metropole nicht geschützt werden, als die Danen, Hamburg so nahe gesessen, Frankreichs Küsten verheerten, in Flanderns Morasten sich festnisteten, Friesland zinsbar machten und Dorstadt plünderten und der auf der Lagesahrt zu Nymwegen beschlossen Bagte doch König

Sorich Frieslands Abtretung ju fobern, beffen Bemohner ben faiferlichen Geboten fich wiberfpenftig genug erwiesen. Ludwig ber Deutsche, auf ber Sut gegen feine lanbergierigen Bruber, burfte an Bertheibigung bes Rorbens nicht benten; fein Bunber beshalb, bag im Jahr 845, gleichzeitig mit einem Anfall auf Paris, 600 banifche Schiffe in die Elbe einliefen, ben Erzbifchof verjagten, hamburg verbrannten 63). Dbwol bie Sachfen ju Lande Meifter blieben, marb bennoch ber bifchöfliche Stuhl aus fo unficherer Gegend nach Bremen verlegt. Auch Norben in Friesland fant in Afche; nur in Flanbern, auf einem alt - und neugermanifchen Boben, erwehrte fich Balbuin mit bem eifernen Arm, ber erfte Darkgraf, fo furchtbarer Gafte; bie erften Spuren gewerblicher Thatigfeit und bes Sanbels folgten ber gludlichen Rothwehr. Erft in Lubwig's bes Deutschen letten Regierungsjahren manbten fich bie Danen, ingwischen fur Lothar's und Rarl's bes Rahlen Reiche fchwerere Geifel, gegen bie Ruften bes beutschen Königreichs und zwar im Sahr 873 im Gebiete bes friefifchen Grafen Albbags. Schon mar ber Fuhrer ber Rauber, Rubolf, mit vielen ber Seinen erlegt, ben übrigen bie Mudtehr gu ben Schiffen versperrt, als auf ben Rath eines chriftlichen Mormanns die Friefen jene gegen Friedgelbbnif und Geifelstellung abziehen ließen 64). Aber wenige Sahre nach Lubwig's Tobe, am 2. Februar 880, traf ein furchtbarer Schlag bie Sachfen, bie nicht vom Berricher ihrer Stammbruber, Alfreb, bas gleiche Mittel, bie Feinbe abzutreiben, bie Schifferuftung, erlernt hatten. Bahrenb Lubwig ber Jungere gegen Danen an ber Schelbe fiegte, fant Brun, Bergog ber Sachfen, Lubolf's Sohn, mit elf Grafen, zwei Bischöfen, vielen Sauptleuten und ihren Mannen und geriethen ungählige in Gefangenschaft 65). Die Rieberlage mochte am linten Elbufer, vielleicht bei Ebetorf, fich Bugetragen haben. In ben folgenden Sahren fah nicht allein bas Gebiet zwischen ben Dunbungen bes Rheins, ber Daas unb Schelbe, fondern felbft Achen, Roln, Reug, Bonn bie Berheerung, ber mittlere Lauf bee Strome, ben in beffern Tagen Sarald als bemuthiger Gaft gu ber Raiferpfalz hinaufgefahren. Dag bie Sachsen fich nicht ermannen konnten, verurfachten auch ber Slawen gleichzeitige Einfälle. In ben Jahren 885 und 886 umlagerten andere Danen, wie es heißt Siegfried mit 40,000 Mann auf 700 Schiffen bie Seine aufwarts gesegelt, ben feften Rern von Paris; ein fachfischer Graf Beinrich fant ben Tob; ber unmännliche Raifer Rarl ber Dice ertauft um ichweres Silber ben Mbaug. Gine ehrenvollere Deriobe beutscher Waffen tunbigte fich an, ale Arnulf im September 891 unweit Loewen, ohne Schifferuftung, bie Danen auffuchte und einen gepriefenen Sieg errang. 3mar horen wir auch noch in ben folgenben Sahren von Danenzugen im Rieberland, im Jahr 892 brangen fie fogar bis Bonn vor66); aber allmalig, nachbem bas Sachfenvolt unter ben Lubolfingern bie beutsche Ronigswurde errungen, brehte fich bas Blatt, freilich noch ohne eine Seemacht.

Unter Gorm bem Alten, bem Bereiniger ber banischen Reiche, begann es in Danemart zu tagen; das Christenthum errang wieder Eingang; ein Oberkönigthum lähmte ben wilden Unternehmungssinn einst unabhängiger Abenteurer, und König heinrich ber Sachse

warb gleichzeitig ber Retter Deutschlanbe aus innerer Auflösung. Balb nach bem erften Siege über bie Ungarn ging er, auch bie norbifchen Feinbe zu gahmen, bie Danen (834), welche ihn burch Anfall auf Friesland gereigt hatten. Unwiberftebbar brang er in Sutland ein, gemährte bem Ronig Gorm Frieben nur unter ber Bebingung, Bine ju gablen, und ftellte die alte banifche Mart wieder her 67). Unter bes Raifers Otto I. glanzvoller Regierung, als Sarald Blauzahn felbft über Normegen und Semland gebot, und, fatt bem Dberherrn Schagung zu entrichten, in bie Mart Schleswig einfiel, brang ber Raifer (965), ohne burch eine Flotte geleitet ju fein, über bie jutifche Grenze, vermuftete Alles mit Feuer und Schwert und enbete feinen Bug erft am Limfiord 68), bort, wo eine Uferftelle noch jest ben Ramen Ottensund führt. Saralb's Landmacht, im Bufen von Schleswig ausgeschifft, unterlag, und ber Dane nahm fein Reich vom Raifer gum Lebn. .

Die Borliebe der franklichen Raiser für Italien, die Unterwürfigkeit des Danen, die Zuversicht, durch die streitbaren Sachsen die Kuste der Nordsee im Fall eines Angriffs schirmen zu können, die Unbedeutendheit des überseeischen Handels und Sorglosigkeit um benselben in jenen Tagen der Kindheit der Staatskunst, mochten die Gründe sein, daß keiner der Ottonen das Bedürfniss einer Seemacht nachhaltig empfand. Und dennoch standen dem deutschen Reiche, das sich nordöstlich auszudehnen trachtete, noch harte Kämpse bevor, nachdem Harald Blauzahn im Jahr 986 unter dunkeln, hochromantischen Ereignissen gestorben. Erik der Siegreiche von Schweden, den untreuen Sohn Harald's verdrängend, verfolgte

nicht allein das Chriftenthum, sondern erschien sogar im Sommer 994 mit einer ungeheuern Flotte in ber Norbfee, verheerte Friesland und Sabeln, lief in die Glbe ein, landete bei Stabe, icon bamale bekannt ale Safen und Befte; ale bie ftaber Grafen, machtig unter ben bithmarichen, ein rafches Aufgebot ju Schiffe berbeigeführt, fielen bie tapfern Sachfen, und murben Thietmar's, bes Bischofs von Merfeburg, Dheime gefangen in bie "Afchen" geschleppt, wie bie Sachfen jene norbifchen Schiffe, bie Schiffenben felbst Afchmanner (Ascomanni) nannten 69). 3mar als bas Landaufgebot berbeifam, murben bie Plunberer, welche auch Stabe erfturmt, geftraft, und ihre Bruder, die, in die Befer eingelaufen, vermuftenb durch Sabeln bis Lefum getommen und in bas Glinftermoor bei Bremervorbe gelodt, bis auf ben letten Dann, gegen 20,000, erfchlagen; aber Schreden lag auf ber fachfifchen Belt, fobag bie Bremer ihre Stadt mit Mauern umgaben und ber Erzbischof ben Schat feiner Rirche in ber Ferne Bremen blieb verschont, und in wilbesten Abenteuern ichmachten fich bie norbifden Seeherricher, wie benn, vielleicht nabe einem jest beutschen Boben, im Sahr 1000 in riefiger Meerschlacht bei Svolber 70), Svein, mit Barl Erich vereint, Dlav's, Truggve's Sohns, Flotte vernichtete und ben ehemaligen Baffenbruber jum Bermeiflungstode trieb. Diefe Dreitonigsfeefchlacht fteht, fowie an ber Reige bes erften drifflichen Sahrtaufenbs, fo auch auf ber icharfen Grenze ber Saga und funbbarer Geschichte.

Svein's Eroberungs - und Racheguge gegen England, benen ju wiberfteben Ethelreb jene große Bahl von Galeeren bauen lief, erledigten Deutschland in bes frommen Raifer Beinrich's II. unruhigen Tagen bes angftigenben Rachbarn. Dit machtiger Flotte [beren prachtvolle Beschreibung, jumal bes mit Golb und Silber vergierten Ronigschiffs, ber thurmhoben Caftelle, wir bei einem Lobredner lefen und jugleich erfahren, bag auch bie übrigen Schiffe ihre Abzeichen und Dertmale an allerlei Bilbmerten phantaftischer Thiere aus ebeln Metallen im Panier ober auf ben Daften führten 71) im Safen von Sandwich gelandet, erzwang Svein die Bulbigung ber Angelfachsen und ftarb balb barauf (1014). Die Ausbehnung ber Berrichaft feines Sohnes, Rnub bes Machtigen, die misgefügte Bufammenfegung bes Roloffes hatte Entfraftung bes Danenftaats und Sicherheit ber beutschen Ruften gur Folge. Dit 1000, ober mit 340, ober mit 205 Fahrzeugen.22), jebes etwa gu 80 Mann, lief Rnub in bie Themfe ein (1016) und befestigte bann feine Dacht über bie vereinigten norbifchen Reiche. Bar Deutschland, beffen Berricher aus bem falischen Baufe ihre Aufmertfamteit überwiegend bem Guben zuwandten und an ben Glamen unerfcopfliche Biberftanbetraft ju befampfen hatten, ber norbifchen Ginfalle erlebigt, und vereinigte ein Chebundnif bas Geschlecht Knub's und Raifer Ronrab's II. (1027); so schwand zugleich boch auch bie Mart von Schlesmig, Sachfens Bormauer 78), und felbft bie Erinnerung an Gorm's bes Alten und Baralb's Bine und Huldigung. Rnub's Nachfolger, Berbafnub (1035), enbete ichon im Sahr 1042; England muchs wieber an beimifchen Fürften, und Magnus ber Gute, Danemarts neuer Ronig, fand mehr Lohn und Behagen am Streite mit ben Benben, als Deutschland heimzusuchen. Doch blieb Seeraub noch immer ehrenvolle Gewöhnung to. niglicher Perfonen, wie benn felbft Svein Eftrithfon, bes Domherrn von Bremen Drakel in bunkeln norbifchen Gefchichten, in feiner Jugend auf ber Fahrt nach England an Sabelne Rufte verschlagen, muthig bie alte beliebte Untugend trieb und barüber in die Gemalt eines Bafallen bes Erzbisthums Bremen gerieth 74). Gonner Abam's von Bremen, weiblicher Seite aus Gorm's Stamme, Svend Eftrithfon, machte Magnus' jufälliger Tob Raum, und feine Regierung mar nicht geeignet, bie Sachsen burch Sorge jur Schifferuftung anguspor-Stand ber Danentonig boch felbft bem Raifer nen. Beinrich III. gegen Graf Balbuin V. von Flandern bei und fügte fich bem Unfinnen bes Berrichfüchtigen, ihm au hulbigen (1049). Auch ein firchliches Roch für ben einst so unbandigen Norden, ben Abalbert, ber bochfirebende Erzbischof von Bremen, als fein Patriarchat ansbrach, bereitete fich vor, als zwei gleichzeitige ungeheure Greigniffe bie Lage ber mittel- und nordeuropaiichen Bolter erschütterten, und mittelbar barauf einwirt. ten, fatt einer Seemacht bes Raifers und bes Reichs, eine gebieterische Deeresberrichaft ber Stabte hervorzurufen: ber Stury bes jungen driftlichen Staats Gottfchalt's des Abobriten (1066) und bie Uebermältigung bes angelfachfifchen Ronigthums burch bie frangofifchen Normande (1066). Den erftern Schicksaleschlag merben wir balb, verbunden mit ber Gefchichte ber Entwidelung ber wenbischen Seefahrernatur, die fo wichtig ift als Grunblage ber meerbeherrichenben Sanfe, andeuten; in Bezug auf jene Ummalzung ber Dinge in England

bemerten wir: daß Bilhelm der Eroberer, Spröfling Brolf's bes Gangers, Alfred's Reich nicht etwa mit ererbter Seetonigefraft nieberwarf, fondern in ritterlicher Gin Berhangnig hinderte Ronig Sarald, Relbichlacht. feine wohlgeübte Flotte bem "Normand" entgegenzuftel-Ien. Bilhelm's Schiffe, balb in ber Bahl 900, balb gar als 3000 angegeben, aber mit 60,000 Rittern und Rnechten befest, bemnach etwa jebes ju 66 ober ju 20 Dann, bestanden aus offenen, fleinen Gefägen; noch gang nach ber Form, wie Seetonige und Bifinger brei Sahrhunderte früher fie über bas Deutsche Meer führten, follten fie nur bienen, bie ftreitluftige Ritterfchaft über ben schmalen Kanal zu tragen .- In ber uralten Rathebrale ju Bayeur pflegte man ju gewiffen Rirchenfesten einen 210 Fuß langen, fcmalen Teppichftreifen auszuhangen, welchet in nicht funftlofer Stiderei, boch in unfertigen Umriffen, bie Gefchichte ber welthiftorifchen Groberung Englands burch bie Normannen barftellt. Man nennt bas merkwürdige Denkmal "La toilette du duc Guillaume" und fchreibt baffelbe ber Rabel Dathilba's von Flanbern gu. Lateinische Beischriften geben Aufschluß über bie wechselvollen, nicht immer gleich verftanblichen Scenen. Anziehend für unfern 3med finb bie Bilber, mit ben Borten: hic trahunt ad mare und hic exeunt caballi de navibus, mit ber Abbilbung ber Seefahrt felbft zwischen beiben. Auf bem erftern fcblep. pen Manner, mit halben Beinen im BBaffer, an Striden noch maftenlofe, niebrige, galeerenartige gabrzeuge ins Meer, jum Beichen, bag man bamals in ber Rormanbie weber Werfte noch funfiliche Borrichtung jum Ablaffen ber Schiffe tannte. Die Fahrt felbft ift barge-

ftellt burch Schiffe, groß und flein, walche, Danner und Pferbe tragend, mit gefchwelltem Segel bahingleiten. Die Form ift eigenthumlich, erinnert an Zacitus' Schilberung ber suionischen Flotte. Borber- und Sintertheil hoch, in Spigen mit graulichen Thierfragen auslaufend; bas Steuer befindet fich an ber Seite; ber Maftbaum ift niebrig, mit einer langen Querftange und schmalem Segel, beffen Enbe ber Steuermann in ber Sand halt. Sonst zeigt fich rege Thatigfeit auf ben Schiffen: binter bem Steuerer fteht ber Bannertrager, eine Trompete vor bem Dunbe; einige rubern; am Borbertheil wird mit bem Unter, gang ber jest gebrauchlichen Art, hantiert. Merkwürdig läuft ringe um ben Bord eine Reihe runber Schilbe, Scheinbar mannichfaltiger Form, bie Wappen ber ebeln Abenteurer. Das leste Bilb zeigt ein gahrzeug ohne Segel, beffen Maftbaum gleichfalls niebergelaffen ift; ein Dann, am feichten Ufer ftebend, gieht am Bugel zwei Pferbe heraus; andere Roffe ragen mit Ropf und Sals aus ben Rahrzeugen hervor, welche, biefem Umftande und ber Art gemäß, die Thiere an bas Ufer zu forbern, fehr flach gewesen fein muffen 76). Und biefe armen offenen Rahne führten Englands Schickfal mit fich; es war aber nicht bas innere Wefen jener Turnierhelben aus ber Normandie, ber Barone Robert's bes Teufels und Tancred's be Sauteville, welches Albion gur Seeherricherin erhob, fondern bie fachfifche Seefahrernatur, welche nach langer Unterbruckung wieberum Geltung errang.

## Drittes Capitel.

Ursprung der deutschen Seemacht durch den Sandel der Städte in Sachsen und im Niederland. — Die Oftseeslawen seemächtig als materielle Grundlage der wendischen Hansestäde. — Sachsen und Danen unter Heinrich IV. und V. — Kreuzzüge. — Friessen und Niederländer (1147). — Die Anfänge der deutschen Hanse. — Köln. — Weiederherstellung des Danenreichs. — Besiegung der wendischen Secräubermacht durch Waldemar I. — Lübects Ausstrehen. — Livland christlich. — Waldemar II., König der Danen und Slawen. — 1067—1203.

Das Verhältnis des seemachtlosen deutschen Reichs, bessen Schwerpunkt im Süden und Südwesten lag, und das in andern Interessen sich zersplitterte, lehrte uns, wie wenig im 10. und 11. Jahrhundert die Gefahr vor den Dänen, jene harte Schule, dazu antried von Seiten des Staats die Nordküsten zu schirmen, oder gar die Herrschaft des Meers anzusprechen. Dem Handelsgeiste der still erwachsenden Städte blied überlassen, ohne Andalt und Hülfe von oben her, sich zu bethätigen und durch die Mittel der Privaten die deutsche Seemacht zu schaffen, ein Werk, das langsam, aber wunderdar gelang.

Auch in so sturmvoller Zeit, als bie norbischen Räuber alle Meere burchkreuzten, alle Ruften bis tief ins Binnenland hinein verwüsteten, regte sich tede Geminnsucht ber kleinen städtischen Ansiedelungen, und suchten sächsische und friesische Kauffahrer, sich selbst zum Geleit, Freibeutern nicht unahnlich, Verkehr an entlegenen Gestaden, ba der Binnenhandel nicht genug Lohn

ober Beichaftigung bot. Bamburg und Bremen, bie Infaffen bes oft gerftorten Dorftabt, fpater Solfteiner und bie beutschen Schleswiger in ber Ottonenzeit, Rorbalbingier überhaupt, magten bas Raufmannsabenteuer; Schiffe, in fleiner Gefellschaft bei einander, mit Baffen geruftet, fuhren auf Birta in Schweben, feltener gu ben flawifchen Oftfeetuften, fruh auch nach England, befonbers feit Die fachfische Raiferfamilie mit ben angelfachfifchen Ronigen Berichwägerung gefnupft hatte. tam St. - Ansgar nach Schwebens innerer Sauptftabt? Mit einem wehrhaften Rauffahrergefchwaber, bas anfange ben Sieg gegen bie Seerauber gewann, bann aber, überwältigt, Schiffe und Alles verlor. Die mannhaften Gefellen retteten nur ans Land, mas fie in ber Sand tragen tonnten 76). Als balb barauf ber furchtlose Beibenbote ein Rirchlein in Schlesmig, mo von allen Enben Raufleute Bufammenftromten 77), gegrunbet, marb ber Bertehr zwifchen jenem Safen auf ber Dfttufte ber Salbinfel mit Samburg, felbft mit Dorftabt lebendig. An Ludwig's bes Deutschen Soflager bei Borms langten im Sahr 873 banifche Friebenegefanbten an, welche Sicherheit fur Kaufleute und Baaren aus ben fachfischen Landen erboten und Gleiches foberten 78); aber nur Samburg tann junachft barunter verftanben Db Sachsen ichon im 10. Jahrhundert, gerabe nach Solm fchiffend, mit Rufland verfehrten, bleibt bahingestellt; Friefen und bremer Schiffer brangen im Anfange bes 11. Jahrhunberte fcon bis in ben außerften Norden 79). Bon fachfischer Sandelsverbinbung mit bem fabelhaften Bineta reben wir fpater; Bulfftan, MIfred's bes Bigbegierigen . Gewähremann für feine Erd.

funde, fuhr von Sathum (Schleswig?) in fieben Tagen, ber Beichfelmundung vorüber, nach Trufo, einer Stadt am Ilfing (Elbing), und fand an ber Rufte ber Meftum (Dreugen) begehrte Gegenftanbe bes Bertehrs, bie ben Sachfen gewiß nicht lange fremd blieben. Sicherer mar früher Bertehr amifchen Sachfen, Friefen und England angefnupft. Ronig Ethelred's Gefete (978 - 1016) bewilligen bereits ben Raufleuten bes romifchen Raifers anfehnliche Freiheiten 80), und bie Rolner, Deutschlands erfte Großhanbler, beren mohlgefügte Rheinschiffe weit ins Meen hinaussegelten und bie burftigen Englanber wie ihre Rriegegafte fruh mit Bein verfahen, ruhmten fich bebeutenber Borrechte fcon aus Bilhelm bes Eroberere Tagen 81). Gefahrvoll genug, von Elementen und Raubern bebroht, mar folches Seereifen, und mohl bedurften maghalfige Raufleute machtiger Schupbeiligen. So jene Manner von Bremen, welche, balb nach Bifchof Bernward's von Silbesheim Tobe (1023) auf England unterwege, vom Sturme ereilt, bas Anter verloren, und bem Tobe nahe, auf bie Dahnung eines unter ihnen an St. Bernward's Bunderthaten, jum Nothhelfer beteten, gludlich ben Safen erreichten, und auf tleinern Sahrzeugen gurudgefehrt an jene Stelle ber Angft, felbft ben Anter wieber auffanden. Gin Schifflein von Bachs und ein filberner Unter, am Grabe bes Beiligen bargebracht, löften bas Gelübbe 92). Sandwich galt ale ber berühmtefte Landungsplag 83), und Beinaufuhr fehlte bort felbft nicht mitten amifchen ben grauenvollften Rriegsereigniffen. Entwickelte fich eine gebeibliche Seemacht langfamer zwiften Eme und Gibe, fo eilten bagegen bie Bemohner ber fühmeftlichen Rufte bes

Deutschen Meeres ihren Brubern voraus. Der Boben Rlanberns - echt beutsch geworben seit bem 3. und 4. Sahrhundert, als Sachsen, Sueven und anbere germanische Stamme bort fich anfiebelten, Rarl der Große Taufende von Weft - und Oftfalen dorthin verpflanzte und Friefen bis zur Schelbemundung ihre Sige erweiterten, fodag.nörblich ber Ens und bes Reuen Grabene jeder belgifch-gallifche Bolfebeftandtheil gefchmunben mar, bas Bolf ber Blaminger nur beutich rebete, und bas Ballonifche erft jenfeit biefer Grenze begann -, jener fliefmutterlich ausgestattete Boben, burch Deiche, Graben (Grachten) muhfam ben Moraften, bem Balbbidicht abgewonnen, beurfundete fruh munderbaren Gegen des menschlichen Geiftes und Duthe. Unter ben grauenvollften Berftorungen ber Danen und Normanner, welche bort die ficherften Schlupfwinkel, felbft Anfiedelung gefunden, noch unter ben Walbgrafen von Sarlebefe, ben Borgangern ber Markgrafen, erhoben fich Stabte, befonders ba, wo die Beftermundung ber Schelbe, burch ein Labyrinth von Stromen mit ber Maas und bem Rhein verbunden, einen Meeresarm bilbete, ber, bas Smyn, 3men (fassisch - beutsch ,, int Smen") genannt 84), bis Brugge fpis gulief und im 12. Sahrhundert die Schiffestation von Damme jum weltberühmten Safen, zum Tummelplas bes Berkehrs aller handeltreibenden Bolfer, jum Sig beifpiellofen Reichthums machte 85). Dort am Smnn ift die Wiege ber erften beutschen Sanfa, ber vlämischen, bie Schaubuhne ber erften beutschen Seemacht, ber erften furchtbaren Seefchlachten und beutscher Wehrfraft gu Baffer, urfundlicher als jene fabelhafte Berrlichfeit ber Glamen und Danen an einer andern Swing. Die gunftige Lage, Buflucht bor ben Normannen, geiftliche Stiftungen, graffiche Burgen riefen fruh Stabte wie Gent, Poperingen, Brugge, Rieuport, Arbenburg hervor; Ranale verbanben, bas Land troden legenb, alle ftabtifchen Anfiebelungen ju einem Spftem, bas aus bem Innern Deutschlands burch Rhein und Daas fein Leben gog. Frühe Gemerbthatigfeit, Tuchweberei, Farberei, icon in romifchen Tagen beimifch, Lebergerberei bilbeten Gent, Brugge, Damme jum Mittelgetriebe bes beutichen Belthandels aus. Erft bas Beifpiel ber flanderischen Sanfa ermedte bie große, fachfifch - beutsche Berbindung; Sand in Sand mit bem Bertehr ging bie Seemacht als Nothwehr und jum Angriff und ichlang bas bewunderungswürdigfte Band von Narma bis Duntirchen. Doch gebort bas Bervortreten ber flanberifthen Sieghaftigfeit, bes Schiffegewimmels auf bem Smpn und bei Glups erft bem 12. und 13. Sahrhundert; Friesland, bis gur Schelbe ausgebehnt und das jegige Solland umfaffend, gemahrt, wenn auch nicht größere, boch frühere That-Dorftabt, un ber Theilung bes Rheins und Leds, vertnüpfte Norbland, Sachfen und ben Mittelrhein; erft jum lothringifchen Reiche gehörig, fam Friesland bis über bie Schelbe in Otto's bes Großen Tagen, welcher ben Ottengraben bei Gent jog, wieber gum Reiche und eigneten Deutsche Die weftfriefifch - bollanbifche Geeftreitbarteit auch politisch fich an, wie geschichtlich ihnen bie Thaten Gannast bes Raninefaten und Raraufius bes Menapiers gehörten. Dietrich III., Graf von Solland, beenate bas Bebiet bes Bifchofs von Utrecht burch Anlegung ber Sanbeleftabt Dortrecht und

Erhebung eines Bolls; die Raufleute ber früherblühten Stadt Tiel an ber Baal foberten bereite Freiheit ber Rheinschiffahrt bis an bas Meer, um ungehindert nach England Sandel treiben ju tonnen. Der fromme Raifer Beinrich, auch im Often gegen bas anmagliche polnische Konigthum im Nachtheil, unterwand fich bes Rampfe ju Gunften bee Pralaten ju Land und ju Waffer (1018); er ward schmählich in jenen Doraften, wohin Rheinschiffe ihn von Rymmegen getragen, befiegt 86) und Dortrecht blieb bem Grafen ber Beftfriefen. Im ichweren Saber zwifchen Gottfried III. von Lothringen und bem falifchen Raiferhaufe, welchem Ronig Gven Eftrithfon über Meer beiftand, erfahren mir von ftarter Schifferuftung unter Reichebanner in ben friesischen feeartigen Gemaffern. Balbuin V. fanb Schus hinter Flanderns Moraften und Balbern; am Ofterfeft ju Utrecht aufgebrochen, führte Ronig Beinrich III. eine Flotte in die Rheinmundungen (Sommer 1045), eroberte Dortrecht, Blaardingen und Rinesburg; boch verstand Graf Dietrich V. bas Ungefchick ber Dberbeutschen, in bem Gemirre von Gemaffern mit großen Sahrzeugen gu fechten, fo gludlich ju benugen, bag feine fleinern Schiffe bei hoher Klut die Oberhand gewannen 87). Go mandten fruh biejenigen Bolfer, welchen ben Naturverhaltniffen gemäß bie Bertretung ber Seemacht bes Reichs oblag, ihre Streitbarkeit gegen bas Reich felbft; als reuige Räuber bes Meeres fah ber Ablauf bes 11. Jahrhunberte Friesen in fernen, sublichen Gemaffern; ber meftlichen Friefen Sanbelsgeift jeboch regte fich erft, als burgerliche Freiheit bie erften Siege errang.

So feben wir im 11. Jahrhundert bas Reich nur

in einem westlichen Winkel, im slawischen Albenburg, bas Baltische Meer berührend, auf dem Deutschen Meere ohne staatliche Berechtigung, an den friesischen und flandrischen Küsten nur mittelbar, kümmerlich in Geltung, während die Slawen, zwischen Elbe, Trave, Oder und Beichsel, als Seeräuber gleich den Normannen des 9. Jahrhunderts gesurchtet, ihrer Bestimmung entgegenreiften: die materielle Grundlage nicht einer Seemacht des deutschen Staates, wol aber des deutschen Burgerthums zu werden.

Es bliebe ein Rathsel, wie die Glamen, als bie leste Boge ber Bolferwanderung aus. Europas tiefem Dften herangerollt und im 6. Jahrhundert ben Germanen an bas Baltifche Meer nachgeruckt, gegen bas innerfte Wefen ihres Stammes mit ber See fcnell und nachhaltig fich befreundeten, hatte nicht ber Fischfang in jenen reichen Gemaffern die neuen Bewohner bes fargen Bobens gelodt. Die flawische Ratur neigte fich überall bem Aderbau und friedlich landlicher Lebensmeife; zeitig entwickelte fie Kertigkeit im Sandwerk und faufmannische Schlauheit; aber ber See hielt fie fich fern, bis auf bie Slawonen, welche Benebigs Galeerenflotten und bie romanischen Ruftenftabte am Abriatischen Deere als tüchtige Matrofen ju gebrauchen verftanben. nothwendig alle Bolfer fautafischer Abfunft feefahrend geworben, fobalb fie ein offenes Geftabe gewannen, fo möchten die Irlander die erften Schiffsgewaltigen ber Welt fein. Erweislich hat aber ber Fischfang bie Benben an ber Oftfee zuerft zu muthigen, harten Fifchern, ber Bufammenftog mit ben Danen ju Geeraubern und bie weitere Ausbildung der Gefellschafteverhältniffe gu ruftigen Kauffahrern über See, dann zu einer unverächtlichen Seemacht felbst ausgebildet, eine reiche Erbschaft, welche bas deutsche Bürgerthum, voll Anmaßung und herrschschut unter den zerbrochenen Wenden angesiedelt, überkam und zur höchsten Ausbeute steigerte.

Wir legen nur insofern Gewicht auf die Seekampfe und munberbaren Abenteuer, welche bie banifche Sage, und nach ihr Saro Grammaticus, von ben Benben aus einer vorgeschichtlichen Beit ergablen 88), als fie bas Boltebewußtfein bezeugen: in früheften Sahrhunderten maren Danen und Wenden fich feindlich auf bem Baltischen Meere begegnet. Die prunkenden Gingelheiten jener bichterischen Schilberungen find mit überall wiederkehrenben Bugen ber ftanbinavifch = germanifchen Belbenfage burchwebt; aber hiftorifcher Grund und Boden wird um fo ficherer, ale felbft die altefte polnische (lechische) Stammfage, mit jenen unverbunden, in der Ueberlieferung vom erftrittenen Befite ber banomalchifden Infeln ein Beugnif bes nationalen Bewußtfeins einstiger Seemacht bemahrt hat 89). Diffeeflamen und Volen (Lechen), noch bis nach ber Christianisirung als ein Bolt fich begreifend, übertrugen aufeinander die Erinnerung fruhefter Thaten und Schickfale; Polen im engern Sinne ruhmten fich ber wendischen Streitbarfeit zu Schiffe, wollen wir nicht annehmen, baf im Rucken aller fundbaren Gefchichte an irgend unbekannten Geftaben gemeinfamer Urfige, am Schwarzen ober gar am Raspischen Meere, zwischen Sarmaten und Dakern die fpater individualifirten Greigniffe fich gutrugen. Genug, fobalb, abgefeben von ber ichmankenben banifchen Konigschronologie, bie Diffeemenben an bas Licht ber Geschichte treten, find fie

gefürchtete Seerauber, flottenmächtig, wehrhafter gegen bie Danen als bie beutschen Unwohner ber Rorbfee und überrafchend handelsthätig. Rarl's bes Grofen Beamingungeversuche erreichten ichon bie Abobriten und schloffen ihre Seeftadt Rereg auf; ber Raifer bringt bis gu ben Liutifern, links von ben Obermunbungen; bie Ranen, Rianen, Ruganer machen fich als fuhne Meerrauber bemerflich; die Pommern, Meeranwohner, treten heraus. Aber Rarl's bes Raifers Siegesspuren verfcminden wieber, gleichzeitig als Danen und Rormannen bas frantifche Reich angstigen; Beinrich ber Sachse beginnt von neuem zwischen Saale, Elbe und Dber; Otto's I. gewaltige Rraft pflanzt hier bas erfte Christenthum unter furchtbaren Rriegen, ohne bie Anwendung einer Flotte, bie, hatte es eine gegeben, aus Norbfeehafen burch ben Belt fahren mußte, ehe bie Bucht von Wagrien (bem füböftlichen Nordalbingien) turger beutfcher herrschaft fich öffnete. Wieberum vernichtete ber Freiheitseifer ber Wenden Otto's I. firchliche und politische Schöpfung, und Danen mit Polen, an Stelle ber Deutschen machtig eingeschritten, führen Berhangniffe über die baltischen Ruften, welche, gehüllt in ben Schimmer ungeheurer Dichtung, traumartige Bilber herrlicher Blute bes See = und Landhandels, munberbar organi= firte Seefriegerfreiftaaten abspiegeln. Rur fo viel gehort in bie Gefchichte ber beutschen Seemacht, welche Sahrhunderte lang bie Salfte ihrer Rraft aus ben fubbaltischen ganbern zog: jener Sarald Blauzahn bemachtigte fich ber Dbermundungen, die gur Fischerei und jum Sandel vermittels bes Stromes fo mohl belegen find. In Jumne bestand ichon früher, ahnlich ber

Sandelsvefte Rereg bei Bismar (?), jenem Trufo am Elfing, jenem Sibanie (Danzig) am Ausfluß ber Beichfel, eine flawifche Anfiedelung, voll landebublicher Thatigfeit und Austaufch ber Naturerzeugniffe, Julin, fpater befannt ale Bollin. Bertehr vom Raspischen Meere ber burch Chazaren, Bulgaren, ruffifche Glamen von Romgorob, ju Lande und ju Schiffe, erweifen bie haufig an jenen Ruften aufgefundenen grabifchen Dirrhems. Mermlich genug, ben roben Buftanben ber bamaligen flamifchen, felbft beutschen Belt gemäß, mochte biefes wenbifche Benedig gebaut fein. Dort herum nun legte ber Danentonig jum Schut feines Befites eine Burg an, bie Someburg, vielleicht unweit bes jegigen Swinemunde; funftlos als Schiffsstation, vielleicht durch eine Sperrfette quer über ben Strom gefichert, ichmerlich einen Raum für 300 große Fahrzeuge umfchließend, maren es anders nicht Bolte, ausgehöhlte Baume. Befte und Sanbelfort wuchsen ber Phantafie ferner Sagenfchreiber und Chronisten als ein Bundermert ber Belt gusammen, gumal ale Palna Tote, ber lette Seld bes heidnischen Danenthume, im Bermurfnif mit bem abtrunnigen Danentonig, nach Jomeburg ben Gip alter, rauber Tugend bes Norbens verpflangte, und an jenen reiglofen Ruften bie leste Berrlichkeit bes heibnischen Stanbinaviens unter unheimlicher Romantit verblich. In Julin, bei ben Benben, farb ber vertriebene Baralb; ein einfaches Schreibversehen in der Chronif Abam's brachte ftatt bes einen, nach Maggabe ber Beit blühenden, Emporiums, Rulin, ein zweites, Bineta, in Ruf und haufte auf biefes Phantom alle angeblichen Wunder jenes vorgeschichtlichen Bollins. Noch in neuefter Beit bemuhte fich bie

leichtgläubige Romantik, an Usedoms Dunen die Spur ber versunkenen Weltstadt Bineta aufzuweisen, die Zurüstung des Baues der Molen von Swinemunde jene Trummer scheinbar menschlichen Fleißes als ein Steinriff, ein Spielwerk der Wellen, erkennen ließ 90).

Als unter Deto II. bas Bert feines Batere im Slawenlande gufammengebrochen, mogen harte Seefampfe, bas Ringen ber verschiebenen Norblandstonige, ben Schiffetriegerberuf ber Benben, Beugen und Theilnehmer berfelben, weiter geforbert haben; boch gewiß nicht über ben Grad ber Ausbildung hinaus, ben fie bei ibren Meiftern, ben Danen und Normannern, vorfanden. Unabhangig von der Wehrtraft jur See erging fich ber Rampf, welchen bie Sachfen ohne bauernden Erfolg gegen die Slawen zwischen Elbe und Wefer wieder aufnahmen. Dazwisthen taucht einmal bunkel ein altes Bisthum Rolberg auf, bas, gunftig gur Schiffahrt und Fischerei am Strande belegen, uns balb auch als Ausgangepunkt wenbischer Induftrie fich kundthun wird. Unter Raifer Beinrich's II. unruhiger Regierung ging auch bas Land ber Abobriten und Bagrier, mo eine beutsche Seemacht Fuß faffen fonnte, wieder verloren; boch fest die Bergunftigung, welche Raifer Ronrad II. ben Raufleuten Magdeburgs im flawischen Lande verhieß, wenigstens die Möglichfeit bes 3wischenvertehrs Muf biefe und bie nachftfolgenden Jahre bis poraus. aum Ereignig vom Sahr 1066 fcheint fich gu beziehen, mas Abam von Bremen über Julins Sandel berichtet, theils aus dem Munde feines toniglichen Gemahremanne, Svend Eftrithson, theils aus anderer Erfundigung. Die Jomeburg bestand ichon nicht mehr; benn Svend's Borganger, Magnus, als Berricher nicht anerkannt, hatte (um 1042) Jumne mit machtiger Flotte heimgefucht, Die Befte erfturmt und mit Feuer von Grund aus vernichtet, fobaf man am oben Stranbe, ben ber Nord. westwind feit acht Sahrhunderten überflutet, teine Spur berfelben ertennt. Much Julin marb burch ben Danen gestraft, boch fanben sich bie Bewohner an ber alten Stätte wieber jufammen, und alter Ruf wie jungere Thatigfeit bes bortigen Sanbels veranlagten ben Domherrn von Bremen jur Schilberung 91) ,, ber größten Stabt Europas, bes Sammelplages ber Barbaren und Grieden; auch Sachfen burften bort haufen, boch ohne fich als Chriften fund zu geben; von Samburg ober ber Elbe erreiche man Jumna am achten Tage auf bem Lanbwege". Die Entfernung ber Schiffahrt von Schleswig und Albenburg wird nicht angegeben, boch hinzugefügt, bag man burch furze Anstrengung ber Ruberer von Julin nach Demmin an ber Munbung ber Peene gelange, und auch von bort nach Samland zu ben Preufen fchiffe. Gin merkmurbiges Beugnif ber Ausbehnung, in welcher bie flawifchen Seefahrer von Julin bas Baltifche Meer burchsegelten, ift, bag Abam von Bremen bie Fahrt von bort nach Oftragard (Rufland) auf 14 Tage angibt und er hieran die Erwähnung Rieme, ber Sauptftadt Ruglands und Rebenbuhlerin Konftantinopels, Enupft. Wenn er von Griechen als faufmannischen Infaffen Suline rebet, fo beutet biefe Benennung wol nur auf bie ruffischen Swifchenhandler von Romgorod, beren unmittelbarer Bertehr mit ben erften beutsch-flamifchen Nieberlaffungen feststeht, ehe noch bie Banfa fich ausbilbete. Die beutschen Berbranger ber wendischen Sanbelewelt fanden demnach durch die Vorgänger gebahnte Wege, Kundschaft und Piloten die in den Finnischen Meerdusen; sie brauchten nicht wie Argonauten ins ungewisse Abenteuer zu segeln. Auch nach der entgegengesesten Weltgegend, von Ripen, Schleswigs westlichem Bischofssise, aus, hatte dänische Kunde den Sachsen die Seekarte vorgezeichnet; schon im 11. Jahrhundert konnte man von Ripen aus die Tage- und Nachtsahrten, den günstigsten Wind vorausgesest, die zum Hafen Cintsal in Flandern, die Landsend, St.-Mahe in Bretagne, Ferrol, St.-Jacob, die Lissadon, ja durch die Enge von Gibraltar die Taragona, Barcelona, Marseille, Messina, endlich die St.-Jean d'Acre berechnen 32).

Noch langer ale anderthalb Sahrhunderte, nach Abam's von Bremen Schilberung, verfchlof bie politifche Selbstänbigfeit ber Benben ber beutschen Gewinnsucht ben Bugang zu Quellen bes Reichthums, zum unmittelbaren Erwerb von Baaren, die, in der Rabe betrachtet, die begehrliche Phantafie eines füblichern Bolts fcmerlich entzündet haben murben. Der Bering, Rifche überhaupt, ließen sich bamals im Frühling und herbst in unermeflichen Bugen an Rugens, Schonens und Dommerns Ruften finden, und locten einen fo großen Theil der Strandbewohner ine hohe Meer hinaus, daß Dorfer und Stabte volksleer erfchienen. Die Gunft ber Natur verlieh ben Ruften Mecklenburgs und Pommerns an vielen Stellen reiche Salzquellen und lange vor ben Fifchern ber Nordfee, vor frangofifchen Normannen 93), Blamingern 94), ja vor ben Sollanbern verftand bie Betriebfamteit ber Wenben bas unbauerbare Gefchent bes Meeres ju einem lohnenben Ausfuhrartitel ju verebeln.

Das "falzige" Kolberg erhob sich schon vor Ablauf bes 11. Jahrhunderts zum Stapelplag bes gefalzenen Berings; baher ber Jubel ber Polen, als fie jene Befte im Sahr 1105 eroberten. Nach Martinus Gallus, dem Beitgenoffen, fangen fie: "Pisces salsos et foetentes apportabant alii, Palpitantes et recentes nunc apportant filii."95) Der Kang bee Beringe und bie eingefalzene Baare, hochwichtig bei bem ftrengen Kaftengebote ber römischen Rirche, blieb Sahrhunderte hindurch als Austauschmittel bie Grundlage bes hanfischen Berkehrs, wie bie Schiffahrtstunde auf der Ditfee eine Erbichaft ber Benben, aber fo unbantbar vergeffen, daß Raifer Karl V. und feine Schwefter Maria am Grabe Bilhelm Beufelszoon's aus Biervliet in Rlanbern (+ 1347) ihre Berehrung gegen ben finnreichen Erfinder und Schöpfer niederlandischen Reichthums bargubringen fich gebrungen fühlten.

Wir haben oben ben Fall bes christlichen Wendentönigs, Gottschaft (1066), als ein gunstiges Ereigniß für die spätere Ausbildung der deutschen Seemacht
betrachtet. Er war es sofern, als der Abodrite, der
Gründer einer slawisch-, nicht deutsch-christlichen Kirche
unter den Wenden, im Begriff stand, ein wendischvollsthumliches Reich an der Oftsee zu schaffen, welches,
national ausgebildet, der deutschen Hansa unmöglich gemacht haben wurde, jenen Raum als wesentlichen Anhalt ihrer See- und Handelsherrschaft zu gewinnen.
Alt-Lübeck an der Trave, einst zu so großartiger Rolle
im europäischen Rorden bestimmt, erwuchs eben als
Handelsort (seit 1042) v6), aber nur von wendischen
Kausteuten bewohnt, als die Herrschaft des königsichen

Apostels ber Wenden zusammenstürzte und der wilbe Beibenfürst Aruko die Unabhängigkeit der Oftseeflamen wieder auf ein halbes Jahrhundert sicherstellte.

Die Schmache bes Danenreichs unter Svend Eftrithfon, feine Anhanglichteit an Raifer Beinrich IV. ficherte ohne Flotte bie fachfischen Marten; ein Angriff zu Schiffe, welchen ber Dane jum Bortheil bes Franken gegen Die erbitterten Gegner beffelben, bie Sachfen, verabrebet hatte, scheiterte am Wiberwillen feines Boltes felbft (1073). Wir erfahren bei biefem Anschlage einmal wieber, bag bie Flottenruftung bes Nachfolgers Anub bes Mächtigen jur frühern Rindheit jurudichritt; bie banischen Schiffe, in großer Bahl an ber Rufte erschienen, wurden eine weite Strede über Land gefchleppt, um in irgend einem fachfifchen Flugbette aufwarts fabrend die Berheerung gu beginnen 97). Unter ber furchtbaren Berruttung bes Deutschen Reichs, bem Rampfe zwischen bem Raifer und ben Sachsen, zwischen bem weltlichen und geiftlichen Schwerte, burfte ein neuer Anfas zu einer Seemacht am menigsten erwartet merben; Schleswig, Albenburg und Samburg lagen in Afche; Nordalbingier manberten wieder heim, und erft mit Beginn bes 12. Jahrhunderts, als Beinrich, Gottfcalt's Sohn, ben Beibenkönig Kruto erfchlagen hatte (1105), beutsch-chriftliche Bilbung wieber fich Bahn brach, und Lubed, in ber Nahe ber Burg Beinrich's, als Sanbelsort mehr Bebeutung gewann 96), feimte bie Butunft ber Banfa auf.

Inzwischen hatte die ungeheure Bewegung, das Grab bes Erlösers wiederzuerobern, die Gemuther der chriftlichen Welt ergriffen und theilweise auch den deutschen

Norden mit fortgeriffen. 3war gingen die machtigften Pilgerheere zu Lande ober schifften fich erft zur furzern Kahrt in Unteritaliens Safen ein, und brachten, mit ber Kulle neuer Gebanten und Erfindungen, auch vermehrte Renntniffe bes Seemefens aus bem Guben beim; mir befigen aber auch ein merkmurbiges Beifviel, bag nieberdeutsche Schiffer auf bem felten noch burchmeffenen Bege um bie pyrenaifche Salbinfel herum bie Rufte Rleinaffens erreichten und 700 Jahre fpater ein murbiges Seitenftud ju jenem vielberufenen Abenteuer ber Kranten boten. Gelbft ber banifche Pring Svend mar bem Landwege bis auf Ronftantinopel gefolgt 99); anbers machten es Kriefen, die Anwohner der Rhein- und Maasmundungen. Bald nach ber Ginnahme von Tarfus (1097), als Graf Balbuin von Flandern einige Tage ber Ruhe pflegte, zeigte fich auf ber Bohe bes Deeres eine Rlotte, welche bie gespannte Aufmertsamteit ber Ballbruder erregte. Ans Geftabe geeilt, um aus ber Kerne mit ben unerwarteten Ankömmlingen fich zu verftanbigen, erfuhren bie Rampfgenoffen Balbuin's: jene feien Chriften aus Flanbern, Solland und Friesland; fie hatten acht Sahre hindurch in jenen Gemaffern Seeraub getrieben, endlich aber in Bertnirfcung und gur Bufe ihrer Gunden feien fie in biefes Meer herabgefahren, um au Berufalem au beten. 216 bie Rurften ihre Treue ertannt, luben fie ben ftattlichen Bugug in ben Safen ein, empfingen bie Danner mit bem Friebenefuffe unb geleiteten fie nach Tarfus. Der Ruhrer jener reumuthi. gen Freibeuter, Guinemart, aus Bouillon in Rieberlothringen, fchlof fich bem Beere Gottfrieb's an, fobalb er ibn als Sohn feines Lanbesberrn Guffach erfannte,

bis er, ale Seerauber von ben Griechen in Laobicea ergriffen, in Retten weggeführt murbe. Die übrigen folgten bem Banner Balduin's 100). Wir murben Anftand nehmen, jene Friefen als Geerauber im mittellandischen Meere zu betrachten und ihr Geständnig nur auf ihr Freibeuterleben in der Rordfee beziehen: hatten bie Grieden nicht ben Führer als alten Beichabiger ihrer Ruften erfannt, und mußten wir nicht aus bem Scholion bei Abam von Bremen, baf man **Schon** gegen Enbe bes 11. Sahrhunderts ober im Anfang bes 12. bie Fahrt um die Rufte bes gefammten Beft- und Gubeuropas vom Swon bis St. Rean b'Acre gengu nach ihrer Dauer berechnete. Bene fühnen Friefen, unter ib. rem Admiral Binmart, mogen feit vielen Sahrhunderten bie erften Befahrer bes Mittelmeeres gewefen fein, find aber, ohne Compag und Seefarte, ficher nur ben Ruften entlang gefegelt. Nachbem einmal bie Strafe in ben Guben wieber aufgefunden mar, nahmen Sollanber, Friefen und Blaminger von Saufe aus unverbachtigern Antheil am zweiten und ben folgenden Rreuzzugen; Rieberfachsen, zunächft fromme ober neminnfüchtige Raufleute aus ber Dunbung ber Befer und Elbe, merben wir jeboch erft nach bem großen Unternehmen Raifer Friedrich's bes Rothbarts in ben Bafen bes Beiligen Landes finden. Deshalb durfte benn bie erfte Rudwirtung der Pilgerfahrt über Deer auf bie beutsche Sanbelsmacht nur eine geringe fein; mahrend Stallener, aumal Genuefer und Pifaner, ihr Seemefen entwidelten, blieben auch Englands Konige aus Wilhelm's bes Eroberers Stamme bei ber bertommlichen Galeere, boch von ber Grofe, bag bei Schiffbruchen auf ber Ueberfahrt von England nach Frankreich unter Heinrich I. (+1135) und heinrich II. mit einem Fahrzeuge 150 Menschen umkamen 101). Erst unter Richard Löwenherz schwang sich bie königliche Flotte merklicher auf.

Für Deutschland mar bie Entwickelung feiner Schiffahrt noch immer burch bie Danen und bie Benben be-Alt-Lubed, ichon manchen beutschen Anfiebler umichließend, aber noch ohne Wehrfraft zur See, fah fich (1107?) burch eine Flotte ber Rjanen, welche in die Trave eingelaufen, belagert und ward nur durch bas Landheer bes Grafen Abolf von Solftein gerettet; es scheint, als wenn die Benden Pferde felbft auf weite Seereifen mitzunehmen wagten 102). Immer furchtbarer murben bie wendischen Seerauber, obgleich Rugen gu Beiten unter Die Botmäßigkeit ber Danen und bes Abobritentonigs Beinrich fiel und ber Pole Boleflam Schiefmund bie Pommern jenfeit ber Ober ju gahmen begann. Bergeblich harrte ber erfte chriftliche Bergog von Pommern, Bratislam, auf die Bulfe Niels', Königs der Danen, welche boch fonft als Schutherren ber Offfeeflamen gelten wollten. Riels war mit bem Polen verbunden und ber vertrauenvolle Pommer gerieth bei Steela, jener Enge, wo 100 Jahre fpater Stralfund erstand, beinahe in banifche Gewalt. Das junge Chriftenthum, welches ber heilige Dtto von Bamberg in Dommern junachft ber Dber gepflangt hatte, banbigte nicht bie Seeraubermuth ber Benben. Ungludliche Danen, bei ploglicher Landung geraubt, fcmachteten in pommerichen Stabten an ber Deene, und noch ber zweite driftliche Bergog von Pommern erfchien im Sahr 1135 mit einer Flotte von 250 Schiffen, in jedem 44 Mann und zwei

Pferde, an Rormegens Rufte und plunderte die reiche Stadt Rongehelle 108). So machtig hatte bas Blatt fich gewandt, baf Erich Emund, bes Raifers Lehnsmann für bie banifche Rrone, von ben Wenben lernen mußte, Pferde, je vier auf einem Schiffe, mit auf ber Rahrt gu führen, die er gleich barauf zur Bezwingung ber Raneninsel fruchtlos unternahm 104). Die Ueberlegenheit ber Rianen, ber Abobriten und liutifischen Stamme im Geefrieg vertheidigte ihren alten Gotterdienft, ihre Freiheit, bis Konig Balbemar, vereinigt mit Bergog Beinrich bem Lowen, ben Planen bes Markgrafen Albrecht bes Baren von anderer Seite begegnete und die legten Bollwerke bes Beibenthums gerftorte. Lange vorher (1139?) unter Pribiflam's, bes driftlichen Abobritenfürften, Berrichaft über Alt- Lübeck, unterlag biefer erfte, mäßig erblubende, beutsch-wendische Sandelsort einem grimmigen Anfall ber rjanifchen Flotte; er warb aber gleich barauf burch ben Grafen Abolf von Solftein an geeigneterer Stelle amifchen Trave und Backenis wieber aufgebaut 105). Unter bem Gebot eines beutschen Grafen, bes Geschlechts von Schaumburg, erwuchs ber neue beutsche Lebensteim gebeihlich, verbrangte bas Glawifche. Travemunbe entstand; ber Raufmann zog von jehfeit ber Elbe, felbft aus bem alten Barbewick herbei, und lubifche Schiffe öffneten fich ben Weg nach ber fernen Infel Gothland 106). Aber noch vergingen nahe 100 Jahre, und mußte erft die wendische Raubsucht und bann die banifche Anmagung blutig gestraft werben, ehe ber beutsche Berftand, in Gins jufammenfaffend bie reiche Thatigfeit bes Burgerthums am westlichften Geftabe bes Deutschen Deeres und die bezwungene Oftfee, feine Triumphe feierte.

Die neue religiofe Bewegung, welche nach Cbeffas Kall die friegerischen Bolter Mitteleuropas ergriff, zeigt uns ben ftillen Fortichritt beutscher Seemacht im Beften. Babrend Mittel- und Subbeutschland unter bes erften Hohenstaufen, Ronrad's III., Rreugbanner gu verhangnisvollem Geschick ben Landweg burch Romanien nach Afien jog; die Berren, Bifchofe und Grafen des nordmestlichen Reichsgebiets ihre alten hartnacigen Feinbe, bie Benben, zu gahmen gebachten, aber wenig ichufen, und die Flotte der banischen Kreugfahrer an der Rufte der Abobriten fchimpfliche. Ginbufe erfuhr (1148), vollbrachte allein eine Pilgerflotte, welche auf bem beutschen Meere fich gefammelt hatte, eine ruhmwürdige Waffenthat107). Mus Roln und andern nieberrheinischen Stabten, von ber Mundung ber Befer, nahm eine Menge ftreitbarer Raufleute und andern Bolks in der Ofterwoche 1147 bas Rreug, Schiffte auf ftarten gahrzeugen in brei 2Bochen nach bem englischen Safen Trebemunde (?) hinüber, vereinigte fich bort, einige Sage raftend, mit englischen und flanderifchen Schiffen, und fegelte unter heftigen Stürmen um bie Rufte Galigiens und Portugals 108). Als fie, in einen Safen unweit St.-Jago eingelaufen, eben ihre Andacht am Grabe des Apostels verrichteten, ließ Ronig Alfons von Portugal ben Vilgern entbieten, ob fie, welche bas Gelübbe abgelegt, für Gott gegen bie Beiben ju ftreiten, mit ihm nicht bie Stabt Liffabon, ben einzigen Saltpunkt ber Saragenen in biefem Lanbe, belagern wollten 109). Solches gefiel ihnen wohl; fie begannen am Enbe Juni bie Beibenfefte gu umfchließen, gu Baffer und gu Lanbe, erfturmten fchnell bie Borftabte, murben nicht mismuthig, als bie Sarggenen fich tapfer vertheibigten, bis endlich im späten October, unter den mannhaftesten Thaten, zumal der deutschen Pilger, jene um Frieden baten und freien Abzug, doch mit Zurücklassung der Wassen, des Heergeraths und aller ihrer Habe, erwirkten. Unermessiche Beute wurde den tapfern Wallbrüdern zu Theil, welche die Stadt dem Könige übergaben, im Frühling 1148 wohlgemuth die Fahrt nach Sprien fortsetzten 110).

Solche Streitbarteit beutscher Seefahrer half bas Band einträglichen Sandels knupfen, jumal mit England, wobei die Rolner megen ihrer Bufuhr von Bein die willkommenften Gafte blieben. Bereits hatten Ronig Beinrich II. und Raifer Friedrich I. wechfelfeitige Sicherheit bes Bertehre ihrer beiben Bolfer einander zugefichert 111); Beinrich geftattete ben Rolnern, ihren Wein auf bem Martt ju London ju bemfelben Preise wie ben frangofischen zu vertaufen; er befahl allen feinen Beamten, ihre Perfonen und Suter überall wie feine eigenen zu beschüßen, und ermahnte bereits ihres Saufes in London, des Anfangs jenes berühmten Stahlhofs 112). Solche Regfamteit zeigten bie Weftbeutschen, bag Erabischof Reinhold von Roln in einem Freibriefe fur bie fleine Stadt Debebach in Westfalen bes unmittelbaren Sanbels mit Danemart und Rufland gebachte. Aber bie Burger von Roln bewahrten bereits eiferfüchtig ihte Rechte und wollten den Flanderern die freie Schiffahrt ihren Strom aufwarts nicht geftatten, welche Erzbifchof Philipp im Jahr 1178 ben Gentern als ein unvorbenkliches Recht Bufprach 113). Flanderifche Stabte erhielten von ba ab eine große Bahl Sandelsprivilegien in England, que mal in Bezug auf ihre Wollenwebereien. 3m 11. Sahr-

hundert mar ber Smpn noch ber Safen von Brugge allein, welches icon 1040 um bas Dreifache feines Gebiets fich erweiterte und jur Ronigin ber plamifchen Stabte heranwuche; im Jahr 1180 erhoben auf Roften ber Grafen hollandische Deicharbeiter einen Damm gegen bas gemaltfame Andrangen bes Deers und gaben ber Stadt Damme ben Urfprung, welche burch funftmäßige Ginengung bes Smyns ben berühmteften Safen ber Belt fich ficherte114). Builielmus Brito entwirft vom Sahr 1213 eine fo glangende Schilberung ber Sanbelereichthumer Dammes 115), daß wir faft Belmold über Bineta gu lefen vermeinen. Aus allen Gegenden der Welt langten Schake auf dem Smyn an: Gold, Gilber, Seibe, toftliches Pelzwert, Gespinfte aus Damastus, Bein, Scharlach. farbe, andere Metalle, um von bort, geminnreich, nach allen Winkeln ber Erbe verschifft zu werben. Solchen Umschwung hatte in wenigen Sahren bie Berbindung bes Subens und Norbens burch bie Rreugfahrer, burch ben frommen Abenteurermuth jener Schiffenden Nieberbeutfchen hervorgebracht. Dft noch merben wir bie Bebeutung jener Bucht im Seefriege bezeichnen; aber ichon im 17. Jahrhundert fonnte man nur errathen, wo ber Safen einft gemefen. Best finben fich an Stelle bes verfandeten Swyns fcone Biefen, und Damme ift eine armliche Landstadt.

Aber auch Raufleute von der Befer und Trave muffen vor Ablauf des t2. Jahrhunderts, im Gefolge der Pilgerfahrt Kaifer Friedrich's I. in doppelter Absicht, als helfer im Streit und Berkehr suchend, nach den Ruften des heiligen Landes gesegelt fein; denn Burger aus Bremen und Lübeck, mit Graf Abolf von holstein

unter Schiffsfegeln als Zelten vor Affon gelagert, waren es, welche, aus chriftlichem Erbarmen mit dem Schickfale unglücklicher Deutschen, franke Pilger pflegten und erquicken und so die folgenreiche Stiftung bes deutschen Orbens vorbereiteten (herbft 1190) 116).

Mußte fo unleugbare Berbinbung bes beutschen Rorbens mit bem Guben fahigen Beiftern gunachft ben Umfang ber alten Belt und bie Sandelsichage ber griechifchen und faragenischen Länder barlegen, fo hat boch bie leigentliche Schiffahrtetunft nicht bie erwartete Forberung erlangt. Wol lernten bie Deutschen größere Fahrzeuge bauen, die jedoch nur einen Daft trugen; die Galeere behauptete noch immer auf ben Mittelmeere ihre Borguge. Im Jahr 1188 verpflichtete fich Benedig, den Griechen 100 Schiffe ju Bulfe ju ftellen, jebes mit 140 Rudern verfehen; Richard Lowenherz führte neun Schiffe von ungewöhnlicher Größe nach dem Beiligen Lande und 38 Galeeren; mit ber Beute von Cyprus und ben von Marfeille und in Sicilien gemietheten Fahrzeugen muchs feine Flotte auf 254 Schiffe und 60 Gallioten. Salabin's großes Schiff bagegen, welches Richard eroberte, führte brei Maften 117). Erft gu Anfang bes 14. Jahrhunderts maren es bie Benuefen, welche Schiffe, jum Segeln allein gebaut und geruftet 118), mit mehr als einem Maft, erbauten und bas Mufter für fpate Rachahmung Englandern, Frangofen und ben Befahrern bes Atlantischen Dceans boten. Das Deutsche und bas Baltifche Meer fchien fo' foloffale, mit Segeln überlabene Kahrzeuge nicht dulben zu wollen, baber wir bort noch bis tief ins 15. Jahrhundert verhältnifmäßig fleinere, aber festgefügte Schiffe finden, bis die allgemeine An-

wendung der Magnetnadel auch auf engern, fturmvollen Gemäffern die hohe Sahrt möglich machte. Dagegen brachten bie beutschen Wallbruder früher eine neue, morberifche Baffe aus der Begegnung mit ben füblichen Bolfern beim und verftanden biefelbe nachbrucklich im Seefriege ju gebrauchen, die Armbruft, die Blibe. Anna Romnena befchreibt biefes, ben Griechen noch unbefannte Gefchof ale eine frankische Erfindung unter bem Namen Tangra, und übertreibt bie Wirfung beffelben ins Unglaubliche. Provenzalen bebienten fich ber Urmbruft, beren Bogen mit ben Fugen aufgespannt werben mußte, in einem Seegefechte gegen die Griechen bei Durazzo. Bahricheinlich hatten bie gefürchteten Schleuberer auf ben Balearen, Corfen, bas neue Wertzeug bes Todes erfunden, welches, von Catalanen, Genuesen und Englandern ausgebilbet, noch tief ins 16. Sahrhundert, jumal auf Schiffen, die Stelle bes Feuergewehrs vertrat. Ungeachtet die Rirche auf mehren Concilien, wie zu Rom im Sahr 1139, bie fluchwürdige Waffe verbot, fam fie boch felbit burch ben gepriefenen Ritter Richard Lömenherz (ber burch fie fein Leben verlor, 1199) in allgemeinen Gebrauch, namentlich beim beutschen Burgerthum, welches nicht allein die fleinere Armbruft von Mauern und Schiffen aus trefflich zu handhaben lernte, fondern fie auch, in ungeheuerm Magftabe ausgeführt, als Blibe, als Schiffsgeschus, aufs Deer hinausnahm. Bon ben Sachsen lernten bie Danen fo furchtbare Runft; in ben hanfischen Stäbten trieben fruh Armbruft- (Balliften-) macher ein einträgliches Geschäft 119).

Ghe aber bie feefahrenden Burger an der Offfee folche Erfindung anwenden fonnten, mußten die mendi-

fchen Seerauber ausgerottet und bann ber Danen Dberherrichaft gebrochen werben. Roch unter Svenb's, bes Lehnsmanns Raifer Friedrich's I., habervoller Regierung mußten fich auf Seeland eigene Bruberichaften bilben, um bie allgemeine Beifel abzumehren: bie Ruften lagen obe, bie Stranbacter unbebaut, bie Infeln maren entvollert. Der neue Sachfenherzog, Beinrich ber Lome, tonnte ohne Flotte feine Glamen in Medlenburg nicht im Baume halten; noch ein driftlicher Danentonig beschentte ben Tempel bes allverehrten Gogen Svantevit auf Artona mit einem toftbaren Trintgefchirre, um bie Rjanen fich zu befreunden 120). Erft als Balbemar ber Große im Jahr 1157 bes entwürdigten Thrones fich bemachtigt und ber driftliche Seehelb Arel (Abfalon), Bifchof von Roesfilbe, ihm jur Seite fand, murbe nach mehr als 20 Beerfahrten bie Rraft ber Benben gebrochen. Ein Ronigeschiff, an Bau einem Drachen abnlich, am Borbertheil vergolbet, ein Gefchent bes Ronigs von Rorwegen, verfundete bem Deere, bag Danemart bie See wiederum ansprache; Rugen und die Ufer ber Peene, bas Geftabe bes öftlichen Dedlenburgs, maren bas Sauptgiel ber Buge vom Jahr 1158 an. Bunberte von Schiffen gingen alljährlich in See; ber Abobritenfürst Ritlot unterlag zuerft (1160), ale Beinrich ber Lowe und Balbemar fich vereinigt; Roftoct, ale wendische Seeftabt in Ruf, fant in Afche; Wolgast, ein Sie ungebandigter Meerrauber, fiel ben Danen ju; bie Dommern beugten fich; nur bie Rjanen, bie gaheften Beiben, marfen fich mit ber urfprünglichen Rraft eines Naturvolks immer wieder auf den Feind, bis im Sahr 1168 mit ber Tempelfefte ju Artona bie Rraft ber Rianen vernichtet murbe.

So feste Chriftenthum und banifche Berrichaft an ber baltifchen Subtufte fich wieberum feft; aber auch bie driftlichen Dommernfürften ereilte bas Gefchic. Gefampft marb besonders auf der Swine um Pollin, jest ein bescheibener, armlicher Bischofelis, einft bas weltfundige Julin; auch um Stettin, mahrend Beinrich's bes Lowen beutsche Grafen bas Slawenvolf in Dedlenbura unter grauenvollen Dishandlungen ausrotteten. Bis auf einzelne Berheerungen blieb feit 1171 Dane. mart von wendischen Raubschiffern frei und, mit Ausnahme ber Pommern, wich von ben Oftfeewenden die Sahrhunderte lang bewährte Streitbarfeit gur See, die als Raum thatfraftiger Unternehmungen gleichwol nicht ben Deutschen, fonbern erft bem unermublichen Befampfer ber Wenden, Balbemar, bem Bieberherfteller bes Danenreiche, um fo ficherer gufiel, ale Bergog Beinrich's bes Lowen konigegleiche Dacht burch bes Danen Bulfe im Jahr 1181 jufammenbrach.

Der Welfe, unlustig zum Schiffskrieg, hatte bem bänischen Bundesfreunde im Wendenkampse die See willig überlassen; noch gab es keine deutsche Osiseeslotte; dagegen rührten sich die deutschen Bürger Lübeck in bewunderungswürdiger Weise. Noch unter Graf Adolf's von Holstein Botmäßigkeit hatte der Aufschwung des dortigen Handels, die Abnahme von Bardewick, bereits Herzog Heinrich's Unmuth gereizt 121), die jener dem Oberherrn die neuerstehende, jest ganz deutsche Stadt abtrat (1158), und sie, der Sis des Bischofs von Albenburg, an dürgerlicher Verfassung und kaufmännischer Thätigkeit das Muster im umgestalteten Norden zu werden begann. So gektästigt, wagten die Lübecker, quer durch das bal-

tifche Meer, ben Tummelplas ber banischen und wendifchen Flotte, bis hinauf nach Gothland zu fegeln, und bilbete fich in Bisby jene berühmte Sanbelsgefellichaft, welche ben Bertehr mit bem innern ffandinavischen Rorben, mit Rufland und Deutschland verknüpfte und germanische Sittigung verbreitete. Schon im Jahr 1163 waren die bortigen Berhaltniffe awischen Gothlandern und Deutfchen fo vermittelt, bag Bergog Beinrich mit Friebensgefeten einschreiten mußte 122). Noch munberbarer bleibt, baß schon einige Jahre früher (um 1158) Raufleute von Bremen, fei es burch Sturm verfchlagen ober burch Gewinnsucht gelockt, in ben Meerbusen von Riga einliefen, an ber Dung friedliche Berbindung einleiteten und 20 Jahre fpater ben frommen Augustinermond Meinhard ausrufteten, ber Befehrer ber Liefen ju merben. Co entstand die Rirche in Liefland; Kreugfahrer aus Nieberfachfen und Beftfalen, in Lubed eingeschifft, bebrangten bas fforrig geworbene Bolf (1198); neue Scharen sammelten fich im Jahr 1199, und an bie Stiftung bes Bisthums in ber neuen Stadt Riga fchloß fich ber Orben bes Ritterbienftes Chrifti, ber Schwertbruber. Diefes Werk, welches die Germanistrung am Rigaifchen und Finnischen Meerbufen gur Folge hatte, gehört in Entstehung und Gebeihen unzweifelhaft ber beutfchen Seemacht an, mar viertehalbhundert Sahre hindurch unfere nordöftlichfte Colonifation und ging als folche erft unter, ale es ju ihrem Schute an einer beutschen Seemacht gebrach.

Beinrich's bes Lowen Fall, befchleunigt burch Balbemar, ben Rebenbuhler, löfte zum schweren Schaben bes Reichs bas ftarte Gange, welches ber Welfe im

Rorden unfers Baterlandes erbaut hatte, und brachte bas baltifche Ruftenland mit feinen feimenben Stäbten unter banifche Berrichaft. 3mar erhielten bie Lubeder, bem Bohlthater bis julest getreu, vom fiegenden Raifer faft reichsfreiheitliche Borrechte (1188) und mard ber Seeverkehr mit Gothland, Norwegen und Rufland burch Friedrich auf ben guß ber Gegenseitigfeit befestigt; amar unterwarf fich bie gebeihenbe Stadt einmal wieber bem ruckfehrenden Guelfen und gewann burch Berftorung bes nahen Barbewick; aber die Sobenstaufen, mit glangvoller Erwerbung jenfeit ber Alpen beschäftigt , tonnten und wollten ben außersten Norben nicht schirmen. Aus ber Gewalt ber ichmachen Grafen von Solftein gerieth barum Lubed unter bas Gebot Anut Balbemarfen's (1201), wie bas reichsfürstliche Bergogthum Pommern unter Bogistam I., nach unrühmlichem Seekampfe in ber Bucht von Darfim (Dai 1184), mit Berluft von 447 Schiffen, nach ber Beröbung ber Infel Ufebom, enblich im Sahr 1185 burch ichimpflichen Sulbigungeact in ber mahmenden Mahe Julins dem undeutschen Dberlehnsherrn fich gebeugt hatte 123). Schon als die Fürften ber Abobriter dem Machthaber ben Lehnseid geleiftet, nannte Rnut fich ,, Ronig ber Danen und Glamen", im thatfächlichen Befie nur vorübergebend geftort burch ben Markgrafen von Brandenburg, Dtto III., anhaltischen Stammes; mit ber Berbrangung bes alten Geschlechts ber Grafen von Solftein und mit Lubede Unterwerfung marb Balbemar's II., bes (1203) neugefronten Konige, Titel: "König ber Danen, Slawen, herr von Norbalbingien". unbestreitbare Bahrheit.

Wiederum schwand die Möglichkeit, daß eine beutsche Biftorifdes Safdenbud. Dritte &. I.

Seemacht, mit ber Oftfee als Grunblage, fich bilbe. Der Fortichritt bes banifchen Benbenreichs, welches bereits Samland und Liefland als eigen ansprach, mußte auch bort bie beutsche Bukunft bebroben und einen anbern, einen banifchen Entwidelungsgang jener Bolter herbeifub-Berlaffen, ja verrathen vom Reiche und ben habernben Bewerbern um die Raiferfrone, mußten Privaten die bobe Aufgabe ber Nation, auswärtigen Sandel und Seemacht zu erringen, übernehmen. Ginzelne, im Guben faum befannte mittelbare Stande, die Burger ber Stabte maren es, welche im erften Drittheil bes 13. Jahrhunberte bas harte Danenjoch abichuttelten, die beutsche Seeherrichaft grundeten; bie Stabte maren es im 14. und 15. Sahrhundert allein, welche ben beutschen Rorben, die Grenzen bes Reichs mannhaft und gludlich gegen erneute Anmagung ber Konige Daciens und Banbaliens verfochten.

## Viertes Capitel.

Fernere Entwidelung des handels und der Seemacht Flanderns und des Riederlands. — Friefische Kreuzzüge. — Die vlämische Hansa. — Fall Walbemar's des Siegers. — Selbstdefreiung Lübeck. — Aufhebung des Strandrechts. — Altbeutsches Seerecht. — Diplomatische Grundlegung der deutschen hansa (Ofterlinge). — Wehrhaste Schiffahrt des rheinischen Städtebundes. — Preußen. — Liesland. — Erster gemeinschaftlicher Seerieg der hansestädte. — Die Schlacht bei Ziriksee (1304). — Marino Sanuto's Urtheil über Nordbeutschlands Seemacht. — 1200—1300.

Die weftliche Salbscheib ber beutschen Burger- und Seehandelswelt, die Stabte in Flandern und an der Weft-

fee, erfreuten fich, unter fleinern Gebietern, eines rafchern Fortgang's und fliegen erft am Ende bes 13. Jahrhunberte auf gefährliche Rachbarmachte. 3mar hatte ichon Ronig Philipp August , welcher die Dberlehnsherrlichkeit über Rlandern anfprach , Bofes im Ginne ; aber feine Plane icheiterten an der Berbindung der Grafen mit Eng-Konig Johann ohne Land, im Gebrange por geiftlichen und weltlichen Reinden, hatte ben angelfachfifchen Seefahrerftolz wieber genahrt; er rief bas Befen Ebgar's zurud, "daß fremde Schiffe in ber engen Gee bie Wimpel vor dem englischen Banner ftreichen follten". grundete guerft eine Konigeflotte, indem er im Jahr 1212 bie königlichen Docks zu Portsmouth anzulegen befahl; als Frankreich fo arm an eigenen Schiffen mar, bag im Jahr 1201 die Gefandten der hochfürftlichen Berren, die auf Fulto's von Neuilly Mahnung bas Rreug genommen, ben Dogen und bas Bolt von Benedig in ber St.-Marcusfirche fuffällig und mit Thranen um Sahrzeuge gur Ueberfahrt ins Beilige Land anflehen mußten 124), tonnte Ronig Johann im Jahr 1213 unter bem Grafen Salisburn eine Rlotte von 500 Schiffen an die Rufte von Rlandern Im berühmten Safen von Damme, bem Smun. lagen 1500 frangofifche Barten, welche, jebe etwa neun bis zehn Bewaffnete und einige Pferde tragend; angfilich ber Rufte entlang gefegelt maren. Beim erften Angriff ber Englander wichen bie Frangofen, 300 Schiffe murben mit ihrer Labung erobert, mehr als 100 andere verbrannt 195). und Philipp August, mit feinen Baronen herbeigeeilt, tonnte nur an ber Stadt Damme Rache nehmen, welche in Alammen aufging, aber fcmell wieder herrlicher er-Stand.

Der Urfprung jener flanderifchen Sanfa - ein altflamanbifches Bort, welches jede Berbindung bezeichnet, beren Mitglieber Beitrage ju gemeinfamen 3meden entrichten - jog ihre Rraft nicht allein aus bem Lanbhanbel mit Frankreich und ben beutschen Stabten, fonbern fand ihren Saupthalt an ber Sanfa in London. Siebzehn Stabte bilbeten biefelbe; Brugge und Doern fanden an der Spige; fie mar ein Privatverein, welcher, unter aeregelter innerer Berfaffung, ale einzige Compagnie ber fie bilbenben Stabte, in England Großhandel trieb 126). Sie fcblog Sandwerter aus, jeben, "beffen Ragel blau find" (vom garben), ober ber feine Baaren auf ber Strafe ausruft, auch die Rleinhandler. Dbgleich fie, eingestandig bis ins 14. Sahrhundert als beutsche Raufleute betrachtet, boch unabhangig von ber fpatern beutschen Sanfa, beren Schwerpunkt bei ben Ofterlingen, noch bis in bie Mitte bes 14. Sahrhunderts blühte und bie Borgangerin ber beutschen mar, tonnte fie, allen Freiheitseifere ungeachtet, feine politische Gelbftanbigfeit gewinnen, ba bie Stäbte andern burgerlichen Berhaltniffen unterlagen. Gegenfeitige Gifersucht mußte zeitig Sandel zwischen ben abgeichloffenen Flanderern und ben beutschen Städten erregen; icon aus bem Anfange bes 13. Jahrhunderts befigen wir einen Brief von zwölf namhaft gemachten fachfischen Stäbten, an beren Spipe Bremen, Stade und Samburg, in welchem biefe ben Schöffen von Gent flagend vorwerfen, gegen bie alte Gemeinschaft Erfas fur ben Schaben au fobern, ben ihre Raufleute auf bem Wege nach Sach-Es fann jedoch biefe Urfunde nicht von fen erlitten. Beraubung auf ber See verstanden werben, weil von ber Unmöglichfeit bie Rebe ift, ben Befchabigern bie Beute

auf ihren Bergichlöffern wieder abzujagen 127). Der glan- ! berer Sandeleffeiß hielt mehr bie Landverbindung, ben Bwifchenhandel, inne, mahrend Beftfriefen und Sollanber Die See als ihren Berkehremeg betrachteten. Roch Dieberich vom Elfaß tonnte im Jahr 1164 einen Seefrieg mit bem Grafen Floris III. von Solland gludlich beenden (ber feinerfeits mit 300 Schiffen gegen bie Stebinger gezogen mar); Balbuin VIII:, fpaterer Raifer von Konftantinopel, mußte bei Benedig um Schiffe dur Ueberfahrt nach bem Beiligen Lande bitten. In überrafchenbem Glange, in fühner Bertrautheit mit bem Meere, geubt in allen Runften bes Schifffriegs, zeigt fich uns bie nieberbeutsche Seemacht mahrend bes funften Rreugguges (1217 - 20). Als Papft Innoceng III. Die Chriftenheit zum beiligen Unternehmen aufrief, predigte befonders Dliverius, Domherr ber Rirche ju Koln, mit fo freudiger Begeifterung in Befifalen, Friesland und am Mittelrhein (1213), bag 50,000 Friefen, unter ihnen 8000 Knappen und 1000 geharnifchte Ritter, bas Rreuz empfingen und er bie Soffnung hegen konnte, allein aus bem Erziprengel von Roln murben 300 Schiffe mit Pilgern, Baffen, Lebensmitteln und Rriegsgerath nach bem Beiligen Lande ausfahren. Der große Bug verzögerte fich jedoch bis nach dem Tode bes Papftes (1216), und bereits hatte König Andreas II. von Ungarn mit Bergog Leopold von Deffreich und vielen weltlichen und geifflichen Großen aus Dber- und Mittelbeutschland, unter ihnen auch Bergog Rafimir II. von Pommern, ohne Erfolg in Sprien gestritten (1217) und war ber Ungar verbroffen heimgekehrt (1218), als bie muthigen Pilger aus Nieberbeutschland im Safen von Affon einliefen. Sie hatten inzwischen mancherlei Abenteuer erfahren.

Begen ihres frommen Eifers hochbelobt von Sonorius III., hatten bie ganber bes tolnischen Sprengels nicht weniger als 300 Schiffe jur Meerfahrt geruftet, welche fich ber Auhrung bee Grafen Wilhelm von Solland und Georg's von Wied anvertrauten und bei Blaarbingen an ber Daas versammelten, um burch bie Meerenge von Gibraltar gu fegeln, am 29. Mai 1217 in See ftachen und fcon am 3. Juni ben Safen von Dartmouth erreichten. ben Sprengeln von Bremen und Luttich maren einige Roggen ju ihnen geftogen. In Dartmouth verfundete man barauf bie bienlichen Rriegsgefete, erhob ben Grafen Georg von Bied jum Anführer bes Borbertreffens, ben Grafen Wilhelm jum Dberhaupte bes Buges und Drbner ber hintermache (Ochout by Nacht); beffenungeachtet scheiterte mahrend eines Regens und bichten Rebels ein Schiff von Mulheim an ber britifchen Rufte. gebirge St.-Mathieu in ber Bretagne vorüber, mit wechfelnbem Dberbefehl, indem der Marfchall von Roln die Sintermache erhielt, gelangte bie Flotte an Galigiene Rufte, verehrte anbachtsvoll bas Grab bes heiligen Satob von Compostell, gewann burch ben Bufpruch portugiefifcher Geiftlichen an Buverficht und lief nach vielen Duhfeligfeiten am 21. Juli in ben Tajo ein. Wie 70 Jahre fruher, ließ ein Theil der Pilger burch ben Bifchof von Liffabon fich bereden, ju Diensten ber Rirche und bes Konige Alfons II. ein Maurenfchloß, Alcazar, erobern zu helfen. Beibe Grafen mit ihrem Gefolge gingen auf bas lodenbe Abenteuer ein; die Friefen bagegen bulbeten im frommen Drange feine Unterbrechung ihres Buges nach bem Beiligen Lande und festen mit 86 Schiffen am 27. Juli ihre Fahrt fort. Babrend Jene, in Berbindung mit ber portugie-

fifchen Ritterbruderschaft und gablreichen Rriegern, die Belagerung ber heibnischen Burg unverzüglich begannen, am 16. September in offener Relbichlacht vier maurifche Könige ruhmvoll überwanden, Alcazar endlich im November gur Ergebung zwangen und zu Liffabon in Rube und Bequemlichfeit überwinterten, umfuhren bie haftigern Friefen bas Borgebirge St.-Bincent und bie Rufte von Algarve, eroberten im Sanbftreiche bie maurifche Stabt Santa-Maria, plunderten und verbrannten ben feften Ort und tamen ichon am 4. August, nachbem sie nochmals Beute an ben Ungläubigen gefucht, vor Cabis. biefe reiche, prangende Stadt mard erobert und fconungelos vermuftet und nach bofem Unwetter am 15. Auguft bie gefürchtete Meerenge, welche Afrita und Europa icheibet, burchschifft. Statt nach Barcelona, burch Sturm nach ber Infel Ivixa und bann an bie Munbung bes Ebro getrieben, labten fich bie erfrantten Pilger in Tortofa und erreichten, ber fpanischen Rufte entlang, bie Raft Bu Toulon. Unfunde jener Gemaffer nothigte fie jedoch, im October nicht ohne Gefahr in die Safen von Civita-Becchia und Corneto zur Ueberminterung einzulaufen, überall auf Geheiß bes Papftes wegen ihres frommen Eifere mit hoher Gaftlichfeit und Liebe empfangen. Berftartt durch Pilger aus Mittelitalien und bantbar für fo mannichfache Gutthaten, verließen bie norbifchen Gafte jene behaglichen Winterlager am Ende des Mary 1218, irrten, unkundig ber Fahrt, an Lampadofa und Malta vorüber und feierten die Ofterwoche theils bei Onratus, theils in den Gemaffern von Randia. Dort über ben weitern Beg berichtet, ankerten bie Friesen endlich am 24. April im erfehnten Safen von Afton, auf die Mahnung bes Dom-

herrn Dliverius ohne Saumen bereit, ihre heilige Rampfbegier an ber Bezwingung Damiettes, bes Schluffels von Megnoten, zu bethätigen. Gben fammelten fich im Safen bes Schloffes ber Pilger bie Scharen König Johann's von Jerufalem, ber brei geiftlichen Ritterfchaften bes Berjogs Leopold von Deffreich und der übrigen Pilger, als bie ungebulbigen Nieberbeutschen ichon unter Segel gingen, brei Tage barauf (29. Dai 1218) bie Anter vor Damiette marfen und, gehorfam ihrem neuen Dberfelbherrn, bem Grafen von Saarbrud, fogleich fich auf ber Rilinfel lagerten. Bir haben biefe bentwurdige Rahrt ber Niederbeutschen auf ihren Roggen und ftarten Rheinfchiffen, ohne Compag, ohne Seefarten, burch jene weiten, fremben Meere ergahlt jum Beweis ihrer Ruhnheit und ihres feemannischen Selbstvertrauens, im Gegenfat ber Frangofen, welche erft faft volle brei Jahrhunderte fpater ihre Galeeren aus bem Safen von Marfeille in bie Gemaffer von Bretagne ju fuhren magten; in Betreff ber berühmten Belagerung von Damiette begnügen wir uns mit Andeutung berjenigen Greigniffe, welche fur bie Geschidlichfeit ber Rieberbeutschen in ber Anwendung ihrer Schifferuftung, eine ftarte Seeftabt ju bezwingen, bezeichnend find. Bald nach ber Ankunft ber Friefen hatte auch die übrige beutsche Pilgerflotte unter ben beiben Grafen, welche Liffabon am 31. Marg 1218 verlaffen, am 7. April die Meerenge von Gibraltar burchfchifft, farazenifche Gefchwaber verbrannt, in Sturmen viele Schaluppen verloren und in Barcelona, Marfeille, Genua, Pifa ober Meffina getrennt Schut gefucht, fich ju gleichem 3mede vor Damiette eingefunden; ber Deutschen ehrenvolle Arbeit blieb, ben Rettenthurm mit 70 gewolb.

ten Rammern gu bezwingen, welcher bicht bei ber Stadt ben mächtigen Rilftrom fperrte. Smmer ungebulbig über jeben Bergug ihrer Rampfeshige, errichteten bie Friefen und andere Nordbeutsche, geleitet burch ben Grafen Abolf von Berg, Bruder bes Erzbischofs von Koln, auf ber . Sohe bes Daftbaums eines Schiffs ein Caftell, jeboch ohne Sturmleitern, jur Stellung fur ihre Armbruftichusen, und fügten ben Ungläubigen, befondere benen auf ber Berbindungsbrucke am Thurme, großen Schaben gu, bis bas griechische Feuer ihre schwebenbe Fefte ergriff. Darauf erbauten bie norbischen Pilger, auf Dahnung ihres Domherrn, mit hohen Roften in furger Beit ein vielbewundertes Bert, ahnlich einer fcmimmenden Burg. 3wei Schiffe, burch Balten und Taue verbunden, trugen auf vier hoben Mastbäumen einen Thurm, ben Thierhaute gegen bas Reuer ichusten; unter bemfelben mar eine Rallbrude befeftigt, die 30 Rlafter über die Schiffeichnabel fortragte. Alle Oberften des Pilgerheeres priefen bas Bert als unübertrefflich; nach anbachtiger Bittfahrt luben bie Norbbeutschen auserwählte Ranner ber andern Rationen ein, Ruhm und Gefahr mit ihnen beim Berfuch am 24. Auguft zu theilen, und fcbleppten bann burch ein fleimeres Rahrzeug bie ungeheure Maschine ben geschwellten Strom aufwärte. Schon mar bie fcmimmenbe Burg nach unfaglichen Duben, unter bem Sagel geschleuberter Steine, am Thurme geantert, ale bas griechische Feuer bie Fallbrude ergriff und bas Doppelichiff zu vernichten brobete. Bereite jubelten bie Saragenen, ba bemeifterten Die Dilger fich ber Brunft, erneuerten ben Rampf, erftieg ein junger Ritter aus bem' Bisthum Luttich Buerft bas feinbliche Gebau und eroberte ein friefifcher Jungling,

Sajo Feveling, mit feinem Drefchflegel ben Fahnentrager nieberfchlagend, bas gelbe Panier bes Gultans. Fahne bes Rreuzes flatterte auf ber Bohe bes Thurms; ba gunbeten bie verzweifelten Saragenen bas obere Stochwert an, nothigten bie Sieger, fich auf ihre Fallbrucke ju fluchten, und ergaben fich erft in ber gehnten Stunde bes folgenden Tages, als bie Pilger bas untere Stodwert befturmten und bie Befatung burch ben Rauch eines gewaltigen Reuers marterten. So marb burch bie That ber Dieberbeutschen bie Rette gesprengt, ber Strom frei. Dennoch hinderten Ausfälle ber Saragenen, Seuchen und bie Unbilben bes Wetters ben Fortgang ber Belagerung; bie Chriften burften erft baran benten über ben Dil gu fegen, als auch die Schiffbrude mit ihren Thurmen oberhalb bes eroberten Bertes gleichfalls burch bie Deutschen, befonders burch bie Anftrengung ber Friefen, vermittels jenes fleinen Schleppschiffs gerftort war. Bahrend bie andern Rreuxfahrer, über ben Strom gefest (5. Februar 1219), die Stadt umfchloffen, behüteten die Friefen mit ben übrigen Deutschen ben frühern Lagerplas gegen Unfalle ber Ungläubigen und brachten ihre Schiffe willig gur Anfertigung einer zweiten bethurmten Brude bar. Unter wechselnbem Glude murbe ben gangen Sommer über, als ber Bergog von Deftreich und ein Theil ber Deutschen beimgetehrt mar, von ber Land- und Bafferfeite gefturmt und endlich, nach unfäglichen Leiben und Gefahren, in ber Nacht jum 5. November 1219 bie Mauer ber leichenerfüllten Stadt erftiegen. Die gange Chriftenheit erkannte ehrenvoll bas kriegerifche Gefchick und bie Musbauer ber Rieberbeutschen an. "Freue bich, tolnifches Stiftsland" - fchrieb ber Domherr Dliverius -, "frob.

lode und preise ben Beren, weil bu burch Schiffe, Baffen, Rriegsgerathe und Rampfer mehr geleiftet haft als bas gange übrige beutsche Reich." Bielleicht noch jest werben in Sarlem gur Berherrlichung ber friefifchen und hollandifchen Dilger in bestimmter Beit zwei Gloden geläutet, welche bem Grafen von Solland aus Damiettes Beute jugefallen fein follen, fowie um Reujahr Knaben bas Abbild bes mit Sagen verfehenen Schiffs, welches bie Brude über ben Ril fprengte, aus ber großen Rirche burch bie Strafen führen. In Roln und in bem beutichgebliebenen Rieberland, bas gleichgültiger gegen bie Thaten ber Altvorbern fich verhielt, fpricht teine Erinnerung für ben bemährten Rreugfahrermuth. Db Graf Diether von Ragenelnbogen und bie Pilgergefellschaft bes Grafen Beinrich von Schwerin , jenes Berberbere bes Danen Balbemar, die wir in den Jahren 1219 und 1220 furze Beit in Damiette finden, aus norbbeutichen Safen ausgeschickt feien, konnen wir nicht entscheiden 128).

Wir greifen ber Zeitfolge um ein halbes Jahrhunbert vor, um die Schilberung der Thaten Niederdeutscher als meerdurchschiffender Kreuzsahrer zu beenden. Wie die Stiefen, am treuanhänglichsten der undankbaren Heimat und dem Götterdienste der Bater, die ersten Deutschen waren, welche frommen Dranges sich der Eroberung des Heiligen Grabes weicheten, so sind sie auch die Lesten unsers Bolkes, welche glühende, streitbare Andacht über die See trieb. Als der fromme Ritterkönig, Ludwig IX., in Clemens' IV. Tagen, nochmals das Kreuz nahm (1268) und die übrige Christenheit, aus dem Rausche ernüchtert, müßig zuschaute, horchten allein die Friesen auf Bruder Gerard's, Dominikaners in Norden, Predigt, sammelten

Spenden in allen Rirchen und rufteten fich, der Ginladung bes frangofischen Ronigs ju folgen, welcher im Dai 1269 aus Aiguesmortes auszuschiffen gebachte. Als Lubwig erft im April 1270 feine Pilgerfahrt angetreten - bem fcmarmerifchen Gottesftreiter fehlten eigene Schiffe -, ferner bie Bezwingung von Tunis als Biel bes Unternehmens munichenswerth erfchienen, ber Glaubenshelb aber fcon am 25. August 1270 bem Tobe erlegen war und fein Rachfolger Philipp III., in Uebereinstimmung mit ben Königen Karl von Reapel und Thibaut von Navarra, einen erträglichen Frieben mit bem Ronige von Zunis ber gefahrvollen Fortfegung bes Rampfes vorgezogen (Ende October 1270) und fie im Begriff fanden heimzutehren, fcoloffen fich 500 Pilger aus Friesland von fo fleinmuthigem Beginnen aus. Dbgleich vor Tunis verfpatet, hatten fie bennoch bie Sache fruh fehr ernft angegriffen. Um Mangel an Gelb und Lebensmitteln ju verhuten, hatten bie Bolksgemeinden im Gau Finelingo, unweit Damm am Beftranbe ber Emsmundung, bann in allen übrigen Sauen von Friesland beftimmt, jeder Pilger folle fieben Mart Sterling, die erfoberlichen Rleider und Waffen, feche Faffer Butter, Borrath von Schwein- und Dchfenfleifch nebft hinlanglichem Deble mitnehmen; fobann fegelten am 28. Marg 1269 (?) 50 Roggen, vier allein aus Fine-, lingo, nach anbachtsvoller Borbereitung aus, lagen wegen widrigen Windes brei Wochen bei Bortum vor Anter, liefen am 2. Dai im Swyn ein und gelangten nach fturmischer gabrt nach Marfeille, wo ihnen fund mard, ber König habe fich nach Tunis begeben. Entschloffen, ihren Lauf auf bas Beilige Land felbft zu richten, liefen fie fich burch ihre Geiftlichen, nicht ohne Widerfpruch, bewegen,

dem Könige nach Afrika zu folgen, fanden ihn aber nicht mehr am Leben. Auf ben Rath bes Konigs Rarl von Sicilien ben Grafen Beinrich von Lugelburg, Bater bes fpatern Raifers, ermablend, wollten fie ungeftum fogleich an ben Streit mit ben Saragenen, mußten aber harren, bis an fie bie Reihe fame, mertten balb, bag es ben Fürsten tein Ernft sei, und gingen ungebulbig noch vor vollem Abichluß bes Friedens nach bem Beiligen Lande unter Dbgleich zu einem fleinen Sauflein verminbert, wurden bie frommen Giferer boch ju Afton von bem Erzbischof von Thrus und ben Ritterbrübern freundlich aufgenommen, zogen zum Theil nach bem bebrobeten Tyrus und fehrten im folgenden Sahre (1271), als bie Chriften nicht angefochten wurden und jum Rampfe gegen die Saragenen ihre Bahl ju gering ichien, mit Bustimmung ber Pralaten und Meifter bes Beiligen ganbes in ihre Beimat jurud. Benige fahen biefelbe wieber; aber bie Gefinnung und bie anfehnlichen Spenden, welche fie gur Bertheibigung bes Beiligen Landes jurudließen, bewirtten, bag bie Sublander, befonders ber eble Benetianer Marino Sanuto, ber friefischen Pilger mit hoher Auszeichnung gebachten 129). Dit biefem wohlgemeinten Buge enbeten bie Kahrten ftreitbarer beutscher Ballbruber im Mittelmeere; vereinzelt fochten Deutsche unter bem Banner ber Orbensmeifter zu Ptolemais (1291). Bener Roger von Flor, vaterlicher Seits ein Deutscher, welcher, abgefallener Templerbruber, als bes Saufes Aragon Abmiral, ruhmvoll für Sicilien fritt, fpater bie große Abenteurergefellfchaft ber Catalanen und Aragonesen nach Bygang und Rleinaffen führte und als letter Cafar ber Romaer gu Abrianopel ermorbet wurde (1307), trägt einen nationalgemischten Charakter an sich, war ein Zögling ber Templermarine des Mittelmeeres und verrath schon die genuesische Seemannsschule 130).

Inzwischen hatten Dortrecht und Antorf (Antwerpen) sich erhoben und den hafen von Brügge und Sluys, das Swyn, als thätige Vermittler des brüggischen Welthandels benust. Während die Bläminge vom politischen Busammenhange der deutschen hansa spröde sich fern hielten und nur hansische hauptcomptoire zu Brügge und Damme gestatteten, werden wir die hollandisch-friesischen Städte von der Südersee die nach Ziritsee an der Ofterschelbe in guten und bösen Tagen den Ofterlingen bis zur Trennung im 15. Jahrhundert verbunden sehen.

Röln, im innigen Bufammenhange mit ben westfäliichen und nieberrheinischen Städten, der Borortichaft murbig wegen feiner ftreitbaren Rheinschiffahrt bis ins fernfte Meer hinaus, ftartte bie gaftliche Gewöhnung auf Londons Wie icon König Richard ben Kölnern bie Abgabe von ihrer Gilbehalle in Landon, am Strande oberhalb des Tower belegen, erlaffen, ficherte Johann ohne Land ihnen im Sahr 1210 freien Bug mit ihren Baaren auch durch fein ganges Gebiet, fomie Ronig Beinrich III. (1235). Der mächtige Aufschwung burgerlicher Freiheit ber Rolner mochte ein Seitenftuck ber politischen Regfamteit fein, Die fie jenfeit bes beutschen Deeres tennen gelernt. Aber fühner Sanbelsgeift lodte bie Rolner auch nach bem fernen Danemart; Erich, Mitregent Balbemar's bes Siegers, ertheilte ben theinischen Burgern wie benen von Soeft, welche mittelbar burch Roln ober burch fachfifche Seeftabte betheiligt maren, Schus für Perfonen und Guter (1231 - 32) und befreite fie bom Strandrecht 131). Wie andererseits der eble Graf Wilhelm II. von Holland im Jahr 1243 zu Lenden dem "gemeinen Raufmanne" von Lübeck und Hamburg besondern Schus verhieß, und die Kölner in der Zerrüttung des Zwischenreichs den Vortheil eines bewaffneten Städtebundes erkannt hatten, sehen wir in dürgerlicher Entwickelung, im Capital, im Erwerdseiser, in wehrhafter Schiffahrtskunde, in ferner Colonisation, in zahllosen Anknüpfungspunkten des Handels mit nördlichen, östlichen und westlichen Ländern, die sämmtlichen Elemente beisammen, um, geschürzt in einen politisch-kausmännischen Bund, als deutsche Hans, als deutsche Seemacht zu erstehen. Denn inzwischen war längst die Lebensfrage des Nordens: dänische oder deutsche Herrschaft? siegreich entschieden.

Balbemar II., König ber Danen, Slamen und Rorbalbingier, vom italienischen Sobenstaufen, bem jungen Friedrich II., im Befis der ehemaligen Reichständer jenfeit ber Elbe und Elbe, fowie Slawiens beftätigt (1214?), Gebieter von Samburg, im Namen ber Rirche Eroberer Efthlands (1219), wo er bas feste Schlof Reval erbaute, hatte feinen Unterthanen, ben Lübeckern, gwar alle alten Borrechte gutgeheißen, neue verliehen, ihnen zu Gunften bas Stranbrecht abgeschafft, für lichere Schiffahrt an Schonens Rufte burch Seezeichen geforgt; jugleich aber auch eine Zwingveste in ber Stadt aufgeführt, Travemunbe burch einen Thurm gefperrt und feine Stellung als herr auch fonft behauptet. Rein Wunder beshalb, baß bie einft fo gefreiten beutschen Burger bie verwegene, nicht eben rühmliche That bes rachfüchtigen Grafen Gungel' von Schwerin, die Gefangennahme feines Beleidigers mahrend bes Schlafes auf bem Jagbhaufe (6. Dai 1223),

flug benusten, ihre Unabhangigfeit wieber zu erlangen. Als Nordalbingien bas banifche Joch abgeschüttelt, fuchten bie Lübecker ben unmittelbaren Schus bes Raifers und Reichs, ermirtten im Jahr 1226 ben erften Gnabenbrief Friedrich's II. als Stadt bes Reichs, erledigten fich, wie es heißt, beim Maigravenspiele beffelben Sahres ber banifchen Befagung und halfen, unter guhrung ihres ritterlichen Burgermeifters, Alexander von Goltwebel, im Sahr 1227 mader bei Bornbovbe ftreiten, als ber Gefangene, um Abtretung aller Reichsgebiete und Slawiens, mit Ausnahme Rugens, losgetauft, wiber beschworene Urfehbe ben Krieg begonnen. So mar bas norboftliche flawifche Deutschland ber beutschen Entwickelung wiedergegeben und auch ber Raum für beutsche Sittigung am finnischen Meerbufen gefichert. Aber die freie Stadt Lubed mußte noch allein einen Rampf gegen König Balbemar und die Anspruche des Grafen Abolf IV. von Solftein sowie feine erften Roftra geminnen. Gine banifche Alotte und ein vereinigtes Landheer umschloffen (1234) bie Stabt und fperrten ben Safen. Da gerfprengte ein lubifches Schiff, mit gunftigem Winde herangesegelt, Die Rette; die Rriegsfahrzeuge ber Burger fuchten die Bobe bes Deeres, und vor der Mündung der Barnow ward vom Morgen bis an ben Abend mit Erbitterung gefochten. "Dit Sulfe Gottes bes Allmachtigen und ihrer gerechten Sache" erlangten bie Lubeder einen berrlichen Sieg, ben erften ber beutschen Seemacht, obenein mit ichwächerer Schiffsaahl. Rachbem fie funf große Schiffe gewonnen und verbrannt, die übrigen in den Grund gebobet hatten, febrten fie mit bem größten erbeuteten Schiffe, bas 400 Dann Gewappneter trug, voll Freude in bie Trave beim 182).

Seitbem blieb Lubed bei feiner Freiheit, und gehobenes Selbstgefühl, burch die That bemahrt, bahnte ihm ben Beg, ale Borort bie beutschen Seeftabte zu vertreten. Ein gegenseitiges Schusbundnif, welches bie Stabt im Sahr 1241 mit Samburg ichlog, um auf gemeinschaftliche Roffen mit bestimmter Anzahl von Bewaffneten und Rriegsschiffen bie Strafen amifchen Trave und Elbe, fowie ben Elbstrom bis an bie See ju fichern, ift gwar nicht ale Anfang ber beutschen Sansa zu betrachten, bie in ihrer erften Ausbehnung jur gemeinschaftlichen Bertheibigung ber Sanbelsvortheile und Behauptung ber eingeln erworbenen Borrechte an fremben Ruften erft gegen Ende bes 13. Jahrhunderts heraustrat; mol aber als erfter Gebante ber Wehrhaftigfeit gur See und ale Grundlage ber mittelalterlichen beutschen Seemacht. Höhern Muth foberten balb bie nachften Sahre; von Balbemar's bes Siegers Sohnen begann Erich Pfluapfennig (1241) auf bie herrichfüchtigen Plane bes Baters gurudaufommen. Als er aus altem Saffe gegen bie Lubeder ihre Schiffe in feinen Bafen, jumal bie Beringsfanger im Sund und an ber Rufte von Schonen, anhielt, bie Trave bebrohte, ruftete bie Stadt ihre Roggen, größere Rrieasfahrzeuge. Unter bem erfahrenen Drlogshauptmann, Alexander von Soltwebel, ausgelaufen, verheerte bie lubiiche Alotte bie Ruften von Danemart, eroberte und verbrannte Schlof Ropenhagen, Abfalon's von Roesfilbe fluges Werf (Sommer 1248), und fehrte mit reicher Beute beim. Auch Stralfund, bas in Walbemar's bes Siegers Tagen an der Enge von Strela unter Landeshoheit bes Fürften von Rugen entstand, aber noch nicht ben Beift bes beutiden Burgerthums erfaßt hatte, mußte feine Sinneigung ju Danemart fcmer buffen. Die Lubecker jogen borthin und verbrannten die noch fcmachliche ftabtische Anfiedlung (1248, 1249 ?). Des Drloge Sauptmann mar gleichfalls "de bedderre vrome deghen, To torneye unde to zdynste ghar vorweghen, Alexander van Soltwedel, De mit siner manheit vordenede der eren sedel." 133) Chriftoph I., Walbemar's britter Sohn, bem Ronig Abel im Rahr 1252 gefolgt, mar bagegen gludlicher; als bie Lubeder, Bunbesfreunde ber holfteinischen Berren, bie Ruffen von Schonen beunruhigten, verloren fie ein Seetreffen bei Stanoer, bezwangen aber bie Stabte auf Moen und Ralfter und nothigten ben Konig zu einem billigen Frieden (1254). Die Dürftigfeit ber Nachrichten läßt uns leiber nicht bie Befchaffenheit ber neuen beutichen Wehrflotte ertennen: Die Roggen, Segelschiffe, unterschieben fich wol nur burch ftarfere Bauart, mit hohem Borb und aufgethurmtem Borber- und Sintertheil, und burch ftartere Bemannung mit Wappnern, die gewiß auch fcon Armbruft und Bliben führten. — Go weit über bie Ausbilbung ber beutschen Seemacht in Bezug auf Wehrkraft bis um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts; die andere Seite, welche bereits fich herausstellte, die Macht im Sandel, Colonisation und politischer Ginheit, werben wir gufammenfaffend andeuten.

Im fernen Welschland war inzwischen ber leste große Raiser ber Sohenstaufen, Friedrich II., welcher in mannlich reisem Alter die Angelegenheit des Nordens nicht aus dem Auge verloren, dem verhängnisvollen Kampfe gegen das geistliche Schwert und die italienische Bürgerfreiheit erlegen. Als König von Sicilien und Lombardien hatte es ihm nicht an einer stattlichen Flotte gesehlt;

ber Fortschritt in ber Schiffahrtstunde und in Ausruftung mar mit ihr gegangen; aber bie Bereinigung arabifchen und sicilifchen, pifanifchen und genuefifchen Seewefens forberte noch nicht bie Beftrebung bes vereinzelten Nordens. Den Fortschritt bes Schiffbauwefens feit Bilhelm's bes Eroberere Beit, befonders mahrend ber Rreugzüge, erkennen wir an ber Borrichtung zum Transport ber Pferbe, welche im Jahr 1066 in bie flachen, unbeded. ten Fahrzeuge ber Normannen am Bugel gezogen werben Beil es in Sprien an ftarten Streitroffen fehlte und man bergleichen aus bem Abendlande mitzuführen nöthig fand, verfah man bie tiefen, bauchigen Schiffe mit Thuren, "huis", und nannte biefe gabrzeuge französisch Vuissiers, lateinisch Naves Usseriae 134). Friebrich II. ließ im Jahr 1224 jum Schus bes Beiligen Landes 50 Schiffe (Usseriae) von folder Tragbarteit bauen, baß fie 2000 Ritter mit ihren Roffen und Baffen und außerbem 10,000 Geruftete mit allem Bubehor fagten. Auf ben Landungsbrucken konnten bie Ritter mohlgeordnet, ohne alle Gefahr, fogleich aus bem Raum gur Schlacht In Beziehung auf Grofe und Bequemlichfeit ber Schiffe war bemnach ber Fortschritt bei ben Marinen bes Mittelmeeres. Ine Beilige Land gog ber Raifer von Brinbifi mit 20 Galeeren (1228) 135); im Jahr 1243 lagen bagegen 80 pifanische und 45 kaiferliche Schiffe por Genua; feineswege fleine Fahrzeuge, ba bes Raifers Abmiralfchiff - bas größte und ichonfte, bas man je gefeben - nicht weniger als 1000 Mann Befagung trug 136). Wir bemerten noch, bag alle Pilgerschiffe int 12. und 13. Jahrhundert bas Rreugbanner führten; nach Matthaus Paris beim Sahr 1188 jebe Ration von verschiebener Farbe, die Englander weiße, die Franzofen rothe, bie Rlanderer grune 137).

Nach Friedrich's Tobe verfant bas Deutsche Reich, fcon in bes Raifere letten Jahren von Parteiung gerriffen, in bie traurigfte Auflösung aller öffentlichen Berhaltniffe. Der muhfam gehandhabte Lanbfriebe tam in Bergeffenheit, und bas Gefet bes Startern galt allein. Dies empfand jumal bas betriebfame Burgerthum am Rhein und fuchte in einem engen Bunbniffe Sulfe und Schut gegen gabllofe Feinde unter Fürften und Abel. Der junge Graf von Solland, Wilhelm II., burch papftlichen Ginfluß zum römischen Ronig erkoren (1247), babeim an burgerliche Freiheit gewöhnt, begunftigte, als Anhalt feiner unfichern Stellung, bie mannlichen Plane ber Rheinlander, welche auf bas Beifpiel ber Lombarben blidten. Im Jahr 1254 empfing Ronig Wilhelm bie Runbe aus Maing, daß mehr als 70 beutsche Stabte einen Friedensbund gefchloffen und um Beftätigung baten 138). Am 10. Juli 1254 bereits mit bem Entwurfe fertig, fchritten bie Burger ungefaumt jur Berftorung ber Raubnefter und entwickelten eine Streitbarteit auf bem Rhein von Bafel bis ins Nieberland, die wir um fo mehr als ein Moment gur Geschichte ber beutschen Seemacht auf-. faffen muffen, ale bie Schiffe bee Rieberrheine ihr feefunbiges Bolf langft an ferne Ruften trugen. Die Stabte bes Ober- und Niederlands, am 6. Oct. 1254 gu Borms versammelt, festen nebft andern wohlthätigen Bestimmungen und Wehrmagregeln jum Frommen aller Stanbe, jumal jum Schug ber Bauern, fest: bag bie Gemeinwefen vom Einfluß der Mofel bis nach Bafel hinauf 100 Rriegefchiffe, und die abwarts bes Stromes 500 fattliche "naves bellicas", mit Armbruftschüßen verfeben, beim erften Gebote bereit halten follten 139). Betrachten wir auch nur biejenigen Schiffe, welche von Roln aus bis jur Theilung bes Stromes geftellt wurden, 500 an ber Bahl, ale Rriegefahrzeuge nach Maggabe ber Beit, und bemannen wir jebes nur mit 20 Armbruftichuten, fo gewinnen wir eine Streitmacht von 10,000 Kriegsleuten, die allerdings fahig mar, vereinzelte Gegner ju erbruden und als Flotte auch machtigern Seeftaaten Sorge einzuflößen. Dag bie rheinischen Gemeinwefen auch ihren Seehandel, oder zunächst bie Kahrt bis ans offene Meer, dabei im Sinne hatten, lehrt die Sagung Ronig Bilhelm's auf dem Reichshoftage zu Worms vom 6. Februar 1254, baf "ber abicheuliche Brauch bes Stranbrechts, welcher in vielen Theilen Deutschlands im Schwunge fei", ganglich abgeschafft werben folle 140). Berfplitterte biefer Bund fich freilich balb, ba bie endlos vermittelten öffentlichen Berhältniffe in Beftbeutschland, ber langgeftredte Strom als Angriffe- und Bertheidigungsbafis eine Bereinigung ber Behrfraft erichwerten, fo verfehlte bas Beispiel boch nicht feine Rudwirkung auf bie beutschen Seeftabte, benen bas Meer bie Verbindung ihrer Rrafte für alle Kalle erleichterte.

Seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts bis über die Salfte bes 16. hinaus ift die Geschichte Lübecks die Geschichte der hansa, und die Geschichte der hansa die Geschichte der beutschen Seemacht in ihrer Nichtung, das kaufmannisch Sewonnene zu behaupten und zu mehren; daher wir uns einer Schilderung des Wesentlichen der beutschen hansa nicht überheben konnen.

Bom Finnifchen Meerbufen ab bis an bie weftliche

Bucht bes Baltischen Meeres hatten beutsche Colonisation und ber Erfolg ber norböftlichen Rreugfahrten eine große Bahl beutscher Anfiebelungen hervorgerufen, bie, befonbers an Strömen, Ruften und fonft gunftiger Bafferverbinbung erbaut, von vornherein bie fluge Abficht bethatigten, Gige bes Sanbels zu werben, zumal nur bas Banb ber Schiffahrt ihr Bestehen sicherte. Besonders hatten bie neuen Stabte Preugens, Dommerns und Dedlenburge jene, ben alten verbrangten Bewohnern jener Geftabe angeborene Bertrautheit mit bem Meere fich angeeignet, mit beutschem Berftanbe bas feemannische Befen ausgebilbet, die Senen fundbaren Bahnen und Fahrmaffer verfolgt, neue aufgefpurt und bas von Gingelnen Uebertommene jum Gemeingute einer Bevolkerung gemacht, welche ein raftlofer Drang nach Gewinn burch übetfeeifchen Sanbel bewegte. Da ber größte Theil ber Anfiebeler, aus dem deutschen Binnenlande Bufammengefloffen, Reulinge auf bem Meere maren, muffen wir annehmen, baß in erfter driftlicher Beit Unnaberung und Berfcmeljung mit unbeutschen Elementen , ale Schiffeinechten , Lootfen, Führern, nicht vermieben werden fonnte, fo fprobe fonft Deutsches und Undeutsches fich fonderte. Wie fonnen wir uns Eingeborene von Soeft, Dortmund, Minden an Efthlands, Lieflands, Preugens Ruften anders als rührige Seefahrer vorstellen, als daß fie ber Tuchtigfeit und Erfahrung Gingeborener bedurften? Jene neuen Burger hatten nun einerfeits mit ben norbifchen, öftlichen und westlichen Reichen Bertehr angefnüpft, als fleine Privatcorporationen fich Vorrechte und Freiheiten erworben; andererfeits burch Aneignung bes lubifchen Rechts eine mertwürdige Gleichheit ber burgerlichen Berhaltniffe entwickelt, und endlich von ben Landesfürften und fonftigen Gebietern ben Genuß fast reichsftabtifcher Unabhangigkeit zu erwirken gewußt. Da bas wichtigfte Intereffe folder Pflanzstäbte auf Seehandel, nicht auf Acerbau und Sandwerten, beruhte, ber Raufmann und Schiffer ben vornehmften Beftandtheil bes Gemeinmefens bilbeten, fo brangten fich ihre Sanfen, ihre privat abgefchloffenen Gefellichaften, in ben Borbergrund bes gefammten ftabtifchen Lebens und ibentificirte fich ber Bortheil ber faufmannifchen Gilben mit ber Gefammtgeltung bes Beimat-Die Bertrage ber Raufmannegefellichaft einer Stadt mit fernen Konigen murben bie Bertrage bes Gemeinwefens felbit, nahmen ben Charafter öffentlicher Staatsvertrage an. Go ftanben gablreiche Stabte im Niegbrauche von Sanbelsvorrechten in ber Frembe und übten fie für fich, hatten auch wol fruh, ohne urtundliche Abfaffung, mit ber nächsten Nachbarin zur gemeinschaftlichen Behauptung bes Errungenen fich vereinigt; als ihnen im Drange ber Beit und mit Sinblick auf bie fichere Stellung verbunbeter Intereffen flar murbe, mas fie zu thun hatten. Der gemeine Raufmann bes Deutschen Reichs, welches auch Liefland umfaßte, feit ber Deutsche Orden in Preugen mit ben Schwertbrubern fich berichmolzen, hatte zwar privatrechtliche Geltung in allen norbischen Reichen, in England, Schottland, in Frantreich; oft auch murben ichon Privilegien unbestimmt ber gangen beutschen Raufmannswelt ertheilt: aber öffentliche, biplomatifche Anerkennung eines Bundes ber beutschen Seeftabte überhaupt gebrach noch; Reib und Disgunft trennte bie übelverftandenen Intereffen. Da begann Lubed's Gebeihen, ber Ruf feiner Streitbarteit, bas fruhefte Bewußtsein ber bortigen Burger von einer Gemeinfamteit ber Intereffen, auf bas Gemuth bes gemeinen beutschen Raufmanns zu wirken; die Rigaer hatten ichon im Jahr 1227 mahrend ber Fehde mit Walbemar auf Lubed geblict; im Jahr 1268 ber Landmeifter von Liefland übereinstimmende Magregeln gegen bie Groffürften von Raugarben (Nowgorob) erwirft; Reval, feit 1248 mit lübischem Rechte ausgestattet, sowie bes Deutschen Drbens Stabte, am früheften Elbing, empfanden lebhafter bas Bedürfniß einer politischen Ginbeit neben ber fittlichen, welche jenes Recht gewährte. Wie burch einen höhern Inftinct, ohne baf fich ploglich ber Gebante entwickelte, welch ungebeure Dacht aus gemeinfamem Birten hervorgebe, faßte Lubed ben Beruf, ber ihm, ohne Berabrebung, von allen Seiten ungefobert jufiel, erft im Ramen "bes gemeinen Raufmanns des romifchen Reichs, welche Gothland befuchen", Bertrage zu fchließen (1252). Ginen Raifer, welcher, wie wol früher geschah, fo wichtige Dinge übernommen, gab es nicht; die Bertretung burch Lubed. als Trager eines Gefammtbeftrebens, marb Gewöhnung, ohne daß es befonderer Bollmacht bedurfte. Bereits 1252 unterhandelte Brugge durch Lubed's Boten mit ber Allgemeinheit. Die Gilbehalle in London, jener gefreiete Raufhof, den am früheften Roln befeffen, ward Gilbehalle ber beutschen Raufleute; bie sproben, einzelnen Sanfen und Gefellichaften, bis auf die vlamifchen, traten ins Duntel jurud; aber von einer biplomatifchen Befestigung bes großen Bundes, ber Lubect als Bertreterin fich juneigte, war noch nicht die Rebe, ebenfo wenig als urfundlich bas Sahr nachgewiesen werben tann, wann jebe einzelne Stabt bem Bunbe fich beigefellt. Gleichwie bie Anfiebelungen

im beutschen Dften, ju Stadten erwachsen, bafteben, ohne bag ein Grundungsjahr fund wirb, find fie auch mitten in bas Getriebe ber Sanfa hineingezogen, ohne baf eine Urfunde bie nabern Umftande barthut. 3mar trat erft ein Sahrhundert fpater die Gliederung der Sanfa in Drittel, bann in Biertel, ber Gegenfas ber Ofterlinge gegen bie Stabte an ber Beftfee, hervor; ber Entftehunge. periode gehört bagegen an, bag eine Angahl Stabte an ber wenbischen Rufte, die mit dem Sandel nach Danemark und Norwegen, sowie mit bem Fischfang auf ben Gemaffern um Schonen fich beschäftigten, am fruheften als wendische Seeftabte in naherer Berbindung, jedoch nur auf gemiffe Sahre, fich einigten. Diefe maren Lubed, Bismar, Roftod, Stralfund, Greifsmald, nach 1233 aus einer Rirchmeffe bes Rlofters Elbena rafch emporgebluht, Anflam, Demmin, Stettin, ber Sig verwegener Seefahrer fcon in ber letten Beibenzeit. Go fruh ftreitbaren Orten fchloffen fich hollanbische und friefische Stabte, welche Fischfang und Tauschhandel nach Schonen und Normegen gelockt, Staveren, Rampen, Groningen, zeitig an; auch die beutsche Sandelsgefellschaft in Wisby auf Sothland, welche bas alteffe, in feinen Grundzugen lang beobarhtete Seerecht niebergeschrieben; Rigg an ber Dung, bas neben Reval und Dorpat ben einträglichen Sandel mit dem Raufhofe zu Naugarden über Pleskow ober Narma ober burch bie Nema zunächst vermittelte, murbe anfange unter ben wenbischen Seeftabten mitbegriffen. Diefe wenbischen Seeftabte, im ursprünglichen Rern aus Lübed, Wismar, Roftod, Stralfund und Greifsmald beftebend, in Besteuropa ale Ofterlinge zusammengefaßt,

ftellten auch noch am fpateften die wehrhafte Kraft ber Sanfa bar.

Bereits hatten alle Fürften an ber Dft- und Rordfee bem Stranbrecht ju Gunften bes gemeinen beutschen Raufmanns entfagt, ehe noch bie Rirche burch ben Carbinal Guido (1265 - 67) ihren Fluch gegen die Uebung fo undriftlichen Brauchs verfundet; bereits hatten bie Sauptnieberlagen im ruffischen Often, ber Sof zu Rowgorob feine Stra, bas Comptoir ju Brugge, bie Gilbehalle ju London ihre gefesliche Ordnung, und ber beutsche Raufmann in Bergen verheifliche Gerechtfame (1250); bereits mar ber rheinische Stabtebund, beffen Blieb, Dinben, im Jahr 1256 bie Bulfe Lubects, Samburgs, Stades und Derer jenfeit ber Elbe als "Bugeborigen bes befcmorenen Lanbfriebens" jum Beiftand aufgefobert, wieber zerfallen, - ale ber erfte Sanfetag zu Lübeck (um 1260) bas fichere Beftehen eines engern Berhaltniffes verburgte. In Gemeinschaft erwarben bie menbischen Stabte neue, erweiterten alte Borrechte; bie übermuthigen Beltfaufleute ju Brugge verloren zeitweife bie beutsche Rieberlage, bie nach Arbenburg manberte; eine Beranderung, welche bie verwandten Binnenstädte tief in Dberfachsen fich gefallen ließen. Da war es die Gefellschaft bes gemeinen beutschen Raufmanns in Bisby noch allein, welche, als Dachtnebenbuhlerin Lubeds, gleichberechtigt, mit ben Burgern biefer Stadt die Gemaffer von der Trave, bem Norefund bis nach Raugarben und bem öftlichen Meere gegen Gewalt auf zehn Jahre zu schirmen sich vermaß (1280). Gleich barauf aber manbte fich Uebergewicht und Entscheibung auf biejenige Stabt, welche, als bem Reiche gehörig, gesehliche Ordnung, ben Ausfluß bes neuerstartten beut-

ichen Königthums unter Rubolf von Sabsburg, wurdig zu vertreten Beruf empfing. Im flamifch-beutschen Binnenlande hatten nämlich bie Markgrafen von Brandenburg, verbundet und vermandt mit bem gefallenen Ronig von Böhmen, Ottofar, eine brudende Berrichaft begonnen, als ber fiegreiche Sabsburger vermocht murbe, auch über ben gefährbeten Rordoften bes Reichs ben Segen bes Friedens ju verbreiten. 3m Frühling und Borfommer bes Sahres 1283 erblicken wir in unfern ganben eine merkwurdige Thatigfeit. Unter Leitung bes Bergogs Johann von Sachsen versammeln fich im Juni bie Fürften und herren von Dommern und Medlenburg ju Roftod mit ben Abgeordneten ber Stadte Lubed, Wismar, Roftod. Stralfund, Greifswald, Stettin, Demmin und An-Ham, und ichließen einen bemaffneten Bund gur Aufrechterhaltung bes Friebens unb gur Beftrafung ber Ueberwältiger, befondere gegen ben gemeinsamen Reind, Die Martgrafen. 3mar betreffen bie Beftimmungen ber Baffenhulfe überwiegend bie Rehbe ju Lande, aber auch auf ben Kall bes Seefrieges werben bie Seeftabte verpflichtet, Driogsichiffe au ftellen, welche Kurften und herren mit Bappnern zu bemannen haben 141). Go löbliche Gemeinsamteit ber Dagregeln gegen ben inlanbischen Feind muffte, bei gefteigertem politischen Gelbstgefühl ber Stabte, ihre Saltung, einem Befchabiger ihrer Sanbelefreiheiten gegenüber, um fo entichloffener machen. Die Birtung folder Ginheit empfand querft Grich Priefterfeinb, Konig von Rorwegen. Als bie Seeftabte ben Danen, bie mit Rormegen in Feinbschaft ftanben, fich geneigt zeigten, ba Erich Glipping ben roftoder Schluffen beigetreten, mishandelte ber Rormann die beutschen Rauffahrer, legte Befchlag auf ihre Guter und gebachte ihren Sanbel in feinem Gebiete gar zu vernichten 142). Aber bie-mendiichen Stadte mußten Mittel, ben Born bes unberathenen Konias zu ftrafen: in Berbinbung mit Bisby und Riga rufteten fie, unter Dberleitung ber Lubeder, eine Rriegeflotte aus, verboten bie Getreibe- und Bierausfuhr an jene arme Rufte, umschloffen bie Bafen, landeten vermuftend (1284 - 85) und nöthigten ben Beangftigten, Die Bermittelung bes Ronigs Magnus von Schweben zu fuchen; ihm half nicht, bag er Konig Eduard I. bringend aufgefobert, fich am gemeinsamen Feinde zu rachen. Im vorgangigen Bertrage zu Ralmar (Juli 1285) verhieß er Genugthuung, und im Frieden, der bort am 31. Detober gefchloffen murbe, gab er nicht allein bie zu Bergen angehaltenen beutschen Schiffe heraus und versprach Entschädigung von 6000 Mart Silber, fonbern er bestätigte auch bie alten Sanbelefreiheiten, behnte biefelben auf bie friefischen Städte Rampen, Staveren und Gröningen aus, und erfannte fogar brei abgeordnete Seeftabte als Schiebs. richterinnen an, beren Ausspruch er fich in allen fünftigen Streitigkeiten mit Danemart zu unterwerfen gelobte 145). Das Ginverftanbnig mit bem beutschen Ronige, welchem gemäß die Städte fo jum Bortheil ber gefammten Raufmannswelt verfuhren, bezeichnet biefe Rriegethaten als Wirkung der beutschen Seemacht und erhöhete gumal bas Unfehen von Lubed, welches nur Bremen im übelverftandenen Intereffe nicht anerkennen wollte. Die Rebenbuhlerin mußte fich beugen, und die Borberftadt, mit Siegen gefchmudt, unerbittlich gegen Rauber gu Lanbe und ju Baffer, ju beren Auffpurung felbft in ber Rabe von Bismar Rriegsschiffe aufgestellt maren, bochbelobt

als unbestechliche Richterin in Raufmannsstreitigkeiten, empfing im Jahr 1294 einen neuen Beweis bes Bertrauens ber Schwesterstäbte, indem die Berufung auf den Ausspruch des lubischen Gerichts felbst vom hofe du Raugarden angenommen ward.

Bon ber Bauart und Ruftung ber Rriegeschiffe aus biefer erften Periode ber hanfischen Seemacht ift wenig Nachricht auf uns getommen; bie Abbilbungen ber Schiffe auf ben alten lubifchen Siegeln, ausgeführt burch giemlich robe Runftlerhand, gewähren fein Dufter: es find hochbordige Bote, mit Knauf und munderlichen Ropfen vorn und hinten verfeben, einmaftig, gang abnlich ben normannifchen Sahrzeugen auf ber Tapete von Bayeur; felbst bas Steuer noch auf ber Seite. Die Mannschaft ber Friedekoggen, Orlogsschiffe (Liburnen), welche jur Sicherheit ber Gemaffer aufgestellt maren, wird als Solb. ner bezeichnet; in einem offenen Seefriege ging aber auch bie tampfgeubte junge Gefellenfchaft, unter eines Burgermeiftere Führung, an Bord: Bertrautheit mit ber See, mit bem Schiffsmefen, blieb faft jebem hanfischen Burger, jumal bem Raufmanne, bis in bas 16. Sahrbundert binein. Die Rriegsschiffe unterschieden fich auch noch burch bas hohe Caftell, an beiben Enden aufgethurmt, auf welchem die Bliben, die großen Schiffe- und Mauerarmbrufte (Balliften) ihren Plat hatten, beren zeitig Ermahnung geschieht. Die Rauffahrt machte nach Berichiebenheit ber Baffer mancherlei Arten von Schiffs. gefäßen nothig; beim Jahr 1252 finden wir in einer Bollrolle für die beutschen Raufleute, welche ein Bevollmachtigter von Lubed im Namen berfelben aufrichten half 144), unterschieben: große, aus Balten gefügte Schiffe (magnae

naves trabeatae), Schiffe mit einem Löschboote zum Lanben der Waaren; Einfahrer mit dem Steuerruder hinten oder zur Seite; Schuten mit hohem und niedrigem Bord, und Flußschiffe. Koggen und Bussen werden in englischen Häfen genannt; die Fahrt auf der Newa, Wolga, Narwa, Welika nach Bergen u. s. w. erfoderte sicher noch andere Mannichfaltigkeiten des Baues. Beim Jahr 1303 wird der ersten Eigennamen von Kauffahrteischiffen gedacht; in Lynn, einem vielbesuchten, aber wegen der Gewaltthätigkeit des dortigen Volkes berüchtigten Hafen am Aussuß der Duse, waren im Jahr 1303 wider Berbot zweistralsunder Roggen, eine mit Namen "Skinkeuin" (Schenkewein?), die andere der "Stultenberg" (Stolze Berg?), eingelausen 146). In späterer Zeit benannte man größere Schiffe gewöhnlich nach Heiligen, Engeln u. s. w.

Bahrend bie Ceemacht ber Ofterlinge, wie ihre Sanfa, gegen Ende bes 13. und ju Anfang bes 14. Sahrhunberte fo ruhmvoll fich entwickelte, wurden Seefriegeereig. niffe von der Beftfee weltfundig, die auffallend eine Umgestaltung bes Schiffsmefens im Mittelmeere vorbereiteten. In ber Mündung ber Oftschelbe trafen die fübeuropaische und nordwesteuropaifche Marine heftig aufammen, und ereignete fich im Sahr 1304 eine ber berühmteften Seefchlachten bes Mittelalters. Jener gewaltige Rampf um bie Lehnsabhangigfeit und freie Ausbilbung Flanberns, welcher im Sahr 1294 gwifchen bem Grafen Guibo bem Meltern und Ronig Philipp bem Schonen von Frankreich fich entzunbete, mar burch die Sporenschlacht bei Rortrut (1302), ben Sieg ber niebern Bunfte unter Pieter be Koning über bie Barone bes Balois und die Liliarden, ben toniglich gefinnten Abel ber Grafichaft, nicht entschieben; Jo-

hann von Bennegau, ber Graf Sollands aus neuem Stamme, Bundesfreund fener Rrone, fah fich in ben Streit um fo naher hineingezogen, ale ungufriedene Große auf Seeland mit bem Saufe Dampierre, bem Inhaber bes flanderischen Lehns, ben Raifer Albrecht herbeigerufen. Der hollanbische Beerbann ju Schiffe, ben Raifer in Nymmegen überraschenb, hatte die Gefahr von Reichs. feite ber abgemandt; die feelandifchen Aufrührer, ju fpat mit 100 Schiffen herbeigekommen, murben gwar im August 1300 von Johann gefchlagen, hatten ihn gber barauf mit Bulfe ber Dampierres gezwungen, Seeland bis an bie Daas, bie Stadt Biriffee ausgenommen, abzutreten. Erft nach bem Siege bes vlämifchen Beeres bei berfelben Stabt ward Südholland burch bie Erhebung bes Burgervolts wieder befreit; nur die Infel Schouwen, mit Biritfee, brohte beim neuen Ausbruch bes Rrieges im Jahr 1304 in bie Gewalt ber Blaminger ju gerathen. Graf Bilhelm, Johann's Sohn, rief nun, um jene Stadt au entfeten , ben Beiftand Philipp's IV. von Frankreich auf, ber ein machtiges Beer ruftete und, inzwischen Graf Buibo von Rlandern Biritfee belagerte, ben tapfern und erfahrenen Genuesen Rinieri be' Grimalbi als "Abmiral" ber frangofischen Rlotte - ben erften, welchen bie Geschichte fennt - bem Sollander ju Bulfe ichicte. Bir haben ichon früher bie Genuesen als die fiegreichen Forberer bes Seemefens im Mittelmeere bezeichnet; jene Republit hatte 20 Jahre früher (1283) burch bie ungeheure Riederlage bei Meloria Pifas Seemacht gerbrochen und erfannte nur noch bie Benetianer als ebenburtige Gegner in ben Meeren von Konftantinopel bis nach ber Enge von Sevilla. Der Reichthum an Galeeren und ftreitbarem

Schiffevolte, namentlich an Armbruftschügen, erleichterte es ben Genuefen, ber Krone Frankreich, Die teine Kriegsflotte befag, gegen bobe Summen ihre Fahrzeuge zu borgen. Die Genuefen maren es, welche ben heiligen Lubmig in Stand festen, ben ungludlichen Bug nach Megupten zu unternehmen (1249); benn bie 1800 großen und fleinen Schiffe, welche bas Deer bei Cypern bebeckten 146), famen aus allen driftlichen Safen ber Levante und ber Infeln zusammen. Auch auf bem Buge nach Tunis (1270) bienten bie Genuesen bem Könige mit ihren Schiffen 147). So war benn auch jener helb Rinieri mit 16 mohlgerufteten Galeeren um Gold in die nordlichen Gemaffer eingelaufen, hatte fich mit 20 frangofischen Rahrzeugen um Calais vereinigt, fowie mit einer ungenannten Bahl hollanbifcher Schiffe, welche Graf Wilhelm befeb-Als biefes ftattliche Geschwader vor Biriffee erfchien, ftellte fich ihm Graf Buibo mit 80 Roggen, "nach Brauch jener Meere mit Caftellen gur Schlacht geruftet" 148), entgegen, und hoffte, vermittels feiner hochgethurmten Schiffe bes geringgeachteten Feindes machtig ju werben. Beim erften Bufammenftof gewannen bie nordischen Drlogichiffe die Dberhand; ber erfahrene Genuefe, der Beschaffenheit jener Gemaffer burch ben Wechfel ber Cbbe und Flut fundig, jog fich auf feinen niedrigen Schnellruberern gurud und gab ben Blamingern bie frangofifchen, auch wol die hollandischen Schiffe preis. Schon jubelten bie Bläminger über ben Sieg, als der Abmiral, ben Gintritt ber Flut erwartend, mit bem erfrischten Bolke auf machtig geruberten Galeeren, "wie auf Roffen im vollften Lauf", herbeieilte, mittele feiner Armbruftfchugen und "Moschetti" (Dusteten, einer Art größerer Armbrufte)

mit Bliben und Feuerwerfen ben fcmeren Roggen fo beftig aufeste, bag biefe, ungewohnt folder Rampfart und bei ber ftarten Rlut außer Stande, por = ober rudmarts ju fegeln, in rathlofe Befturjung verfielen. Die leichten Genuefer marfen fich amifchen bie hohen Bafferthurme; vier Galeeren machten fich an die große Rogge, welche, mit bem Sauptbanner geschmuckt, ben Grafen Guibo und feine Barone trug; übermaltigt burch bie Pfeile und die behenben Belichen, welche, bas Schwert in ber Sanb, von allen Seiten an Bord fletterten, mußte Berr Guibo nach blutiger Gegenwehr fich gefangen geben. Go erlitt bie nordische Schifffriegetunft im engen Gemaffer unerwartet eine harte Nieberlage; Biritfee murbe entfest und ber Graf von Dampierre manberte als Gefangener nach Paris (Auguft 1302) 149). — Dbgleich nun die alte, romifche Trireme und bas Ruberfchiff, Alfred's Nachahahmung ber Alten, fo entscheidenben Bortheil bavongetragen, ift es boch unbezweifelt, bag gerade bie Genuefen ihre übliche, bieber fo bemahrte Schiffsbauart und Ruftung balb barauf gegen bie norbifche vertauschten und im Unfange bes 14. Jahrhunderte die Berbefferer ober Erfinber bes tunftreichen großen Segelschiffes murben. ertannte Deffer Rinieri, daß er nur bem engen, moraftartigen Gemaffer, ber Flut feinen Sieg fculbig fei und auf offenem Meere mahricheinlich ben Rurgern gezogen haben wurde. Giovanni Billani ergahlt unmittelbar in Berbindung mit ber Schlacht bei "Silengia in Selandia": als gleich barauf Seerauber aus Banonne auf Roggen burch bie Enge von Sevilla in "biefe unfere Meere" getommen und großen Schaben angerichtet, feien von Stund an die Genuefen, Benetigner und Catalanen von ihrem Brauche abgewichen, hatten bie großen Galeeren verlassen und ber Sicherheit und ber mindern Kosten wegen mit Koggen zu segeln angefangen. "Und dieses war in unferm Seeftaat eine große Beranderung." Dazu mag auch der sinnreiche Gebrauch der Magnetnadel, von dem zu reben wir uns noch vorbehalten, gekommen sein.

Italiener maren feit den erften Rreuggigen als fluge Raufleute und Bucherer in ben weftlichen Seeftabten Deutschlands vielfach beimifch geworden und hatten im Suben eine richtige Borftellung über bie Reichthumer, ben Sandel, die Schiffahrt, jumal über die Streitbarteit jener unbekannten Ruften verbreitet. Als bemnach gu Anfang bes 14. Jahrhunderts ber fromme und einfichtsvolle Benetianer Marino Sanuto Die driftliche Belt burchwanberte, um die Mittel ju prufen, das heilige Land, welches nach Affons Bezwingung (1291) gang in bie Sand ber Ungläubigen gefallen, wieberquerobern, befuchte er auch die Ruften ber Beftfee und bes Baltifchen Meeres, und entwarf in feiner Dentschrift an Papft 30hannes XXII. im Sahr 1321 folgendes überrafchende Bito von ber Seemacht unferer Boller, ber an ber Beftfee fowol als ber Ofterlinge 150). Rachdem er des Sees von Lugern und des Konftanger, ber wegen feiner Grofe bas Deutsche Meer heiße, ermahnt und die Anwohner als tapfere Rrieger und tubne Schiffer gerühmt, fahrt Marino fort: "In Alamanniens Ländern wohnen viele Bolter, welche fehr nuglich fein tonnten, die Eroberung von Aegypten (fehr richtig ging fein Plan, von bort aus nach Sprien vorzubringen) auszuführen, insbefonbere die Dithmarichen, welche in ber außerften Grenze bes Erzbisthums Bremen am Meere mobnen, und bie

Friefen, welche abwarts von Beftfalen am Deere mohnen, auch bie Bolfer von Solland und Seeland, welche abwarts von ber Graffchaft Gelbern und Rleve an ber See figen. Beil jene Bolter auf Infeln und am Deeresufer und an großen Strömen wohnen, welche burch ihr Gebiet ins Deer fliegen, verfteben fie auf fugem und, falgenem Baffer trefflich ju fchiffen, und konnte man bei ihnen trefflichen Rath und die beste Sulfe finben. Es find aber auch in Solfatien und in Glawien, wo ich perfonlich mar, viele merkmurbige Lanbftriche, neben Fluffen und Seen, und angefüllt mit reichen (pinguibus) Ginwohnern, nämlich Samburg, Lubed, Bismar, Roftod, Stralfund, Guspinal (verlefen für Grupswal) und Stettin, aus welchen eine große Menge guten Bolts gezogen werben fonnte, ba in ihnen viele Orte find, fowol am Geftabe, als auf Infeln, mit einer Menge ftarter und muthiger Seeleute." Deshalb rath Marino bem beiligen Bater, auf jene Bolfer im agup-Plane besondere Rudficht zu nehmen, zumal mehr Satholifche Seefahrer am Ocean ale am Mittelmeere heimisch feien. Desgleichen habe er, als er gur See pon Benedig jum Safen Sluns in Klandern mit bemaffneten Galeeren gefommen, fowol von Glaubmurbigen vernommen, ale auch mit eigenen Augen gefeben, bag bie Rufte von Alamannien, wo jener Safen fich befande, ihrer venetianischen Seefufte gang gleichformig fei; Die Ginwohner, ftart und in Baffen wohl geubt, feien aröftentheile Seeleute, andere ju Erbarbeiten fleifig und geubt, fonft auch reich an Gelb und, mas noch löblicher, zeigten fie ben marmften Gifer für bie Angelegenheit bes Beiligen Landes. Sie wurden beshalb mit ben Benetia-

nern fich wohl vertragen, wie benn ichon in ben Tagen ber Eroberung von Konftantinopel fich erwiesen. umsichtige Benetianer gedachte aber nicht, die Nordbeutfchen auf ihren eigenen Schiffen nach Aegypten gu fubren, fonbern fein Plan mar, baf fie ju Lande in Benedig zusammenflöffen und von bort aus auf Galeeren, beren Bauart, Grofe, Bewaffnung, Rubergahl, Ausfcmudung mit Rahnen, Sinnbilbern, ja mit mancherlei ermuthigenden musitalischen Instrumenten er genau im Einzelnen angibt, überschifften. Begunftigt murbe biefer Plan burch die Bertrautheit, in welcher die Alamannen mit ben Benetianern ftanben, fobaf ihrer Biele bort mit Beib und Rind lebten und, auf ben venetignischen Flotten gebraucht, sich mader hielten. Rur zwei Um-stände fand Marino bebenklich: da die Deutschen gewaltige Effer feien, erwuchse Beforgniß für bie Borrathe, falls fie in ben beifen Simmelsftrich tamen. Ferner weil fie aus großem Eifer zur Kreuzfahrt und bazu befondere befähigt, in fo großer Bahl überschiffen tonnten, bag in ihnen die Luft gur Berrichaft ermachte, mochte leicht nicht fleines Aergernif entstehen, ba ja bie Benetianer nicht herren, fondern helfer begehrten. Doch wurde ein tuchtiger und fluger Oberhaupmann wol biefer Beforgniß zu begegnen miffen.

So urtheilt ein Burger ber Meeresherrscherin von St.-Marcus über die Seemacht unserer Borfahren am Anfange bes 14. Jahrhunderts.

## Fünftes Capitel.

Reue Geltung der danischen Ansprüche auf das deutsche Wendenland unter König Erich Menwed. — Berdienst der wendischen Seeftädte um die Behauptung der nördlichen Reichsgrenzen. — Gefährliche Wiedervereinigung des danischen Staats durch Waldemar Atterdag. — Großer siegreicher Krieg der deutschen hansa wider die Danen. — Glanzvoller Friede zu Stralsund (1307—
1370),— Gegenbild des englisch-französischen Seekriegswesens. — Schlacht bei Stuns (1340); erste Donnerbuchse zu Schiffe. — Aressen bei Rocelle (1372). — Große gemiethete Armada auf dem Swyn (1386).

Ungeachtet fraftiger Entwickelung bes beutichen Stabtemefens und ber nachbrucksvollen Saltung ber neuen beutschen Seemacht führten bie erften Jahrzehnde bes 14. Sahrhunderts brobende Beiten für bas Reich berauf. Die frangofische Rrone, erstarft auf bem Saupte Philipp's bes Schonen, übermaltigte nicht allein bie Blaminger, fonbern trachtete auch nach bem Raiserreiche; bie Balois fuhren fort, burch die romifche Curie in Avig-Die Burbe bes beutschen Reichs zu verhöhnen. Andererfeits erwachte in ben Ronigen Danemarts bas nicht verjährte Unrecht auf die Oberherrlichfeit im deutichen Wendenlande mit gefteigertem Erfolge. Beinrich's von Lugelburg Erhebung, manbte bie eine Gefahr noch gludlich ab und ehreifrige Gefinnung ber Rurfürften in Ludwig's bes Baiern Tagen begegnete bem . Uebermuthe ber frangofischen Dapfte. Gegen ben Danen maren es aber nicht die Fürften, melde Deutschlands Grenzen fchirmten; aus Sag gegen die Burgerfreiheit verriethen fie fogar bie Bollmerte ber nörblichen Reichsmarten. Den Stabten allein, ber beutiden Seemacht, gebührt bas hohe Berbienft, hier Ehre und Unabhängigfeit von ber fremben Rrone gerettet zu haben.

Für einen Bund, wie ber hanfifche, welcher aus ber Gemeinschaft taufmannischer Intereffen, noch ohne Abnung eines größern politischen Biele erftanben, ber Bersplitterung burch Sondervortheile leicht unterlag, zumal Bremen misgunftig auf Lubeds Stellung blidte, blieb bie Dacht Danemarts eine überwiegenbe, wenn es einem Ronige gelang, bie beimifchen Berhaltniffe gu ordnen und die Rraft feiner weiten Befigungen, die Gunft ber Dertlichkeit berfelben gur Bollgeltung gu erheben. Danemart gebot noch theilmeife in Efth- und Liefland; Rugen und Pommern bis jur Peene mar ihm lehnsverpflichtet; es beherrichte bie Belte und ben Sund burch feine Befigungen an beiben Geftaben; bie wichtigfte Erwerbart ber beutschen Stabte, Die Fifcherei an Schonens Rufte, hing von Danemarte Billfur ab, fowie bie Berbindung der Ofterlinge mit ihren Freunden an der Beftfee. Satte fich bemnach ein Danenkonig einmal babeim Rube verichafft, fo mar in feiner Sand ein ungeheurer Mittelreichthum, um ben Titel: Ronig ber Benben, ben er nicht, wol aber ben Tag von Bornhovde, vergeffen, jur Thatfache ju machen. Muth und Gewalt bagu zeigte Erich Menveb (1286-1319) und ber beutschen Fürsten Groll gegen ihre Stabte erleichterte ihm Beitweifes Gelingen: Berren von Medlenburg empfingen ihr Land als Lehn, Roftock mußte bem Konige hulbigen, fah ale Zwingvefte bie Dansteburg vor feinem Safen erftehen; felbft Lubed, bem Danentonige bantbar für Bermittelung in bofer Landfehde mit Solftein und Medlenburg, begab fich im Sahr 1307, uneingebent früherer Roth und ruhmvoller

Siege, in banischen Schut um jährlich 700 Mart und gelobte fogar, fich nicht bawiderzusegen, wenn bas Reich jenem bie Berrichaft über fie abtrate 151). Go unerklarliche Schmache bes Bororts, Die vielleicht mit innern Gebrechen ber Semeineverfaffung in Berbindung fteht, möchte bie politische Geftaltung ber Sanfa vernichtet haben, hatte nicht langft fraftiges Leben auch in ben Schwefterftabten fich geregt. Roftod, fo gebunden es mar, Bismar, an verwegenen Bunftlern fruh bemertbar, Greifswald und Stralfund erneuerten am 7. December 1308 ihren Bund, treu einander in Berfolgung ihres Rechts beizustehen; aber bie Berren, gefügig ber fremben Krone, verschworen fich im geheim jum Berberben ber Stäbte, und als Bismar fich ber Aufnahme bes Gebieters, Beinrich's bes Lowen, in feine Mauern meigerte, fah Roftod im Commer 1311 erft bas Soflager bes Danenkonigs und aller beutschen und flamifchen Kurften jener Gegend por feinen tropig gefperrten Thoren und im Berbfte Flotte und Beer im Safen und por ber Stadt. 3mar halfen Stralfunder, Greifemalber, bie banifchen Ruften verheerenb, getreulich; bennoch mußte Roftod, um bobe Summen geftraft, fich bemuthigen (1312). Stralfund, bas nur bem Fürften von Rugen, feinem Landesherrn, fich gebeugt, blieb noch aufrecht, murbe aber auf die Dauer nicht miderftanden haben, ware ihm nicht ein Belfer in Balbemar, Martgrafen von Brandenburg, erfchienen. Bu Baffer und Bu Lande umfchloffen, fiegten bie Stralfunder im Sainholze (Juni 1316) und triumphirten nicht ohne Grund, als bie Belagerer mit Schaben und Schimpf im Spatjahr abzogen. Der Friede zu Templin (Rovember 1317)

schlichtete den Streit und Erich erkannte feinen Plan gescheitert, die wendischen Lande fich zu unterwerfen.

Der gleichzeitige Tob (1319) Erich's und Walbemar's von Brandenburg, um beren Perfonen die große Parteiung fich bewegt hatte, lofte auf turge Beit bie Spannung ber nordbeutschen Berhaltniffe; neue politische Fragen verwickelten bie beutsche und banifche Belt, und bie Lübeder fanben Beit, ber fcmablichen Bogteigewalt fich au entziehen. Sie tauften im Sahr 1320 bie Feste gu Travemunde und brachen fenen verhaften Thurm bis auf ben Grund; König Chriftoph II. weilte als Flüchtling in Lubecte Mauern (1327) und fuchte bei ben Seeftabten Bulfe, in fein Reich heimzutehren; fur große Sandelsfreiheiten, jedoch mehr burch geschickte Bemuhungen bei ben Unhangern bes vertriebenen Berrichers als burch Baffengewalt, begunftigten die Stabte die Rudfehr bes Titularkonigs in fein gerftuckeltes Reich (1330). Als Danemart fo fast ganglicher Auflöfung nahe war, funbigte fich vom Nordoften ber ben Seeftabten eine neue Gefahr an, indem Magnus Smat die Rronen Rormegens und Schwebens vereinigte, Schonen als Erbftuck ber fcmebifchen einverleibte (1332) und als neuer Ronig von Schonen bofen Billen gegen bie Sanfen tund gab. Aber wilbe Berriffenheit in feinen Reichen, bie Unfahigfeit bes gehaften Schweben banuten bie Sorgen, und Magnus, bes Beiftanbes ber Seeftabte bedürftig, welche flug bie Parteien im Gleichgewicht hielten, ertheilte im Jahr 1343 allen Raufleuten ber beutschen Sanfa Borrechte in taum begrengter Ausdehnung. Gleich barauf trat aber Danemart, unter Balbemar III. Atterbag (1340 - 75) mubfam jur ftaatlichen Drbnung jurud-

geführt, um fo brobenber in die Stelle bes Schweden. Rlug entledigte ber in fturmvoller Beit gebilbete Berrfcher fich ferner nuglofer Befigungen, wie Efthlands im Sahr 1347 an ben Deutschen Orben, beftrebt, erft ben Rern bes banifchen Reichs jufammenzubringen. Sein Unfeben muche in Deutschland burch bie entscheibenbe Saltung, bie er in jener ichamlofen Politit amifchen ben Saufern Lugelburg und Baiern einnahm; auch bie flamifchen Fürften beugten fich wieberum. Beforgt über folche Fortichritte, arbeiteten bie Seeftabte in ber Stille, Unruben im banifchen ganbe gu fliften; aber bie großen Tage ber Gintracht und bes Willens, ber bochften Entwickelung ihrer Staatsmacht, waren noch nicht gefommen; bor anbern hatte Bremen noch nicht gelernt, einer allgemeinen Politit feine Sonberintereffen unterzuordnen.

Was die innere Gestaltung des Bundes betrifft, so hatte berselbe im Lauf des 14. Jahrhunderts an geregelter Gliederung gewonnen. Die Gesammtheit bestand aus drei Dritteln, deren erstes die wendischen, pommerschen und sächsischen Städte, Hamburg mit inbegriffen, umfaßte und Lübeck zum Hauptsige hatte; das zweite bildete das westsälische, mit Koln an der Spige; dazu wurden die preußischen gerechnet, wie die Schwestern in Gelbern und an der Obernssel (die friesischen, hollandischen); das dritte Orittel begriff Gothland mit Wiebh, den liesländischen Städten und Reval in Esthland. Nur Bremen konnte seine Stelle nicht sinden und war sogar gleichzeitig mit störenden Zerwürfnissen, welche Brügge, die Haudern, immer von neuem hervorrief, im Jahr 1355

verhanfet, aus ber Gemeinschaft gefloßen worben. Als aber die Bremer bie Berarmung ihrer Stadt, die Berminberung ber Boltsjahl inne murben, bemuthigten fie fich im Sommer 1358 burch ihre Gewaltboten und erlangten wieder Aufnahme unter bie Seeftabte und bie gemeinen Raufleute ber beutschen Sanfa bes beiligen romiichen Reichs. Dantbar fur folche Gunft, verpflichteten fie fich ju Lubed im Sahr 1358, fo oft fie burch bie Burgermeifter Lubede, Bismars, Roftods, Stralfunds und Greifsmalbs jum Schus bes Rorefunds aufgeboten murben, auf eigene Roften ein gutes Schiff mit 50 Mappnern und nothigem Rriegsgerath zu ftellen; foberten bie Samburger fie gur Befchirmung ber Elbe auf, fo gelobten fie ein Kohrzeug mit 100 Bewaffneten zu fenben, wozu benn wol, die Seeleute mit inbegriffen, ein machtiges Drlogfchiff gehörte.

So einigten sich die deutschen Sansen, die wendischen Städte zumal wachsam, noch nicht ahnend, daß ihnen der größte, glorreichste Kampf bevorstehe. Da eroberte Walbemar im Juli 1360, "mit gutem Willen und Wissen" des elenden Schwedenkönigs Magnus, Schonen, Haland und Blekingen, fügte seinem Titel den eines Königs der Gothen hinzu, und so war das dänische Reich in seinem ursprünglichen Umfange zusammengebracht. In gespannter Erwartung harrten die Rathsboten der wendischen Städte zu Kopenhagen der Dinge, bereit, die herkömmliche Anerkennungsssumme für die Bestätigung ihrer Freiheiten zu zahlen. Unter täuschender Kriedensaussicht verstrich ein Jahr, als die betäubende Kunde erscholl, Waldemar habe, in Folge geheimer Abtretung des Königs Magnus, nach Delands Einnahme, die In-

fel Gothland mit Kriegsmacht angefallen, und Wisby, ben alteften Sie bes beutschen Sandels im Rorben, nach tapferm, blutigem Widerstande burch Theibigung erobert (28. Juli 1361), nichtsbestomeniger aber geplundert und unfägliche Beute gewonnen. So bisher unerhörtes Berfahren, fo höhnenber Bruch alter Bertrage, bas Schick. fal einer ehrmurbigen Schwesterftabt, welche burch ihre Seegesege ber Barbarei ber Schiffahrt im Baltischen Meere entgegengetreten, erfüllte die fonft gebulbigern Gemuther ber beutschen Sansa mit nieempfundener Erbitterung. Auf bie erfte Beitung versammelten fich bie Ratheboten ber Stadte zu Greifsmald und unterfagten, bei Berluft ber Guter und bes Lebens, ben Bertehr nach Danemart und Schonen. Dann murben ichnell alle Streitigfeiten amifchen Lubect, Magnus von Schweben und beffen Cohne, Saton von Norwegen, gefchlichtet; beibe Ronige fchifften felbft nach Greifewalb und fchloffen am 7. September 1361 einen Baffenbund mit ben wendischen Städten nebft Anklam, Stettin und Rolberg. Much bie preußischen Stäbte traten ben gemeinsamen Magregeln bei; getummelvoll bestimmte man bas Bunbesaufgebot. Die nordifchen Ronige gelobten, ichon auf ben Spatherbft 2000 Ritter und Anechte nebft Schiffen und aller Nothdurft gegen Walbemar und bie Rauber auf Schonen, Gothland und Deland ju ftellen, verpfanbeten ber Sanfa ihre Schlöffer und verfprachen, Schonen nie ohne ben Rath ber Stabte zu veraugern. Dagegen machte Lübeck fich anheischig, feche Roggen und feche Sniggen (Schuten) mit 600 Mann und mit Wurfgefdus, Bismar, Roftod, Stralfund und Greifemalb ebenfo viel, Rolberg, Stettin und Anklam nebit ben

ihnen untergeordneten Orten biefelbe Bahl, Rolberg und Stettin noch jede mit einer Blibe und ben nothigen Meiftern ju ruften; fowie verhaltnigmäßig Samburg, Bremen und Riel zusammen 2780 Gewappnete aufaubringen. Der Angriff marb am 8. September bis nach Mitfaften 1362 verschoben und treues . Bufammenhalten angelobt 152). Balbemar empfing mit Gleichmuth ben Behbebrief. Der Winter hemmte gwar ben Rrieg, boch ftartte fich ber Stabtebund burch ben Beitritt bes Grafen von Solftein und fegelten mit Anfang Dai 1361 bie Drlogschiffe, geführt von Johann Wittenborg, unter ihnen viele Solbritter aus Beftfalen und Sachfen, in ben Sund. Als die schwedischen und normannischen Ritter ausblieben, griffen die Samfen, nach zwölfwöchentlichem Sarren, Seeland an, eroberten Kopenhagen, mobei der Königssohn Chriftoph schwer verwundet wurde 153), und landeten auf Schonen. 3m Gifer, Belfingborg gu bezwingen, vernachläffigte aber ber Sauptmann bes Dr. logs die Aufficht über die Klotte; ba tam Balbemar's Schiffsheer ploglich (18. Juli) herbei, eroberte amolf große hanfifche Roggen und feste bas gelandete Seer fo in Schrecken, bag es, bie Belagerung aufhebend, unter Theibigung mit ichwerem Berlufte heimkehrte. Berber Unmuth über fo ichimpflichen Ausgang, ben allein bie treubruchigen Schweben verschulbet, laftete, neben bem Berlufte an Gefangenen, auf ben Gemeinben.

Magnus und Sakon erfuhren den Unfall zu Salmstadt, waren ben Danen jest preisgegeben und mußten obenein den emporten Bundesgenoffen Schloß Borgholm auf Deland verpfanden. Noch waren die Tage der Eintracht und römischer Sinnesfestigkeit nicht gekommen; fast

alle fleinern Safenftabte an Pommerns und Medlenburgs Ruften hatten, unbetummert um bas Bange, des Berbote ungeachtet, ben Bertehr mit Schonen fortgefest. Diefe "Gafte" murben gur Strafe vom Rifchlager auf Schonen und bem hanfischen Burgerrechte ausgeschloffen. Gin Stillftand, ju Roftod im November 1362 bis auf Unfang bee Sahre 1364 gefchloffen, ficherte freien Bertehr; aber bas Erlittene brannte ben Burgern auf ber Seele, und ber ungludliche ober unvorsichtige Orlogshauptmann mußte ju Lubed mit bem Ropfe bugen. Auch fur Dagnus von Schweden blieb bie Strafe nicht aus; mahrend bie Sanfen über Richterfüllung bes Bertrage flagten, ließ Saton von Balbemar fich umgarnen und vermählte fich zu Kopenhagen mit Margaretha, ber Tochter und Erbin bes banifchen Konige; gefteigerte Berachtung ber fcmebifchen Großen gegen Magnus hatte bagegen feine Abfepung und bie Berufung Albrecht's, Bergogs von Medlenburg, auf ben Thron gur Folge. Gefichert burch folche Wendung, beeilte Walbemar fich nicht, die Bebingungen bes Friedens zu erledigen, weshalb die Stäbte von neuem fich über ein Bunbnif mit Solftein und Medlenburg einigten. Bichtige allgemeine Ungelegenheiten ber driftlichen Welt, auch wol Sorge für bie Butunft, vermochten ben Ronig Balbemar, fein unruhiges, unbeerbtes Reich ber Dbhut feiner Rathe ju vertrauen und nach Deutschland jum Raifer ju reifen; fo unficher war ber Baffenanftand, bag bie hanfischen Bororte ben beutschen Raufmann in England, Flanbern, Schweben und Norwegen gebieterifch erinnern mußten, nicht durch ben Sund ju fchiffen, fie bereits über bie Babl neuer Kriegshäupter fich beriethen und fcon am 6. Januar 1364 fuhnen Raubichiffern ju Stralfund erlaubten, auf Abenteuer an die banifche Rufte auszusegeln. Mit bem Segen bes Papftes aus Avignon beimgekehrt, fand Balbemar (Sommer 1364) Magnus ber Rrone entfest, Albrecht von Medlenburg ermählt, die Sanfa noch furchtfam und auf Tagefahrten burch ihre Landesherren, bie Begunftiger ber Fürftenpolitit, beirrt. Roch nicht entschloffen genug, von foldem Demmiß fich ju befreien, nahmen die Stadte die fürftliche, parteifche Bermittelung an und gingen zu Stralfund im Juni 1364 eine Einigung ein, fraft welcher bie banifchen Reichsrathe bie alten Sanbelsverhaltniffe im Allgemeinen herftellten, aber meber Berminderung bes Bolls, noch Entschädigung für die Berlufte auf Bisby, noch Erftat. tung bes Lofegelbs fur bie Gefangenen guficherten. Go hatte ber Fürften Scheinbar wohlmollende Betmittelung feinen Bortheil gewährt, ba obenein ber König zögerte, ben Friedensvertrag ju befiegeln, ber bis Faften 1368 gelten follte. Das Bolt ber Stabte mußte begreifen, baß alle Fürften, heimische und fremde, ihm gegenüber, eine gemeinsame Politit verfolgten. Erft bie große Losfagung von miegunftiger Bormunbichaft brachte die Benbung hervor, verburgte ben Sieg.

Walbemar, nicht zufrieden mit erlisteten Bortheilen, ergriff die Waffen gegen den neuen Schwedenkönig Albrecht und beschwor durch Geringschähung und Gewaltthat die Rache herbei. Die wendischen Städte, schon im Sommer 1366 zu neuem Waffenbundniß bereit, verboten, als Klage über dänische Unredlichkeit nicht fruchtete, im Jahr 1367 vorläusig die Schiffahrt in den Norden und beraumten, endlich überzeugt, daß gütliche Mittel nicht zum Rechte führten,

auf ben 6. September 1367 einen Tag aller Sansen in Roln an, um über fiebenfache Krantung fich zu berathen und ben Rampf zugleich mit Danemark und mit Norwegen zu beginnen, weil Saton, ber untreue Bundesgenoffe vom Sahr 1361, alle Unbilben feines Schwiegervatere gegen bie Sanfen theilte. Bu Roftod feste man biefes Parlament bes beutschen Burgerthums, um auch bie Preußen zu berufen, auf Martini fest und hielt die Borberathung jum Rampfe moglichft geheim. Die heilige Stadt Roln fab vom 11. - 19. Rovember 1367 bie getummelvolle Berfammlung ber allgemeinen norbund mittelbeutschen Burgermelt; bas menbifche Drittel, bie preufischen Stabte, bie Sollander und bie übrigen bundespermandten Stabte an ber Suberfee und von Seeland, vertreten burch ihre pornehmften Burger, befchloffen am 19. Rovember, "wegen mancherlei Unrechts und Schabens, welche ihnen bie Konige Danemarts und Schwebens gethan und noch thaten, beren Reinde gu merben und manniglich fich einander zu helfen"154). Die wendischen Stabte mit ben lieflanbifchen und zugehörigen follten gehn Roggen, je mit 100 Bohlgemappneten, und du jeder eine Schute und eine Snigge ftellen; die von Breufen funf Roggen; die von Rampen eine Rogge und amei Rheinschiffe mit anderthalbhundert Dann, besgleiden Amfterbam, Dortrecht, Staveren, Barbermyt und alle Stabte bei ber Guberfee, mit Ausnahme Rampens. Die von Seeland, au welchen besonders Biriffee geborte, zwei Roggen mit 200 Mann, barunter je 20 gufer Schusen mit farten Armbruften. Die weftlichen Bundesgenoffen follten bei gutem Binde Palmfonntag 1368 ausfegeln und am Marftranbe, Rorwegens Sufte

gegenüber, jur gahrt in ben Derefund fich fammeln; bie wendische und preufische Flotte bereitete fich, in ber Offerzeit (9. April) zu ben übrigen im Derefunde zu ftoffen. Die Brebetoggen (Rauffahrer) blieben im Gefolge und unter bem Schute ber Drlogschiffe und burften, obgleich mit bewaffneten Raufleuten befest, nicht ohne Erlaubnif ber Sauptleute weiterfegeln. Emige Friedlosigkeit bebrohte die Seefahrer, felbft die ledig Angefeffenen, welche aus ben Stabten fich in Zeindes Dienft begaben; verhanfet maren Orte, welche ben Beichluffen fich entzogen, und geachtet, wer heimlich einem ber Ronige Speise ober Baffen Buführte. Gin allgemeiner Pfundzoll follte die Roften beftreiten; alle Bortheile und Freiheiten, die man erftritt, blieben gemeinfam; nur von ben Roften, welche ben menbifchen Stabten aus bem Bunbe mit König Albrecht von Schweben und beffen Bater, Bergog Albrecht von Decklenburg, erwuchfen, waren bie preufifchen und weftlichen Statte befreit. Nach fo ftartmuthiger Bereinbarung, die befonders Berr Gerhard von Attendorn, Rathmann von Lubed, und Bertram Bulflamm von Stralfund feuereifrig betrieben, und nachdem Bevollmächtigte abgeordnet waren, um ben Rath ju Samburg, Braunschweig, Silbesheim, Dagbeburg, Samein, Sannover, Luneburg, Bremen, Stabe, Riel, Greifsmalb, Anklam, Stettin, Stargarb, Rolberg, Riga, Dorpat, Reval, Vernau und beren Nachbarn noch eigens zu verftanbigen, beschloß ber engere Musfcuf zu Lubed am 8. December 1367 Rlagfchreiben an Raifer und Stande abzufenden, ben Sehbebrief aller Stäbte am 19. März von Lübeck aus zu überantmorten.

Der Medlenburger und Solfteiner, fowie bes misvergnügten Abels in Jutland ficher, antworteten bie Städteboten auf ber Tagefahrt ju Lübeck (2. Februar 1368) ben fpahenben Gefanbten Balbemar's auf beren Drohung mit Papft, Raifer und Fürften: "Der Konig nimmt une unfere Schiffe und unfer Gut bei Frieben und binnen guter Suhne; thaten wir besgleichen, ba mare unfere Chre mohl vermahrt." Gifrig beenbete man Die lesten Borbereitungen, berieth, ob Pferde mitzunehmen, bestellte Sauptleute, die Lubeder Bruno Barendorp, Johann Schepenftebe und Gerhard von Attenborn; man ordnete bie Mitgabe von Belagerungegerath und je 20 Pferden auf 100 Bewaffnete an. So mit bem erften Frühling jum grimmigen Anfall bereit, bie Schlöffer ber fürftlichen Bafallen bedrobend, falls fie ben Konigen Beiftand leifteten, ja ben Fürften, wenn fie fich geluften liegen, bem Lehnsherrn au Bulfe au gieben, bie Sperrung ber Flugmundung, wie ber Peene, burch bewaffnete Schiffe, ankundigend, fandten bie Berbunbenen, ber beutsche Seeftaat, wie wir fagen burfen, in faglicher Beife auf 77 angegeben, jur Ofterzeit ihre Rehbebriefe an Balbemar, welche ben bekannten untoniglichen Bis als Antwort hervorlodten. Aber ber vermeffenen Borte ungeachtet: "er frage fo wenig nach ihnen, ale nach bem Biffe von fiebenundfiebzig Ganfen", fchiffte ber Ronig am 6. April, als bas Deer noch offen mar, mit großen Schagen aus feinem Reiche, mit hinterlaffung einer Bollmacht an ben Reichsvorfteber, henning von Putbus, und die Reicherathe, bas Gemitter zu befchwören. Sinter ihm gefchah, wie zu 18

Köln beschloffen worden. Im April warfen fich bie Sanfen mit zermalmenber Gewalt auf ben treulofen Saton, plunberten und verbrannten Stabte und Drtschaften an Norwegens Subfufte. Angfivoll bot ber Gibam Balbemar's einen Stillftanb, ben man ihm bis Dftern 1369 gemahrte. 3m Maimonat fiel bie Strafe auf bas banifche Reich felbft: Ropenhagen ward erobert, geplunbert; bie Sanfen, eine geworben, ben Safen gu verfenten, verichoben noch bie Berftorung bes Schloffes. Mirgend eine Spur fraftigen Wiberftanbes. Die Burgen Belfinger, Rytobing, Malholm fielen und Seeland mußte Raub und Mord erfahren. Deutschland trat in biefen times of old ben Rrieg mit feiner Seemacht an, konnte beshalb gerabe auf ben Gis banifcher Dacht, bie Infeln, losgeben, fie überwältigen, ohne fich auf einen fruchtlofen Feldzug nach Sutland zu befchranten, bas ben Sanfen, wie vier Sahrhunderte früher bem Raifer Dtto I., wol auch nicht lange wiberftanben haben wurde. zwischen hatte Albrecht von Schweben Schonens Stabte bezwungen, belagerte Belfingborg; bie Bolfteiner griffen im Beften ju; ber Sund war ben Sanfen, weffen bedurften fie weiter ? Dhne Prablerei, mit befcheibenen Worten, melbeten bie Banfen bie Erfolge gerechter Baffen ben Stabten bes Inlandes bis nach Thuringen, Schlesien und in bie Laufig; ben martifchen und udermarfifchen Sanbelsorten, welche bie Sache ber gemeinen beutichen Burgerwelt umfaßten, fchrieben fie, gurften und herren entgegenzuarbeiten, falls fie bem Ronige Beiftand leiften wollten. Ebel lautete ihre Sprache: "Gott ift Beuge, bag wir fur umfere, unferer Burger und aller Raufleute Gerechtigfeit nothgebrungen tampfen-" Aber die fürstlichen Freunde Balbemar's durften sich nicht regen; ber umbermandernde König mar nirgend sicher; man fahndete überall auf seine geheimen Gelbzuträger, laut ben Bursprachen.

Als erfte Frucht bes Sieges verhief Albrecht ben Seeftabten, welche bie Befagung in ben eroberten Schlöffern unterhielten, unfchatbare Freiheiten auf Schonens Rufte 105). Das Bewußtfein ber Rampfenden mar fo gehoben, bag fie auch im Marg 1369 auf ber Tagefahrt gn Lubect einmuthig beim Rriege beharrten und festfesten, ihre Befcluffe verpflichteten bie gange beutsche Raufmannswelt bes Auslandes, gleichgultig, ob im Rriegsbunde ober nicht, und folche Billensmeinung in bie Stabte bes Beftens, nach Flanbern, ja nach England ausgeben liegen. Aller Blid mar gespannt auf ben gall von Belfingborg; in ben wenbischen Stabten harrte bie Bunft ber Steinmegen, um auf die erfte Runde borthin gu eilen und bas Schlof ju brechen. Sichern Sieg in Banben und bes ungetheilten Befiges aller Schlöffer und Gebiete Schonens, felbft noch amei Jahre über bie Erftattung ber Roften binaus, ftridten bie Sanfen bem Danen auch ben Martgrafen Dtto von Brandenburg, feinen einzigen muthigen Belfer, ab; aber Belfingborg hielt fich tapfer, beshalb murbe bie Fortfegung ber Febbe auch auf bas britte Jahr befchloffen. Solche Ruftung fcredte ben Reichevermefer und weltliche wie geiftliche Reichsrathe; verlaffen vom Konige, ber in ber Ferne weilte, begaben fie fich nach Stralfund und unterhanbelten über vollkommenen Frieden (Rovember 1369), ber bann am 24. Dai 1370 burch ben Beitritt ber hohen Beiftlichkeit Gultigfeit gewann. Der glanzenbe Friebe

au Stralfund mar murbiger Lohn einer Rriegsanftrengung gegen Danemart, bergleichen Deutschlands Bolt, wenn es barf, bis auf biefen Tag fahig ift; bamals errang ben Lohn bas Burgerthum Norbbeutschlands allein. eine Berbrüberung amar, bie fich westlich von Narma bis jum Smyn, bis Brugge und Gent langs einer 350 Meilen langen Rufte gefchloffen. Der Friede von Stralfund bebingte ben Sanfen megen bee erlittenen Schabens auf 15 Sahre Befis und zwei Drittel aller Einnahme aus den Schlöffern Schonens und ben Boigteien Belfingborg, Malmoe, Stanoer und Falfterbobe, und überdies Barberg auf Salland. Rach 15 Sahren follten biefe Gebiete bem Reiche wieber gurudgegeben werben. Die wefentlichfte Bebingung aber, welche die Dhnmacht bes norbischen Reichs auch auf die Butunft übertrug, lautete: "Balbemar muffe biefe Artifel mit bem großen Insiegel besiegeln, wolle er bei feinem Reiche bleiben, und baffelbe feinem andern Berrn geftatten. Burde ber Konig bei feinen Lebzeiten feinem Reiche einen andern Berrn geftatten, bann burften bie banifchen Bevollmächtigten bes Friedensichluffes folches nicht gemahren, als mit bem Rathe ber Stabte und bag jener ben Städten ihre Freiheiten besiegelt habe 156)."

So wurde durch die herrliche Rraftentwickelung des nordbeutschen Burgerthums die Herrschaft der Hanfen über die standinavischen Reiche ersochten, als die Fürsten dem gebieterischen Danen sich neigten: so wurde einem Grundsage Geltung verliehen, traft dessen die ins 16. Jahrhundert Baldemar's des Großen Nachfolge, das Königreich Norwegen und Schweden, in der Hand der Bürger stand! Alles, was der umherirrende Kö-

1

1

1

nig ermirkte, mar bas Gebot Raifer Rarl's IV. an mehre Fürsten: "Gingeborene und Auswärtige, welche ihrem naturlichen herrn meineidig geworden, vorzuladen und, wenn fie ichulbig, in die Reichsacht zu thun." Gebrochenen Muthe, nachbem bie mitleiblofen Sanfen feine Bitten, ihm bas Erbe feiner Bater herauszugeben, abgewiefen, unterfiegelte Balbemar, und ftarb, ber lette ber Eftriben, am 24. Dctober 1375. Gin Erbftreit entbrannte zwischen ben Sohnen beiber Löchter bes Lestlings, Dluf von Norwegen, bem Sohne Margaretha's und Safon's, und Albrecht, bem Sohne ber Ingeborg und Beinrich's von Medlenburg. Rluglich jogerten bie Sanfen zu enticheiben, hatten es jeboch auch von vornherein verhindern muffen, daß nicht Dluf, ber Erbe Rormegens, von ben banifchen Stanben erforen wurde (1376). Bufrieden mit ber Beftatigung aller ihrer Borrechte, erfannten fie Dluf an, ber ja an bem jungen Albrecht pon Medlenburg einen unverächtlichen Rebenbuhler um Danemarts Rrone ju fürchten hatte. Aber die Dinge famen anders als die faufmannische Klugheit berechnet; bas Schickfal begunftigte bie Plane ber mannlichgefinnten Margaretha; die Union von Ralmar entstand, und furmpolle anderthalb Sahrhunderte hindurch blieb es bie Lebensaufgabe ber Sanfa, diefe erbrudenbe Ginheit aufaulöfen.

Der Ruf solcher Thaten, welche die Burger allein ausgeführt, ohne die Fürsten, beren Einmischung die Sache nur verdorben haben würde, erfüllte Europa und steigerte das Ansehen der burgerlichen deutschen Seemacht auf den Gipfel. Zwar hatten um die Mitte des 14. Jahrhunderts auch die westlichen Königreiche große Rraft jur See entwickelt und berühmte Schiffetreffen geliefert, welche bie Chronifen im Gedachtnif ber Rachmelt erhielten, wahrend bie hanfifchen Siege vergeffen murben; aber ber Erfolg, jener ungeheure Umfchwung ber Berbaltniffe gaben ihnen Beugniff, unterbeffen bie gefeierten Ritterturniere ju Schiffe bie Entscheibung nicht mit fich führten. Wie ben folgenreichften Waffenereigniffen ber Deutschen im 14. Jahrhundert überhaupt bas devalereste Geprage fehlte, jener garbenglang, welchen bie Chronik eines Jean Froiffart über die Thaten ber Frangofen , Englander und Spanier verbreitet; wie eine Schlacht von Ampfing, bei Boltereborf (1316) und am Rremmerbamme, gegen bie Felber von Zarifa, Salidonhill, Nevilscrof, Creffy, Maupertius in ziemlich unscheinbaren Sintergrund tritt: fo machten auch die Perfonlichkeiten eines Lubwig bes Baiern, eines Balbemar von Brandenburg, bes fleinen Barnim von Dommern nicht ben impofanten Ginbruck eines Chuarb von Binbfor, Philipp's von Balois ober Alfons' XI. Bas bebeutet nun gar ein Seifrieb Schweppermann gegen ben Schotten Douglas ober Ranbolf, ober vollenbs gegen Bertrand bu Guesclin? Die beutsche Ratur von gröberm Rorn gegen die phantaftifche Ritterlichfeit bes Abels in Besteuropa! Go erging es auch ben banfifchen Thaten gur See; fo nachhaltige Folgen an biefelben fich reihten, fanden jene Unftrengungen einer nuch. ternen, hausbackenen Raufmannsmelt feinen Froiffart, feinen Giovanni Billani, wie bie farbigen, markirten Greigniffe bei Gluns, Rochelle. Gin Rathsherr von Lubed, wie Gerhard von Attenborn, ein Bruno von Warenborp, Burgermeifter, Anführer ber "Blotte" und

Sauptmann; ein Bulf Bulffamm von Stralfund, hanfifcher Boigt auf ben Schlöffern Schonens, babeim Raufherren, mit Tuch, Salz und übelriechenber Fischmaare verfehrend, fo ftolg fie fonft in langer Marberfchaube prangten, blieben boch - waren fie gleich von Jugend an mit bem Seemefen vertraut, verftanbige Steuerleute, tapfere, unerichrodene Befehlshaber ihrer Roggen - armlich, unscheinbar im Bergleich mit bem Admiral Rinieri be' Grimalbi, mit Boccanegra, ben Grafen von Salisbury und Pembrote. Rein Chronifant weiß es, bag Bruno von Warendorp, an der Spife von 1600 Lubedern in ber großen Fehbe gefallen, im Tobe von feinen Mitburgern bobe Ehren erfuhr, ftanbe nicht im Chore von St. - Marien über feiner Gruft Bilbnif, Schilb und Belm. Jene vollwüchfigen Mannesnaturen, im Wechsel ber Tage fluge Raufleute, umfichtige Burgermeifter, rechtstundige Richter, einfichtsvolle Staatsmanner, Diplomaten, Schreiber, Schiffeführer, Abmirale und Stadtmehroberften, mußten aber auch mit Gefchick bie Lange ju brechen 157) und in ber weiten Borhalle ihrer Saufer hing Selm und Schild über Beringstonnen und Baarenballen.

Auch schon die Schiffstahl der hansischen Flotte 158) lehrt, daß es mit unsern Seekriegen eine andere Bewandtnif als bei den westlichen Bölkern gehabt haben muffe und mit erstern der Fortschritt war. Während das Schiffsausgebot, das 77 Städte, von Ziriksee die an die Narwa, um die Zeit der Frühlingsstürme weit in hohe See schickten, vielleicht nur 40 große Roggen und ebenso viel Sniggen und Schuten betrug, sehen wir Franzosen und Engländer mit vielen hunderten, ja tausend

gegeneinanber fechten, immer in seichten Buchten, ber Rufte nahe, jum Zeichen, baß ihre Fahrzeuge, größtentheils offene Barten, nur zum Kampfe Borb an Bord, zu Landtreffen auf bem Waffer bestimmt waren. So in der malerischen Schlacht bei Sluys (1340), deren Hergang wir andeuten wollen, theils als lehrreiches Seitenstück zu unsern Geschichten, theils weil auch west-beutsche Kräfte babei thätig sind.

Ronia Chuard III. von England, mutterlicher Seite ein Sproffe ber altern Capetinger, die mit Philipp's IV. Sohnen erloschen, und Philipp von Balois rufteten fich endich, ihr Anrecht an die Krone Frankreichs mit ben Baffen gu entscheiben (1339). Da ber Rrieg nicht ohne Flotte geführt werben tonnte, behielt ber Balois bie fremben Schiffe und Seeleute, bie er gu feinem Rreugzuge befonders aus Genua aufgeboten, in feinem Golbe, Mormanbe, Bretagner, Dicarben, Spanier, Geerauber unter Nicolo Babuchet, bem Abmiral ber flottenlofen Krone, früherm Schammeifter, und Barbavara aus Portovenere. einem gran corsale, an ber Spige von 33 genuesischen Galeeren und bemaffneten Ruberfchiffen 159). Bereits hatte biefes Gefchwader bie englische Rufte von Southampton und anderwarts vermuftet, englische Rauffahrer erobert und im Winter 1339/40 ein großes fonigliches Schiff, ben "St.-Chriftoph", mit Bolle belaben, aufgebracht, auch die Safen Swyn und Sluys, bamals ein Bafferbeden, befest, um bie Rudfehr Chuard's zu verhindern. Dort herum war fur die englische Flotte bie gunftigfte Landung, weil Graf Bilbelm IV. von Solland mit ben Flanberern und faft allen nieberlanbischen herren mit Chuard, Titulartonig von Frantreich, fich

verbunden hatten. Als nun Eduard furz vor Johannis 1340 mit feiner Flotte, 260 Segel ftart, aus ber Themfe ausgelaufen mar, erblicte er auf ber Bohe amifchen Blantebergh und Sluns bie frangofischen Gefchmaber, 400 Schiffe, unter benen 140 lange Schiffe, bemannt mit 40,000 Mann. (?) Dbgleich bie Burger von Brugge um Gottes willen ben Ronig baten, ben ungleichen Rampf ju meiben; fie und bie Sollander murben in turgem ihm mit 100 Roggen ju Sulfe tommen: wollte ber ritterliche Ebuard nicht harren, fondern freute fich, fo groß ber Balb feindlicher Daften, an bem Gegner fich zu rachen, ber ihm feinen "St.-Chriftoph" genommen und gute Stabte geplunbert. Gegen ben Rath Barbavara's zogen fich bie überlegenen frangofischen Gefcmaber, ftatt auf hoher See ju fechten, in die Enge bes Smyn. Bei Sluys angefegelt, ftellte ber Ronig bie ftartften Sahrzeuge voran; immer zwischen zwei gahrgeuge mit Armbruftichusen, ein Schiff mit Gensbarmes; eine Schlachtreihe hielt, bie Ermubeten abgulofen, jur Seite. Unter bem Schupe von 300 Rittern fcauten viele englische Damen, welche bie in Gent gebliebene Ronigin begrüßen wollten, dem gefährlichen Spiele gu. Darauf wandte bie englische Flotte fich fo, baf fie bem Reinde die Sonne abgewann und fowol Sonne Wind im Ruden hatte, jur Bermunderung ber Normande, welche mahnten, die Englander flohen. Enblich am Banner bes Plantagenet Gegenwart erfennenb, frenten fie fich und fchickten ben "St. . Chriftoph", mit genuefifchen Armbruftfchugen verfeben, unter Trommeln und Trompeten jum Angriff voraus. Da begann

Die heftige Schlacht um 6 Uhr fruh bes Johannistage und bauerte mit gleicher Beftigfeit bis fpat Rachmittags. Die englischen Schuben, wie die Genuefer lichteten bie Reihen ber Bewaffneten auf ben Berbeden, bis bie fcmere Ritterfchaft, gewaltige Enterhaten an Retten merfend, wie auf feftem Boben aneinanbergerieth und blutig fich bestand. Bald mar von ben Englandern ber "St. - Chriftoph" genommen, mit ihren Schüten bemannt; die Gegner, vier gegen einen, mehrten sich verzweifelt; aber die Blute bes englischen Abels mußte am Enbe bes frangofifchen Schiffevolte, bas mehr aus Riftern und Seeleuten als aus erprobten Bappnern befrand, machtig werben. Es mar Bespergeit, als Ronig Chuard mit ber Flut und gefchwellten Segeln und erfrischter Mannichaft - es beißt mit 50 Roggen - bie Nieberlage ber ermubeten Feinbe vollenbete, fobag fich nur zwei Galeeren und 20 Barten gur Racht gerettet haben follen. Denn bie Blaminger hatten mit ihren Kahrzeugen die beiden Ausgange bes Smun bet ber Infel Ratfant versperrt und hielten bie Fluchtbereiten wie in einem Raficht gefangen. Laut anbern Nachrichten entfam nur Barbavara mit feinen Schiffen; Bahuchet, gefangen, warb an bem Dafte feines Schiffes gebentt; 200 frangofifche Schiffe, unter ihnen ber "St.-Jatob" von Dieppe mit 400 Erfchlagenen, murben erobert; 30,000 Mann fanden blutigen ober ben Tob im Baffer. milbe Sohannisnacht hielt ber Sieger auf feinen Schiffen por Slune unter fo gewaltigem garmen aller Rriegemufit, "baf man Gott im himmel nicht bonnern borte". Die frangofifche Seemacht mar vernichtet ober eine Beute ber Englander und Blaminger 160); boch für ben Rronftreit

brachte bie Schlacht von Slune, einem Landtreffen ahnlich, feine Entscheidung. Fortschritt ber Seetaftif lagt fich hier nicht ertennen; boch mar bie Galeere, bis auf jene genuefifchen, bereits verfchwunden. Alte prächtige Miniaturen, welche eine Banbichrift der Chronit Froiffart's fchmuden, geben uns ein anschauliches Bilb jener frangofischen Schiffe, auf welchen bie ritterlichen Barone in ben Streit jogen. Sie verrathen noch große Aehnlichkeit mit den offenen Fahrzeugen, die brei Jahrhunderte früher bie Normannen unter Bilhelm nach England trugen, nur mit bem Unterfchiebe, bag fie größer find, ein hohes caftellartiges Gallion mit Bewaffneten und eine Art Bugfprit führen. Daft und Tauwert einfach , bas Segel wie jur Fluffchiffahrt, zwei fleinere vorn und hinten; auf ber Spise bes Daftes ein runder Thurm 161), in welchem ein Bannertrager, umgeben von Langen und anbern Geschoffen, fist, offenbar nicht jum Muslugen. Sinten am Steuer fteben Bintenblafer, von beren Inftrumenten Fähnlein herabhangen; halben Leibes ragen über ben Bord bie Gestalten ber Ritter hervor; ringsum befrangen ben Schiffsrand, gerade wie auf bem Teppiche von Baneur, Schilbe mit mannichfachen Beichen, fowie Banner und Fahnen überfluffig angebracht find. Diefe Art von Ritterbarten, geeignet jum Turnier auf engen Gewäffern , fcheint im Norben Frankreichs wie im burgundischen Niederland fast bis jum Ablauf bes 15. Jahrhunberts im Brauch gewefen ju fein; folche Jachten, bigarr vergiert und gefthnabelt, finden wir haufig auf ben berühmten Solgichnitten, mit welchen Sans Burgmair ben "Beiffunig" Darr Treissauerwein's ausstattete. Die Drlog - ober Friedetoggen, welche mit 100 Bewaffneten, ohne bas Schiffsvolt, Sahr aus und ein im Sunde freugten, muffen von gang anderer Bauart und Grofe gewesen sein.

Nahere Angaben fehlen uns über bie Beife ber Seefriege, welche Solland gerriffen, als mit Graf Bilhelm IV., einer Tobesbeute ber Friefen, im Jahr 1345 ber Stamm von hennegau erlofch und bas Gefchlecht Lubmig's bes Baiern bas Reichslehn überfam. Margaretha, bes Raifers Witwe, mit ihrem Sohne Wilhelm zerfallen, fah bie gerrüttenbe Parteiung ber Soet'ichen und Rabbeljaum'. fchen, fiegte awar in bem Seetreffen bei Bere in Seeland (1351), wich aber bem jungen Grafen in bem bei 3maartemaal an ber Munbung ber Daas gelieferten. Unter Bilhelm's Bruder Albrecht, dem Ruuward von Solland (feit 1357), steigerte fich bie milbefte Burgerfehde, mahrend über 20 hollanbifche und friefifche Stabte, mit ber Sansa innig verbunden, einen Staat im Staate bilbeten. Die ungeheure Flotte, welche Albrecht im Sahr 1398 gegen die Friefen aufbrachte und welche bie Bezwingung von Staveren und Groningen faft gur einzigen Folge hatte, foll aus 4000 großen und 400 fleinen Schiffen beftanben haben; boch die Rritit fichert nur 444 aus Solland und 300 aus Seeland, wohu Biriffee allein 25 und Amfterbam 50 ftellen mußte 162). Albrecht's Sohn, Bilhelm VI. (1404), fah bie Dacht bes Saufes Burgund burch Johann, Sohn Philipp's bes Rühnen, Grafen von Flanbern, erwachsen und Berhaltniffe fich vorbereiten, welche erft Solland von ben Offerlingen, und 100 Sahre fpater ben nieberlanbifchen Sanbelestaat, feit ben Sagen ber alten Bataver Germaniens gefchichtlich berufenen Trager volfsthumlicher Seemacht, vom Reiche trennten.

Entwickelte fich in ben romantischen Rampfen ber westlichen Nationen bie neuere Marine nur langfam, im Widerspruch mit ber ritterlichen Rriegführung, fo erfahren wir dagegen, bag im Jahr 1372 zuerft im Aguitanischen Meere das Reuergeschus angewandt murbe, welches bie Lanbichlacht von Creffy (1346) und bie Belagerung von Calais ber driftlichen Welt fundgethan. Der Graf von Pembrote, burch Konig Richard III. mit mäßiget Schiffstahl nach Poitou geschickt, erblickte vor Rochelle eine Flotte vor Anker von nicht minder als 40 großen Schiffen und 13 Barten, alle wohlversehen mit bohen Caftellen und Solzthurmen auf ben Daften, "wie bie Schiffe von Spanien gewöhnlich finb". Es maren Spanier, bem Ronige Rarl V. von Frankreich, feinem Bundesgenoffen, unter bem Abmiral Ambrofio Boccanegra von Beinrich von Caftilien gefchickt. Die Englander ftusten, reiheten fich gleichwol gur Schlacht, Die Armbruftschugen voran. Aber die Spanier, jum Theil Genebarmes, jum Theil Raubervolt mit Armbruften und "Ranoneh" 163), auch bewaffnet mit großen eifernen Stangen, gemannen ihnen ben Bind ab und festen ben Englanbern auf ihren hohen Schiffen, bie Alles überragten, hart Die Racht trennte ben ungleichen Rampf; am folgenben Tage aber griffen bie Spanier, begunftigt von ber Alut und bem Winde, von neuem an, fetteten bie niedrigern Kahrzeuge ber Gegner mit gefchleuberten Saten an ihre hohen Borbe, bebedten jene mit Gifenftangen, Steinen und Bleitlumpen (plommées) von oben herab, und tödteten entweder die englische Ritterschaft ober fingen fie lebendig, wie ben Grafen von Dembrote. 3m Triumph, unter maurifcher Rriegsmufit, lichteten Tags barauf bie Spanier die Anter; ungeheure Flaggen, bemalt mit dem Wappen von Castilien, bandergleich mit den Enden das Meer berührend, flatterten von den Rasten; so segelten sie über die breite See gen Galizien. Das sind die ersten Schiffsbonnerbuchsen, deren die Geschichte erwähnt; 13 Jahre darauf (1385) treuzte Wulf Wulflamm von Stralfund, sechs Donnerbuchsen am Bord, von Oftern bis Martini gegen Seerauber in der Oftsee.

Erbliden wir hier mefentliche Elemente ber neuern Seefriegetunft, bobe Segelschiffe mit mehr als einem Dafte, Schiefgewehr in Anwendung, vielleicht auch icon bie Maanetnabel; ahnen wir aus biefen Borgangen bie funftigen Colombo, Cortez und Pigarro: fo fchien anderwarts boch immer noch bie ungeheure Uebenzahl von Schiffen jeglicher Art ben Ausschlag zu fichern, wie bie norbische Belt im Jahr 1386 erfuhr. Mur Englands Ronig, Eduard III., hatte ben ichwachen Anfang mit einer Staatsflotte gemacht; Franfreich und bie frangofischen Fürften 164) begnügten fich, im Falle eines Rrieges, Rauf. fahrer ju preffen, ober um hohe Summen Schiffe in allen Safen zu miethen. Go, ale ber junge Ronig Rarl VI. im Sahr 1386 ben Plan gefaßt hatte, burch Landung England zu bezwingen, traf er Dagregeln von fo unermeglicher Ausbehnung, wie Rapoleon im Jahr 1805, nur bag feine Dreifaiferschlacht und tein Trafalgar barauf erfolgte. Babrend man an der gangen Rordfufte Frantreichs bis Rlanbern bin Lebensmittel aller Art aufhaufte, alle Stande besteuerte, gab es "tein Schiff von Sevilla bis nach Preugen" hinauf 166), welches nicht für ben Ronig in Beschlag genommen worben mare. . Man entbot Berren und Ritter aus allen ber Rrone befreundeten Ge-

genben, noch mit Geheimhaltung bes Plans; befonbers aber benutte bie frangofifche Politit bas Schiffegewimmel im Welthafen vom Swon 166) und bei ben hollanbifchen Stäbten. Alles fammelte fich bei Gluns und an ber Rufte bis Blantebergh; "feit Gott die Belt erichaffen, fab man nicht fo viele große Schiffe beieinander"; ohne die Flotte des Connetable, Dlivier de Clicon, welcher in ber Bretagne fich ruftete, gablte man fcon im September 1397 Fahrzeuge. Gine fleine holzerne Stabt gur Umichliefung englischer Beften und um bie Berren gegen Ueberfall ju ichugen, gimmerten fleifige Berfleute; auseinandergenommen, follte bas Geruft auf Schiffen mitge-Wer dies bunte, über alle Befdreibung führt merben. thatige Getreibe, bie Berlabung aller nur erfinnlichen Bedürfnifgegenftande und Borrathe gur Bequemlichteit und jum Genuf in Brugge, Damme und Gluns gefeben hatte, "murbe Fieber und Bahnmeh barob verloren haben". Man hielt England vernichtet; "Manner, Beiber und Rinder konnten ber Rnechtschaft nicht entgeben" 167). Aber Richard's Staatsrath verzagte nicht, ichidte tapfere Danner nach Calais und ruftete unter Graf Richard von Arundel eine Flotte von 40 großen Schiffen. Rur bas Bolt bangte, hielt anbachtige Umzuge an Gnabenftatten umb that Gelübbe ju allen Beiligen. Echte Englanber fprachen: Laft die Frangofen nur tommen; fein "Bobe" (couillon) foll heim. Deffenungeachtet befeste man alle Bafen, ließ auf allen Soben am Geftabe Barten mit Larmftangen und Feuerzeichen errichten; ja, bie Burger pon London brachen, um ficherer ju fein, bie Brude von Rochefter! Unterbeffen ftromten bie frangofischen Barone nach Slune, ihre gahrzeuge zu ihrer perfonlichen Aufnahme gu verforgen und ju fchmuden; einer wetteiferte mit bem andern an Bierlichfeit und Farbenpracht, an bunten Daften und glanzenben Bannern; "bie Maler hatten bie beste Beit." Die Frangofen rechneten besonbers auf die Abmefenheit bes Belben John of Gand, Bergogs von Lancafter, Dheims des jungen Konigs, der in Galizien fich tummelte; aber alle ungeheuern Angriffsund Bertheibigungeruftungen von beiben Seiten gerftoben mit bem Anfang bes Winters in Richts. Die bofen Dheime Ronig Rarl's VI., ben fpater Frankreichs Unftern mit Wahnfinn fclug, Mangel an gunftigem Winde und andere Umffande verschoben den Aufbruch; Die fostbaren Borrathe mußten um geringen Schilling verschleubert merben: bas Bolt verarmte, aber bie Kramer von Damme und Brugge; fowie bie nieberbeutichen Schiffsleute gemannen erkledlich. Um Reujahrstage 1387 verfundete ein Prachtfest zu Bestminfter: die Gefahr fei vorüber 168).

## Sechstes Capitel.

Unsicherheit der Schiffahrt. — Die Bitalienbrüder. — Die Union von Kalmar (1397). — Der große Piratenkrieg. — Oftfriesland. — Gothland im Besis des Deutschen Ordens. — Erich's Krieg mit den wendischen Städten wegen Schleswig, (1426 — 35). — Lossagung der Hollander von der Hansa. — Fall König Erich's. — König Christoph von Batern. — Christian von Oldenburg. — Wachsende Gefahr für die Städte (1481). — Die Episode der Ofterlinge im Kampf ver tothen und weißen Rose (1488). — Burgund habsdurgisch ohne Bortheil für die deutsche Seemacht. — Erzberzog Philipp's des Schönen spanische heirat (1496).

Bas unsere Städte bis nach Preugen hinauf bei Karl's VI. unglucklichem Plane gewonnen und wie fie gu

Ronig Richard III. fich verhielten, konnen wir nicht erortern; ficher aber ift, bag bie innere und außere Lage ber Sanfa fich eben nicht gunftiger geftaltete. Faft in allen Gemeinmefen gahrte es in ben Gemuthern bes niebern Bolts; jene Auflehnung ber Bunfte, welche um die Mitte des Jahrhunderts in Gud- und Mittelbeutschland bie Berrichaft ber Geschlechter und bes aristofratischen Raths gefturgt, funbigte auch im Rorben ffurmisch fich an. Dazu num jaber Bethfel in ben Berhaltniffen ber norbischen Kronen: Hakon's von Norwegen Tob machte ben Dluf jum Erben, ber unter Margaretha's fluger Leitung gegen bas Anrecht bes Pringen Albrecht von Decklenburg auf bem banischen Throne fich befestigte. Wenn in neuern Beiten nach erfolgter Rriegserklarung ein Seeftaat burch feine Raperfchiffe bem Feinde fich furchtbar erweift, ift foldes ein Beugniß geregelter Macht; bag aber unter Margaretha, in Folge ber Aufgelöftheit bes Reichs burch ben Sieg ber Sanfen, bas Seeraubermefen, jumal feitens bes banifchen Abels, gegen friedliche Nachbarn fcredlich wieber ermachte, galt als Beichen ganglich gerrutteter Ordnung der Gefellschaft. Auf die Gelbsthülfe angewiefen, wie fie benn ichon ruftig ber Schnapphähne an ben Landftragen und auf festen Schlupfwinkeln fich ermehrt, begehrten bie Seeftabte von ber Ronigin Entfchabigung ihres Berluftes, ehe fie ihre Pfanbichlöffer auf Schonen vertragsmäßig gurudgaben; geneigt abzuhelfen, fam Margaretha im April 1384 felbft gur Tagefahrt nach Stralfund, tonnte aber, fie bie Erbin Balbemar's bes Siegers, fich nur jur Stellung von neun schwachbemannten Schiffen gegen bie Seerauber anheischig machen, weshalb benn Jene, unzufrieben, im Fruhling 1385 zwei Sauptleute mit einem farten Schiffe, einige Oniggen nebft Unterhalt für 100 Bappner ausrufteten, ihnen feche Donnerbuchfen, 32 Bliben und feche Tonnen mit "Rraut" lieben, bamit fie von der Ofterzeit ab bis Martini gegen die Seerauber freugten 169). Deffenungeachtet stellten die beschäbigten Seeftabte, 35 an ber Bahl, ale bie 15 Sahre bes vertragsmäßigen Befiges ber Schlöffer Schonens verfloffen, bieselben im Dai 1385 wieber zu Sanden Dluf's; ben abeligen Geeraubern tonnte gleichwol Margaretha im Jahr 1386 nur auf abnliche Beife bas Sandwert legen, wie fcmache italienische Regierungen ben Banbitti: burch Capitulation. Co fchien Danemark wieber gebeihen zu wollen unter Aufruhr und Berfchworung ber Bunfte gegen den Rath in Lubed, ale Dluf am 3. Auguft 1387 ftarb und feine Mutter, anfangs bereit, bem Sohne ihrer ältern Schwefter Ingeborg, Albrecht von Decklenburg, ben erledigten Thron jugumenben, auf Andrangen Der Stande Norwegens benfelben verwarf, und bas Gefchick ben Rnaben Erich, Sohn Bergogs Bratislam VI. und ber Tochter Ingeborg's, Maria's, 'aus Pommerns hinterftem Bintel gur Erbichaft ber vereinigten Rronen berief. Balb fügte bas Glud ber norbifchen Semiramis noch bie britte Rrone hingu. Ronig Albrecht, ber Dedlenburger, welchen bie unzufriebenen Schweben auf ihren Thron erhoben. fiel im Rriege mit Margaretha, vertauft burch ichwebifche Reichstäthe und feine Solbner, am 24. Februar 1389 in ber Schlacht bei Arelwalbe in bie Gewalt ber beleibigten Frau, welcher alle Beften Schwebens fich aufthaten bis auf die beutsche Gemeinde in Stocholm. burch die eingebürgerten Fremblinge vertheibigt, unter Leitung bes jungen Johann, Reffen Albrecht's, bes ge-

fangenen Ronigs, felbft als ber Sturm bie Rlotte bes alten Bergogs Johann von Medlenburg - Stargarb gerftort hatte 170), erwartete Stocholm ben Entfas gunachft von Roftod und Bismar, ben eifrigen Unterfaffen Ml-Bas jene zwei vornehmen wenbischen Seeftabte brecht's. erfannen, fprengte beinahe ben Bund und brachte ber gangen norbifchen Sanbelswelt auf viele Sahre unfaglichen Berluft. Die Rathmannen ber beiben Stabte erliegen auf ihrem und auf frembem Gebiete ben Aufruf: Alle Diejenigen, welche auf eigene Roften und Gefahr gegen bie Reiche Norwegen, Danemart und Schweben abenteuern, jugleich aber bas hungernbe Stocholm verforgen wollten, möchten fich jum Empfang von "Stehlbriefen" (Raperbriefen) bewaffnet in Roftod und Wismar einstellen, in beren Safen ihnen freie Aus- und Ginfahrt, Bergunge- und Bertaufsstätte bes Raubes gefichert bliebe. Auf folche Lodung, welche Bergog Johann burch Deffnung feiner Safen ju Ribnis und Gollwis verftartte, ftromte eine ungeheure Menge raubluftigen Gefindels gufammen und begann fein Sandwerf unter bem Ramen Bitalienbruder, weil Stocholme Berforgung mit Lebensmitteln als 3med ber Fahrt galt 171). Ebelleute aus ben Nachbarlanden, Danen und Schweben, ftellten fich an bie Spige ber Raubgeschmaber, welche meber bas preisgegebene noch bas gefriebete But iconten, an verftedten Ruften, auf Rugen, in hinterpommern fich einnisteten und balb die furchtbarfte Beifel ber Sanfeftabte murben. Sie bilbeten fast eine geschloffene Gefellschaft unter festen Gefegen, nannten fich auch wol Litenbeeler (Gleichtheiler); nur Roftode und Wiemars Schiffe fanben Schonung; fonft galt als Lofung : Gottes Freund und aller Welt

Reind! So unheilvoll brobete bie bisher gemeinsame Politif ju gerfallen, daß Roftod und Bismar, mit Sindeutung auf ihre Freibeuter, magen burften, im Sahr 1391 ben Schwesterstädten allen Bertehr mit Margaretha's Staaten zu unterfagen! Aber fraftige Gemeinen, wie Stralfund, ichauten nicht mußig bem Unwefen gu, liegen Die Rauber enthaupten, wo fie fie fingen, bemachtigten fich einmal nach hartem Rampfe eines folchen "Auslegerfahrzeugs" und ftedten bie Dannichaft, weil es an Raum gebrach, finnreich in Tonnen, mit einem Ausschnitt im obern Boben allein für ben Ropf. Gin mitleiblofes Gericht harrte ber fo Gingetonnten in Stralfund 172). Colche Strenge ichredte jeboch bie Baghalfe nicht; fie hinderten brei Jahre hindurch bie Reife nach Schonen, fobaf man in gang Deutschland Theuerung an Beringen fpurte. Das offene Bisby, von welchem die erften Seegefete ausgegangen, warb ber Sauptfammelplas ber furchtbaren Bruderschaft; nur Geschwaber von 10 Rauffahrern magten fich in See. Die Bitalier überfielen fogar Bergen in Normegen und ichleppten ben Bifchof von Strengnas gefangen nach Stodholm. Die Befreiung bes gefangenen Danentonias mochte bem Unmefen ein Enbe gebracht haben; aber Margaretha hielt bie Unterhandlungen bin und verdoppelte unterdeffen ihre Anftrengung por Stodholm. Da, als Roftod bes Schabenerfages fich weigerte, befchloß ber Sanfetag ju Lubed (Marg 1394), eine "Friebeneflotte" in bie See gu fchicen; ein allgemeiner Pfundzoll beckte bie Koften von 35 Roggen mit 3000 Mann Bewaffneter 178). Die Stabte Dommerns ftellten fast ein Drittel ber Schiffe und Bemannung, und bebrohten ihre untergeordneten Orte, blieben fie unthatig, mit der Verhansung. Da aber Preußens Städte, Vergütigung allein von Rostock sodernd, sich von der Ausführung trennten, vermochte die Einigung der wendischen nur den Handel des einen Sommers zu sichern. Ein mörderischer Zwist, welcher sich zu Helsingborg, wo man über Albrecht's Befreiung unterhandelte, zwischen Deutschen und Dänen erhob, vereitelte den gehofften Erfolg; als Stockholm sich nicht beugte, die Klagen, besonders des Hochmeisters von Preußen, sich mehrten, gab Margaretha nach, und kam zu Lindholm am 17. Juni 1395 ein Vertrag zwischen allen Betheiligten zu Stande, der den Gefangenen gegen Bürgschaft von sieden Städten vorläusig freigab. Albrecht und seinem Sohne blieb der Besit von Gothland mit Wischy; Stockholm dagegen ward von den Hansen besetz.

þ

3

ı

Best galt es ben Bitalienbrubern Rampf auf Leben und Tod, ba fie ben Erwerb nicht aufgeben wollten. Unterbeffen baute Margaretha weiter, brachte es dabin, daß ihrem Großneffen Erich von Pommern, schon in Mormegen anerkannt, in Danemark und am 11. Juni 1396 auch auf dem Morasteine in Schweden gehulbigt Der Schritt gur Bollenbung bes ungeheuern Plans mar, bag auf ber Berfammlung ber Reichsrathe aller brei Reiche zu Ralmar am 13. Juli 1397 bie Ur-Bunbe bes innigen Bereins ber norbifchen Kronen, bie Union von Ralmar, ans Licht trat! Die Sanfen, obne Gebrauch von ihrem Rechte zu machen, schauten ruhig brein, nicht ahnend, welches ihre mühevolle Aufgabe für 150 Jahre fein murbe. So fcmachliche, unkluge Politik findet allein ihre Erklarung in bem Aufruhr, ben Stabte, wie felbst Stralfund, ju betampfen hatten. Das Bolt, welches mit seinem Blute die gebieterische Stellung der Hansa erfochten, wollte den fiolgen Junkern allein die Herrschaft nicht langer gestatten; Blut sloß überall, bald in plöglicher Auswallung des Ingrimms der Junkter; bald sielen die Häupter altgeehrter Rathsherren auf dem Blocke des Nachrichters. So war die Kraft unserer seemächtigen Städte gelähmt, und ungroßmüthige Uebereinkunft der verblendeten regierenden Rathsgilde wollte lieber, so lange ihre Handelsprivilegien unangetastet blieben, in engem Kreise ungetheilte Macht ausüben, als, die Rechte des Bolkes anerkennend, mit der Kraft besselben über den Norden herrschen.

Solche Berruttung ber Gemeinmefen lieh ben Furften Muth, wol gar mit ben Bitalienbrudern Gemeinschaft ju machen, befondere ben Pommern; nicht ohne Strafe, wie Bergog Barnim erfuhr. Rachbem bie Gintracht in ben Stabten allmälig wiebergetehrt und gemeine Sanfetage neue Ruftung gegen bie Seerauber befchloffen, begann jene Raubgefellichaft fich zu theilen und faft alle europaifche Meere im Weften und Often, befonders die Rufte bes zwiefpaltigen Friedlands, heimzusuchen. Unvergeffen find die Ramen Rlaus Stortebefer's (Sturgbecher's) und Gobete Dichel's, ber Sage nach Bauernfohne aus bem Lanbe Bart. Rur noch Gothland blieb ber unbezwungene Sis ber Rauber, bis ber Sochmeifter Ulrich von Jungingen, gemahnt von feinen flagenben Stabten, im Marg 1398 eine farte Flotte ausschickte, Wisby eroberte und bie Raubnefter gerftorte 174). Gin unfürftlicher Berfuch Bergog Barnim's VI., mit feinen Schiffen fich Beute im Rorefunde ju erwerben, murbe bos beimgeführt; aus ber Oftfee endlich verfcheucht, marfen fich die Bitalienbruber

auf die Nordsee, fanden Helfer an den zwistigen Stammhäuptern Ofifrieslands <sup>178</sup>) und beschäftigten noch länger die Ausmerksamkeit der deutschen Seemacht. Inzwischen aber räumten jene sieden Städte, die Bürgen für Albrecht's Freilassung, belästigt durch die kostspielige Besatung, Stockholm der Königin Margaretha und blieb dem ehemaligen Herrscher nur der leere Königstitel, nachdem er im Mai 1399 dem Orden sein Anrecht auf Gothland verkauft. Nach vierzigsährigen Stürmen schien gedeihliche Ruhe im Norden gesichert; aber das neue Jahrhundert drohte bald wieder Alles aufs Spiel zu seben.

Bir übergeben bie Schilberung ber fast fahrlich wieberholten Berfuche ber beutschen Seemacht, von Liefland an bis jur Suberfee herab, um die Bitalienbruber ju vertilgen, welche Sahre lang die Rauffahrt in ber Weftund Offfee, ja in ben Mündungen ber Strome, bemmten. Go oft auch die Behrschiffe ber wendischen Statte, bes Sochmeifters von Preugen, Samburgs und Bremens bas verwegene Gefindel aus ben öftlichen und nördlichen Gemäffern verfcheuchten und ungablige Rauber erfauften ober bem Rachrichter übergaben, fo oft tehrte baffelbe hegung und Anhalt fant baffelbe immer in Dit- und Weftfriesland, namentlich in bem erftern, wo Die urfprüngliche germanische Unart freier, unbezwinglicher Manner in ben Fehben ber Sauptlinge forttobte, bie bie milben Gefellen gegeneinander brauchten, ben verfolgten fichere Buflucht offen hielten. Schlimm war es, bag bie Grafen von Solland, ja bie englischen Statthalter von Calgis, in ihren Rriegen die Lifenbeeler unter ihrem Banner versammelten, daß auch hanfische Städte fie hegten und in neuen Rampfen gegen bie norbifchen Reiche in

Sold nahmen. Staveren, von hollandischer Berrichaft wieder frei, Deventer, Butphen, Sarbermyt, bie Blaminger hielten noch mit Samburg und Lübed bie gemeinfame beutsche Sache; in ber Weftfee zeichneten fich bie Samburger burch Ruftigfeit im Berfolgen ber Rauber aus; ihr im Liebe gefeiertes Schiff "Die bunte Ruh" beamang ben Störtebefer und Godefe Michel (1402), bie bann bas Richtschwers in Samburg traf. Innig verflochten in bie Rehben ber friefischen Sauptlinge vom Broofmerlande, von Emben, Falbern, ber Betfoper. und Schieringer, ber Altena und namhafter Anberer, Die felbft nicht ruheten, als Raifer Sigismund im Jahr 1417 ben Friefen ihre urafte Freiheit, bas Erbe jener Freunde bes römischen Bolls und ber Auguste, bestätigte, endete bas Unwefen ber Bitalianer erft im Jahr 1433, als bie "Bunbesgenoffen der Freiheit", unter ber Sauptmannfchaft Ebgar's von Cirffena, Sauptlings von Gretfyl, bie Befte Emben eroberten. Die Erhöhung Chaar's gum Richter und feines Sohnes Ulrich zum Grafen bes Reichs (1464) biente nicht bagu, die altangeftammte Seefriegertugend ber Oftfriefen, jest bem geregelten Sanbel und Gewerbe jugeneigt, wieder ju verherrlichen. Uebrigens hatten die vierzigjährigen Kampfe gegen die Raubgefellichaft die deutsche Behrfraft jur See nur infofern ausgebildet, ale bie Bezwingung ber friefischen Schlöffer ben Gebrauch ber Donnerbuchsen auf Schiffen , aber auch Solbner unerläßlicher machte.

Neben der Episode des beutschen Piratentrieges, welcher, ohne einen Pompejus, noch ein gemeinsames Interesse der deutschen Seemacht von Reval bis Brügge beurkundet, liefen aber große politische Ereignisse, die über-

wiegend die Offerlinge allein in Anspruch nahmen. Der Befit ber entfernten Infel Gothland durch eine beutsche Macht, den Ordensstaat, mar, durch Margaretha bestritten, fcmer zu behaupten, ba ja felbft bas friefifche Belgoland, ber Schlupfmintel ber Seerauber, in banifche Gewalt gerathen. 3m offenen Rriege im Sahr 1404 entwidelte jedoch ber Orbensftaat, unter Mitmirtung feiner Stabte, eine fo überraschende Thatigfeit gur See, bag bie preußische Flotte 15,000 Mann nach ber norbischen Infel überfegen, bie banifchen Beften mit Feuergeschut bezwingen tonnte und, ale ein banifches Gefchmaber bei Ralmar theils weggenommen, theils verbrannt mar, Dargaretha unter Bermittelung Lubede, Stralfunde und Greifemalbe einen Baffenftillftand eingeben mußte. Das Drbensbanner, ein ichmarges Rreug auf weißem Grunde, bemeifterte fich in turger gehbe 200 banifcher Kahrzeuge; und boch hatte Preugen bamale faum einen fichern Safen, ben bangiger. Belch Disgefchick, bag ber brobenbe Rrieg mit Polen, in Folge beffen ber Sochmeifter bereits im Sahr 1408 um 9000 Robel auf Gothland gu Gunften Erich's verzichtete, und daß die Schlacht bei Tanneberg ein fo wichtiges Glieb bes beutschen Seiftaates lahmten! - Der beutschen Burgermacht buntte bie Bereinigung ber brei norbischen Rronen anfangs weniger gefährlich, weil ein beutscher gurft, Erich von Dommern, fie trug und feinen Landeleuten fich freundlich erwies. Aber Erich mar ein Fürft und beshalb bem freien Burgerthum nicht holb; und der alte Saber um "Subjutland", Schleswig, ben ber Bommer für feine Rrone wieber anregte, brobte in feiner Entwidelung die gleiche Noth früherer Jahrhunderte.

Als Margaretha geftorben (October 1412), tobte ber Streit ber Bunfte gegen ben Rath in Lubed, lag Stralfund banieber in Folge bes Rirchenbannes, und begann Erich bie Fehbe um Schleswig (1413), bas er Gerhard's Sohnen, Benrich, Abolf und Gerhard b. 3., nicht als Erblehn verleihen wollte. Empfindlicher über ben Drud ber Gegenwart als weife in die Butunft blidend, unterfruste Lubed anfange ben Ronig gegen bie naturlichen Bunbesgenoffen, bie jungen Grafen von Solftein, weil Erich burch Gefangennahme von 400 lubifchen Burgern auf Schonen bie emporte Gemeine gur Unterhandlung mit bem vertriebenen Rathe gezwungen hatte; Samburg guerft (1418) ertannte bie Gefaht, verbunbete fich mit bem Schwächern; ein Baffenftillftanb, nach glucklichen Bugen ber Solfteiner ju Baffer und ju Lande burch bie Sanfen vermittelt, gab bie Stabt Schleswig in bie Sand bes Solfteiners (1418). Aber bie Ausgleichung gefpannter Intereffen bei verschiebenen Rechtsgrundlagen mar nicht möglich. Bielfach beschäbigt an ben Quellen ihres Reichthums, felbft ichon in Rufland burch ben Groffurften von Nowgorob, in Spanien und England burch abgunffigere Saltung ber Ronige jum Gebeihen bes beimifchen Seehandels, unter fich uneinig, ber Losfagung ber Sollanber nahe, welche eigennüpig ihren Bortheil im norbifchen Bertehr allein ins Auge faßten und balb unter burgundifcher Wemäßigkeit in einen politisch = nationalen, ungefchichtlichen Gegenfag ju Deutschland traten, faben bie Ofterlinge im Jahr 1426 fich in ben Rampf gegerrt. Seeraub machte bie gewohnten Pfabe auf bem Meere wieder unficher. Erich's unverhehlte Abficht, burch Anlegung und Befestigung ber neuen Stadt Dretrag (Bel-

fingor) und Erhebung Ropenhagens den Sund zu fperren und bie alte Bollfreiheit ber Banfa gu fchmalern 176), hatte icon auf bem Sanfetage ju Roftod Bewegung hervorgebracht. Man bereute ben vor zwei Jahren (1424) gefchloffenen Stillftand; Graf Beinrich III. mußte, in Lubed perfonlich anwefend, bie wendischen Stabte vollends ju gewinnen. Fehbebriefe, am 1. October ausgestellt und ihm perfonlich eingehanbigt, überzeugten ben Konig vom Ernfte ber Gegner; er gab Schleswigs Belagerung auf, obgleich bie fpate Sahredzeit einen Anfall ber hanfischen Flotte noch verhinderte. Zwar waren es nicht mehr 77 Stabte, welche einft zwei Reiche bes Norbens mit gehbe bedrohten: Binnenftabte und bie preufischen, bie von ber Beftfee fehlten; mit den Sollandern, den Freunden Erich's, hatten bie wenbischen Stabte und Samburg feit 1423 gebrochen 177); bennoch konnte im Fruhjahre 1427 eine Rlotte von mehr als 100 Schiffen, mit 6000 Mann befest, gegen die Danen in See gehen und die Infeln Moen, Lolland, Bornholm, felbft Arroe verwüften. So wenig erfannte Raifer Sigismund, als Schieberichter über Schlesmig berufen und eben mit Niebertampfung ber huffitischen Regerei beschäftigt, bes Reiches Nothburft in ber Unabhangigfeit ber Seefuften , bag er bie Lubecker gebieterifc vom Rriege abmahnte; besgleichen fuchten bie pommerfchen Fürften, freilich Bluteverwandte und Erben bes Unionskönigs, ihre Lanbesftabte abzufchreden und machten menigftens Greifsmalb und Stralfund abmenbig; bie Lieflander verfprachen nur Gelbhulfe; ber Sochmeifter begnügte fic, als neutral, gur Sicherung bes Sandels mit England, Flandern und Solland, feche Drlogichiffe in bie See zu fenden; die fachfischen Städte halfen auch nur mittelbar.

Sehen wir bas Gefammtband bereits gelodert, fo trat auch bas Gefchick biesmal ben Stabten entgegen. junge Beld, Graf Beinrich von Solftein, verlor beim Sturme auf Flensburg fein Leben (28. Mai 1427); Samburgs Sauptmann hatte, fcmer bezecht, ben Angriff zu Darauf fegelten bie hanfischen Bunbesfrüh begonnen. genoffen beim und legten erft wieber im Juni fich in ben Sund, unter Führung Tiebemann Steen's, Burgermeiftere von Lubed, ale "gemeinen Sauptmanne", ber ftrengen Befehl empfing, nicht eher zu weichen ober mit bem Feinde fich einzulaffen, bis er der reichen Rauffahrerflotte, welche aus Frankreich und England erwartet wurde, fowie ben preufischen Schiffen ficheres Geleit gegeben. Die Rriegeschiffe, hochgeborbet und mohlgeruftet, alfo bag ,, fie fich neben ben banifchen wie Rirchen neben Rlaufen ausnahmen", mit gutem Winde in ben Norbfund gelangt, erblicken am 21. Juli 1427 bie konigliche Flotte zwischen Ropenhagen und Belfingborg. Aber bie Ruhrer vergaßen aus Rampfluft die Beifung ihrer herren und machten fich, nur eingebent ber allgemeinen Pflicht, bas Befte gu thun, mit 36 großen Schiffen an bie 33 bes Unionsfonige. Go fiegten zwar bie Lubeder, wie noch heutzutage bie gahne, gefchmuckt mit ben Bilbern ber beiligen Maria und bes heiligen Satob, fowie bem Bappen ber brei Roniareiche und bem pommerschen Greife, im Chor bet St.-Marienfirche ju Lubed bezeugt; boch bie Samburger wurden übermaltigt, und ba obenein bie Stralfunder gurudblieben, um nicht gegen bie Perfon ihres Landesherrn, Befehlehaber ber banifchen Flotte, ju fampfen, raumte

ber "gemeine Sauptmann" ben Sund. Raum hatte Tiebemann Steen die Enge Morgens verlaffen, als um Mittag die Rauffahrerflotte, an 30 Schiffe, reich mit portugiefifchen und fpanifchen Baaren belaben, bes Geleits ber Ihren gewärtig, ansegelte und nach hartem Streite theils verfentt, theils erobert murbe. Auch viele preußifche Schiffe famen burch biefen Bechfel ber Dinge in bie Gemalt bes triumphirenden Konias. Solcher Berluft, 400,000 Mart allein für die menbischen Stäbte, faete schwere Zwietracht aus. Tiebemann Steen marb balb bes Berrathe, bald ftrafbarer Fahrlaffigfeit beschulbigt, und tam gwar noch mit bem Leben bavon, mußte aber fieben Jahre im Thurme bugen. Noch fchlimmer mar, bag Ronig Erich, fundig ber Berftimmung ber Burger gegen ihre Dbrigfeit, burch geheime Briefe Emporung anftiftete, Benen Frieden bot, die Berren der Bundbruchigfeit beschuldigte, fodaß zu Samburg, Roftod, Stralfund, befonders zu Wismar, bas wuthende Bolf zu blutigen Thaten fich erhob. Dennoch ging um Oftern 1428 die hanfifche Flotte, 260 Fahrzeuge ftarf, mit 12,000 Dann aus Bismar unter Segel, um bes Konigs Flotte vor Ropenhagen zu vernichten und ben Safen zu verfenken. aber Erich bas enge Fahrwaffer mit Bollwerken wohl versehen, und Jene von einer ichwimmenden Batterie 178) aus - oft donnerten 200 Buchfen jugleich - bie banischen Schiffe awar beschädigten, aber nicht gang vernichten konnten, auch bie Berfenkung bes Safens nicht fcnell ausführbar mar, zogen bie Deutschen nach Seelands Bermuftung beim. Shre Belfer bagegen, 800 Bitalienbruder, trugen die Schrecken nach Normegen und verbrannten bie ausgeraubte Stadt Bergen. Auch im

١

ţ

britten Jahre, 1429, festen die wendischen Städte die Rehbe fort, fo gornig ber Raifer fich geberbete. Der Sieg bes Landheeres bei Flensburg brachte nur Beute; Ruhm und politischen Gewinn bie Seethat einer einzigen Stadt. Bahrend Erich in Schweden weilte, ruftete Die Ronigin Philippa, Beinrich's IV. von England mannlichgefinnte Tochter und Gemahlin bes Unionskonigs, eine Flotte von 70-80 Kahrzeugen mit 1400 Bappnern, und gebachte burch Seimsuchung ber bofen Stralfunder ihrem Gatten eine Freude ju bereiten. Unbemerkt burch ben Gellen, bas damalige Fahrwaffer, am 4. Mai fruh vor die Stadt gelangt, bemächtigten fich bie Danen ber mehrlofen Schiffe im Safen und hatten beinahe bie Mauern erftiegen, ebe ber Bachter ihrer gewahrte. Bur guten Stunde aufgemahnt, befesten bie Burger Mauern und Weichhaufer, fcauten jeboch mußig ber Berftorung und bem Duthwillen der Gegner zu, die endlich mit Donnerbuchsen Abfcied guriefen, die Schiffe im Safen verbrannten und am Abend füblich fegelten, ba berfelbe Wind fie nicht aus ber Enge herausließ. Inzwischen ber Nordwind fich verftartte und bie Rauber zwang, beim Ruden vor Anker ju geben, benutte ber mannhafte Burgermeifter von Stralfund, Rlaus von ber Lippe, bie jufallige Ankunft einiger bewaffneten Rauffahrer, ermunterte bie Burger, ben Reft ihrer Fahrzeuge zu befegen und ben Danen aufzulauern, welchen ber Sturm bie Fahrt um Rugen herum verbot. Als am Abend bes 8. Mai 1429 ber Wind nach Subosten umsprang und bie Danen ben fruhern Weg an ber Stadt porüber wollten, fegelten bie Stralfunder, unter Leitung erfahrener Rathmanner, Die Ungewarnten fo ploglich an, baf fie im erften Schrecken einige große Schiffe verloren, bie die Sieger fogleich mit den Ihren bemannten und die ganze Danenstotte theils nahmen und vernichteten, theils zerstreuten. Bereits hatte selbst das Admiralschiff sich ergeben, die Ritter aber noch kein Gelübbe gebunden, als sich die Danen seiner wieder bemächtigten und nach Kopenhagen davonstogen 179). Immer blieben 300 Wappner den Bürgern; andere 300 Danen, welche die Schatzung Schwedens auf Kriegsschiffen nach Ropenhagen suhrten, sielen gleich darauf als erkleckliche Beute den Rostockern und Wismarern zu.

Gleichwol begannen die Sanfen die Folgen eines Rrieges zu fühlen, ber ihren Wohlftand untergrub und ben handelbeifersuchtigen Sollandern ben Raum im Norden eröffnete. Stralfund und Roftod gingen unter Bermittelung bes gewandten Rathsherrn Everd von Subbeffen au Mnkfobing einen einseitigen Frieden ein (Mai, August 1430); die übrigen Stadte blieben unter Unterhandlungen noch beifammen und eroberten Flensburg (Dai 1431), fodag nur Sabereleben bem Ronige im Bergogthum noch übriablieb. Als Erich, murbe gemacht, verlauten ließ: . er. werbe in Bezug auf Schleswig nicht auf buchftabliche Erfüllung bes taiferlichen Ausspruchs bestehen, und bie Bruder von Solftein fich erklarten, ihr vaterliches Erbe auch als banifches Lehn zu empfangen, murbe ein Baffenftillftand mit Inbegriff Lubede, Samburge, Wiemars und Luneburgs geschloffen (Sommer 1432). Erft bas Gemitter, welches in Schweben gegen ben Unionskönig aufzog, brach Erich's Eigenfinn, auf bem neuen Sundzoll zu beharren, und fo ward ber Friede mit allen brei Rronen zu Bardnigholm am 15. Juli 1435 befestigt. Den vier ftanbhaften Städten blieb die alte Befreitheit wie

ļ

İ

İ

vor 100 Jahren, sogar Ersaß für Beschäbigung mährend bes Waffenstillstandes 140); ber Königsstolz begnügte sich mit einer Kundmachung, welche die Hansen als Bittende darstellte; dem Grafen Abolf ließ er, ohne den Hader schließlich zu erledigen, den lebenslänglichen Besiß Dessen, was er in Schleswig innehielt. Das war das Ende eines zwanzigjährigen deutschen Krieges gegen die Union: nicht gesteigerte Achtung der Hansa vor der Welt; die großen Tage von 1370 waren dahin!

Bahrend auf ber einen Seite bie innere Spaltung im preufischen Orbensstagte bas engere politifche Berhältniß zwischen Orden und Sansa zu lockern begann; bas gunftige Bernehmen mit England burch ben tedern Beift ber einheimischen Raufleute vielfach geftort murbe; bie beutschen Binnenstädte, unter bie Botmägigfeit ber Landesfürften gerathen , ihre Rraft bem Seeftaate entfrembeten, bereitete fich bie Losfagung ber nieberlanbifchen Bundesschwestern vor. Schon im Jahr 1387 hatten die Ofterlinge Abneigung gegen bie Sollander, die man von ben Friefen und oberpffelfchen Stabten unterschieb, gu erfennen gegeben und ihren unmittelbaren Berfehr mit ber Oftsee beschränkt. Zene hatten burch Schleichhandel sich au entschädigen gesucht. Unter bem Rampfe mit Grich behnten die Sollander, im Gegenfage ber Friefen parteilos geblieben, ihren Sanbel mit ben brei Reichen aus, bemächtigten fich großentheils bes nordischen Bertehrs und reigten als mittelbare Belfer bes Unionekonige ben Reib ber wenbischen Orte zu Gewaltthaten (1422, 1423). Als nun der Friede vom Jahr 1435 ben Offerlingen freie Sand gab, verleibeten fie ben Ginbringlingen, als treulofen Bunbesaenoffen, den Bertehr in der Oftfee 181) und mit Ror-

megen gewaltfam. Bergebliche Tagefahrten, wie ju Deventer, erbitterten bie Gemuther noch ftarter; hollanbifche Raper nahmen im Jahr 1438 fogar 22 bangiger und lief. ländische Schiffe, und hollandische Politik trennte jene norböftlichen Stabte noch mehr von bem Befammtbunbe, indem fie ihnen Entschädigung verhieß. Philipp, Bergog von Burgund, Graf von Flandern und Gebieter fast aller jener reichen ganber, welche einft bas Raiferthum Lothringen gebilbet, nach Berbrangung ber unglucklichen Safobina von Baiern auch Graf von Solland, Seeland und Bennegau, nahm feiner neuen, regfamen Unterthanen fraftig fich an, verbot bereits allen Sanbet mit ben Ofterlingen, und im Sahr 1438 rufteten Ritterschaft und Stäbte von Solland und Seeland in Philipp's Namen 30 Kriegs. fchiffe, ju benen Amfterbam, Saarlem, Soorn und bie übrigen, einft ber Sanfa fo treuverbundenen Orte an ber See die ihren gesellten. Mehrmals behielten die Sollander die Dberhand, taperten viele Schiffe ber Ofterlinge, welche feine Gefammtmagregeln entwittelten; ein Bergleich, welchen Chriftoph von Danemart, Erich's Berbranger, in Ropenhagen amifchen Solland, Seeland und Beftfriesland und ben feche wenbifchen Stabten (Lubed, Samburg, Roftod, Stralfund, Wismar und Luneburg) vermittelte (1441) - hollanbifcher Sage nach in Rolge leutseliger Behandlung, welche ein gefangener hanfischer Schiffer in Soorn erfahren -, verburgte nicht bie Rudtehr alter Einigfeit. Die Nieberlander genoffen, unter bie allgemeinen Sansen mitbegriffen, die Sandelsfreiheiten im' Morben und im Often, welche bie Offerlinge ben politifch Abtrunnigen nicht zugeftanben. Saf und Giferfucht riffen Theile, die fo fiegreich einft ein Ganges bilbeten, mithin auch die beutsche Seemacht, auseinander, mahrend die erftartte Berrichaft Burgunds felbft ber beutfchen Sprache Sollands wie bem Charafter bes Bolfs eine frangofisch - nationale Beimischung gab. 3mar verharrten fleinere Stabte Rieberbeutschlanbs, wie 3moll, Deventer, Roermonde, Arnheim, Altmar, Enthungen, Nymmegen, Gröningen, Rampen, Sarbermyt, Butphen, Elborg, Tiel, Duisburg, Soltbommel, Benlo, noch bis tief ins 16. Jahrhundert als faufmannische Mitglieder ber Sanfa; aber bie größern und machtigern, wie Mmfterdam, Middelburg, Dortrecht, Rotterdam, blieben auf emig getrennt, fuchten neue Bahnen, und aus ber Ditte ber Abtrunnigen, für welche bas ruhigere Oftfriesland feinen Erfas gemahrte, entfattete fich, alle Nationen eine Beit lang überflutend, ber große niederlandifche Beltfeehandel.

Bunächst aber beschäftigte ber unglückliche Unionstonig die Ausmerksamkeit ber Ofterlinge. Erich bereitete,
aus Unmuth über die abgefallenen Schweden, über die
Lauheit ber Dänen, den Entschluß vor, seine Reiche zu
verlassen, weilte seit 1437 auf Gothland, begehrte Hülfe
von den Städten und veranlaste durch sein Ausbleiben
die dänischen Reichstäche, dem Pfalzgrafen Christoph,
seinem Schwesterschne, die Kronen anzutragen, worauf
im Jahr 1439 zu Lübeck unter Mitwitkung der Hansa über
den nordischen Thron unterhandelt, Christoph von Baiern
im April 1440 zum Könige von Dänemark, im October zum Herrscher Schwedens erwählt, im Jahr 1442 als
Erbe Norwegens anerkannt wurde. Erich, bald gleichmüthig, bald grollend, saß auf Schloß Wisborg, löste,
aus Rache gegen die Undankbaren, Rügen, das altdä-

nifche Lehn, ab, machte mit ben Sollandern gemeinfame Sache, beschäbigte, wie ein alter Seefonig, Danen und Deutsche. Wenigstens ehrlicher in feiner Reinbichaft verfuhr ber gramliche alte Berr als ber neue Unionstonig Christoph, ber ungeachtet feiner Berpflichtung für Lubed, aus Sag gegen bas Burgerthum und im Ginne ber Plane feiner Borganger, einverftanden mit vielen beutichen Kürften, im Sahr 1447 jene gaftliche Stadt tudifch überfallen und unter feinen guß beugen wollte. Aber bas norbifche Burgerthum wachte und bewahrte gludlicher als bie fubbeutschen Schwestern. Mis ber Baier im Sahr 1447 ftarb, trat im Norden wieder unbefchreibliches Getummel ein; die Freibeuterei auf Bisborg regte fich, beraubte bie Geefahrer, bis erft die Schweben, bas Band von Ralmar lofend, den bisheri. gen Marfchall Rarl Knutson jum Könige mablten (Juli 1448), bann bie Danen im September beffelben Jahres ben Junker Christian von Olbenburg auf ihren Thron er-Um lettern Greigniffe hatte Lubed, alfo bie bentiche Seemacht, fo enticheibenben Antheil, baf Meneas Splvius, ber icharffinnige Beobachter feiner Beit, ichreiben burfte: "Jener, Stadt Anfehn und Reichthum ift fo groß, baf auf ihren Wint brei große Reiche gewöhnt find, Könige anzunehmen ober abzusegen" 182). Da war es auch um Gothland, ben Reft ehemaliger Berrlichfeit, für ben alten Erich gefchehen; im Ginverftanbniffe mit ben Seeftabten bebrangte ihn, ber am Sochmeifter feinen Belfer fant, ber neue Ronig von Schweben fo weit, bağ er um Pfingften 1449 bem Konige Chriftian I. fein Malepartus in die Sande fpielte, und Gothland unter bie banifche Krone gurudfiel. Ruhigern Sinnes lebte ber

Ausgewichene noch fortan zehn Sahre auf feiner einfamen hofftatt Rugenwalbe.

Die stille Genugthuung ber Ofterlinge über bie thatfachliche Auflösung ber Union von Ralmar bauerte jeboch nur turze Beit; Rormegen ward im Jahr 1450 wiederum mit Danemart vereint, und nach fcbleppenbem Rriege gegen Rarl Knutfon ertennte auch ber fcwebifche Reichetag im Sahr 1457 Chriftian von Dibenburg als Ronig. Als zwei Jahre barauf Abolf von Schaumburg, Berjog von Schleswig und Graf von Solftein, ftarb (1459) und die Stande beider Lander im Jahr 1460, bas Bahlrecht ausübend, ben Konig von Danemart, Rormegen und Schweben auch jum Gebieter bes alten Rorbalbingiens, boch mit Bermahrung alter Rechtsbefugniffe und "ber Untrennbarteit beiber Lande auf emig". erhoben, war unter einer Krone mehr Macht verbunden, als felbft die Balbemar einft befeffen und der tiefe Grund au Bermurfniffen gelegt, welche nahe vier Sahrhunberte Spater bie Anfange einer neuen beutschen Seemacht bervorriefen. Satten bie Lubeder, benen die Grenze bes nordischen Reichs bis vor bie eigene Thure ruckte, bie Saat ber Dinge erfannt und mit hamburg, ber madern Streitgenoffin in Graf Beinrich's, bes jungen Belben, Tagen, bie gerechte Sache ber naturlichen Erbherren Solfteins, ber Grafen von Schaumburg, ftaatstlug umfaßt, fo lag bas Gefchick fommenber Jahrhunderte in ihrer Sand. Aber ein großer, politifcher Ginn wich aus ber fpiefburgerlich zerfallenben, ober fich felbft, wie bie Preufen (1454) ben Fremden verrathenben, beutichen Belt; begutigt mit ber Buficherung ihrer Privilegien auf bem Pergament, obgleich im Often burch ben Rrieg

bes Orbens mit ben preufischen Stanben, im Beften burch Englands widerspruchsvolle Saltung und Flanderer Gelbstsucht und Uebermuth gefährdet, gefielen fich die Entel einft fo ftreitbarer Manner überwiegend in biplomatischer Geschäftigkeit, hielten nur wenig Orlogfchiffe in See. Lubed, ftatt bem ungufriebenen Abel von Solftein beizutreten, ließ fich burch Berpfanbung von Stadt und Schlof Riel abkaufen (1469), half mit Blut und Brand bie Giberfriesen und die freien Bauern ber Elbmarichen unter bas banifche Soch beugen (1470). Samburg glaubte fich burch feine Aufnahme in die Reichsmatrifel geschirmt (1471). . 3mar verlor Chriftlan in der Schlacht am Brunkeberge (1471) bie ichmebische Rrone, aber ber Befiger Danemarte, Normegens, Schleswigs und Solfteins, ben Stadten grollend, blieb immer ein überlegener Gegner, weshalb 19 Stadte, Lubed, Bamburg, Luneburg, Die fachfifchen und weftfälischen, au Bremen im Sahr 1476 auf feche Sahre gu wechselfeitigem Beiftande gegen Ueberfall fich verbundeten 183), die Samburger fich mit Ballen umgaben, bie Lubeder den Bingel am Solftenthore bauten. Des Ronigs Gebante, bie beutschen Sanbelsgesellschaften in beiben Reichen auf-Bubeben, ben ausländischen Raufmann nur in der banifchen Gilbe gelten ju laffen, mar flar, auch ohne jene geheimnifvolle Berabredung 184) Chriftian's I. furz vor feinem Tobe (1481).

Ein Gebäube, so fest und alterthümlich gegründet wie die deutsche Hansa, stand immer noch von außen Ehrfurcht gebietend ba, selbst wenn es sich in seinen untersten Pfeilern zu senten begann. Die politische Macht ber Seeftabte war das Spiegelbild des allgemeinen Bu-

standes des Reiches selbst unter Kaiser Friedrich's III. schlaffer Regierung. Sowie dasselbe als Gesammtheit dem Auslande wenig imponirte, entwidelte es doch in seinen Gliedern, wie der Polyp in den feinsten Berästelungen, überraschende Lebenstraft und sicherte des Einzelnen Streitbarkeit den Bestand des Ganzen. Der deutschen Seemacht sehlte Schwung aus einem Mittelpunkte, der starke Ausdruck eines politischen Willens; daß aber gleichzeitig das kleine Leben kede Mührigkeit beurkundete, lehren die Berhältnisse zu England während der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Bir feben unfere nuchternen Raufherren von Roln, Lubed, Stralfund und Dangig, unfere hausbacenen Seehelben mit bewunderungswürdiger Selbständigfeit fich mifchen unter jene hochtragifden Geftalten, benen Shaffpeare's Dichtung ein emiges Leben verburgt. find die grauenhaften Rampfe der rothen und weißen Rofe, ber Baufer Lancafter und Jort, in beren Mitte die Ofterlinge unabhangig fich bewegen: es find ber "blobe, beilige" Beinrich VI., ber "uppige" Edward IV., bie Königin Margaretha von Anjou, jene frohlodenbe Prophetin nie fehlender Flüche, Graf Barwick, ber übermuthige "Königsmacher", die "füßen Rnaben" Chuard's, endlich Richard II., bas Scheufal, "beftimmt, bie Belt zu einem Desgerhof zu machen"; alle jene blutschulbigen Opfer, in welchen Englands langer Bahnfinn fich felbft fclug! Bare es einem der monchischen Bewohner bes Stahlhofs in ben Sinn getommen, auch nur ichlicht ju ergablen, mas ju feiner Beit im naben Lower vorging, wir erblickten im unverbunkelten Bufammenhange, wie, von Dichtern und Chroniten vergeffen,

die Sansen, die deutsche Seemacht, Yorf's und Lancafter's Schickfale bebingten.

1

!

1

Englands Marine war seit Eduard's III. Tagen nicht gleichmäßig fortgeschritten; Beinrich IV. brauchte gegen ben Feind ichon wieder gemiethete Schiffe; boch beftanb die Ronigeflotte im Jahr 1417 aus brei langen Schiffen, von nicht über 600 Tonnen Tragbarkeit, mit zwei und brei Maften, hoben Borber- und Sintercaftellen, wie bie "Trinity", "Grace be Dieu", "The Soly Choft", acht Carracts, "feche Schiffen", einer Barte und neun Balingern, fleinern Kahrzeugen. Galeeren fommen nicht mehr vor; nach ber Schlacht von Azincourt (1415) ging Beinrich V. mit 1500 Segeln nach Frankreich über. Als ber Bergog von Bebford Barfleur entfeste, zeigten fich bie größten englischen Schiffe noch um eine Speereslange niebriger als bas oberfte Berbeck ber Genuefer in König Karl's VI. Solbe 185). Aber nach dem Tobe bes Bezwingers von Frankreich verfiel auch biefe Ronigsflotte, ward im Jahr 1423 ju Southampton, nur nicht in die Frembe, vertauft. Die lange, unselige Regierung Beinrich's VI. bot nicht Gelegenheit, Die Seeruftung bes Staates auf glanzenden Fuß zu bringen. Dagegen hob fich ber taufmannische Geift ber Englander, ber Sanbelsmuth von Privatleuten, unaufhaltfamen Schwungs, und erfette, mas bem Staate an Rraft abging. unverhohlenem Saffe trugen bie ftolgen Abventurer bie Beffeln, welche die bevorzugten Sanfen ihrem Activverkehr auferlegten, und ftimmten allmälig auch bie Könige um, welche bie alten Rechte bes beutschen Raufmanns bisher im gangen Umfange bestätigt hatten. und Gewaltthat hauften fich von beiden Seiten; Berau-

bung ber Schiffe, boje Bergeltung; die Majors und Borfteber einzelner Communen, wie London, Bull, Yarmouth, vertraten eigenmächtig ihre Burger, wenn Parlament und Regierung nicht fcutten, fogar ben Fremben Entschädigung gemahrten. Beinrich VI. zeigte fich befonbere ben "alten lieben Gaften", ben Rolnern, jenen Sauptweinlieferern fur ben Sof, gunftig, ichalt in einem Schreiben an fie die Frechheit und ben Uebermuth ber Lubeder 186), foberte bagegen eine Lifte fammtlicher hanfifchen Stabte, um die Ginfuhr außerhanfischer Guter unter gemeinfamem Namen zu verhindern (1447). Tagfahrten murben angefest, aber nicht innegehalten, weil bie Sanfen fie in ihren Stabten ober in Utrecht vereis nigt wiffen wollten. Die Bermurfniffe fleigerten fich fo machtig, bag Richard Nevil Graf von Barwick, als Beinrich aus Beiftesblödigfeit wieder genesen, jum Dberbefelshaber von Calais und ber engen See beftellt, am 29. Mai 1458 28 beutsche Rauffahrer, großentheils ben Lübedern gefforig, mit feinem Gefchwaber von funf Rriegsschiffen und sieben tleinern ohne weiteres angriff. Rach einer Schlacht von 4 - 10 Uhr Morgens -"bergleichen feit 40 Sahren nicht auf ber See ftattgefunben", fagt ein Mugenzeuge - mußte ber Graf, tuchtig gefchlagen, mit betrachtlichem Berlufte nach Calais fich gurudgieben 187). Auf die Befchwerbe ber Lubeder, welche dabei feche Schiffe mit Bein und Salg eingebuft, marb amar ber übermuthige Graf vor ben Rath nach Weftminfter gefodert 18), aber ber offene Burgerfrieg, welcher gleich barauf ausbrach, überhob ihn wol ber Bertheibigung. Der Sieg ber Yortiften, bie Gefangennahme bes fanften, ungludlichen Berrichers (Juli

1460), die Erhebung bes alten Jort, die Schlachten bei Batefielb und Mortimerscrof, bei St. = Albans, die rafchen Umfchlage bes Gluck zwifden Jort und Lancafter, Ebuard's IV. Thronbesteigung (1461), die Anftrengungen ber mannlich-frarten Konigin Margaretha, Seinrich's VI. ungludlicher Gattin, loften alle Banbe ber Gefellichaft und gaben ben Reibern bes hanfischen Sanbels, ben ber neue Konig bestätigt hatte, vielfach Raum, an ihren Bebrangern fich ju rachen. Scheinbar neutral in bem Saber, melder England gerrif, gewiß aber ber einen ober andern Partei behülflich, verloren in wenigen Sahren die Seeftabte 70 foftbare Labungen, im Werthe 200,000 Pfund, theile burch Robert Chain, einen Adventurer, wie William Cannyng von Briftol, ben Unhanger ber Lancafter, theile burch Richard von Barwick und Capitain Roff 189). Sinneigung für die "rothe Rofe", Lancafter, auf Seiten einiger hanfischer Stabte icheint aus Parlamenteverhandlungen hervorzugeben. retha, Die unbezwingliche Rampferin fur Die Rechte ihres gefangenen Gemahle und ihres Sohns, harrte im Auslande ber Stunde ber Rache, und Richard von Barwid, ber Ronigemacher, mar mit Chuard bereite gerfallen (1468), als Raufleute und Freibeuter von Lynn, gegen ben Friebenevertrag amifchen England und Danemart, nach Seland schifften, ben Boigt bes Ronigs ermordeten, bie Schapung raubten und bie Infel verheerten. Wie gleich barauf einige Rauffahrer von Lynn burch ben Sund schifften, nahm Konig Chriftian I., benachrichtigt von bem Frevel auf Island, fie in Befchlag. Da beschulbigten bie Burger von Lynn aus altem Saffe bie hansischen Rauffeute ju London ale Anftifter bes

Schabens und brachten es im Rathe bes Ronigs babin, bag er alle Sanfen, mit Ausnahme ber Rolner, ihrer Rechte verfallen ertlärte, bie in England anmefenben Raufleute plunbern, mishanbeln, ermurgen ließ, ben Rolnern ben alleinigen Befit ber beutschen Gilbehalle gufprach und burch folches Beginnen einen vierjabtigen Rrieg entzündete. Die Sanfen, nicht trag in Repreffalien, fcbloffen junachft bie abtrunnigen Rolner aus ber Gemeinschaft, fperrten allen Englandern ben Sandel, naherten fich bem machtigen Bergoge Philipp von Burgund und gaben den Raubschiffern volle Freiheit. Um Simmelfahrt 1470 mar gemeiner Sandelstag ju Lubed, um noch fraftiger gegen England fich zu vereinbaren und jede Berbindung mit der Infel burch eine Continentalfperre ju hindern; es murde beschloffen, bag jedes hanfifche Schiff von 1000 Laften 20 geharnischte Manner am Bord haben folle. Da lief aus St.-Mibiel im Berzogthum Bar, vom 1. Mai batirt, an die "hochweisen und ehrbaren Manner, Borftand und Sendboten ber beutschen Sanfa in Lubed, ihre aufrichtig geliebten Freunde", ein Schreiben ber Konigin Margaretha und Ebuard's, Pringen von Bales, ein. Die Gattin bes mishandelten armen Beinrich's VI., jene Bettlerin, obgleich Tochter Rene's, Titulartonigs von Jerufalem und Neapel, melbete: ihre Beisheiten mußten mohl, wie zu Beiten bes frommen Konigs Beinrich, 40 Jahre hindurch, fie nach Berdienft ihrer Freiheiten genoffen hatten, wie noch jest, wenn bas Reich in Frieden beftanbe. Aber feitbem jener Tyrann, ber Graf von March, und ber Graf von Barwid mit ihrem Unhange aus fluchwürdiger Berrichsucht bie Rrone an fich geriffen, ihren Gemahl

mishanbelten, die Barone morbeten, hatten fie auch bie beutschen Freunde und Gonner feines Ronigthums muthend verfolgt. Beil fie nun fich erinnerte, daß die Seeftabte an Macht, Reichthum, Baffen, gerufteten Schiffen und aller Rriegebehör ftart feien, auch eine ansehnliche Partei im Reiche ber Befreiung harre, fo fobere fie bie weifen Freunde auf, mit ihr gemeinfam, ba biefelben Unbilden fie angingen, ans Bert ju fchreiten, und beshalb junachft ben Albermann und Schreiber ber Sanfa zu Brugge, wo auch fie ihre Rathe hatte, mit Bollmacht gu verfeben, um ein Baffenbundniß gu gleichem 3mede einzugehen. Schlieflich verficherte die Ronigin im Namen ihres Sohnes, bag, wenn fie von ber Gefellschaft forberlichen Beiftand erhielte, ihr nicht allein alle altern Privilegien bestätigt, fondern auch nach Belieben neue hingugefügt werben murben 190).

Bas die Hochweisen barauf beschlossen und mas zu Brügge geschah, kann nicht näher angegeben werben; wol aber sehen wir bald barauf kede Auslieger ber Osterlinge dem York große Angst bereiten. Als das stolze Königsblut von Lancaster so beweglich an unsere Städte schrieb, hielt es den Königsmacher Barwick noch für seinen erbittertsten Gegner; der war aber inzwischen nach dem Treffen bei Eppingham gegen Eduard IV. (12. März 1470) nach Frankreich gestohen, von Ludwig XI. aufs beste empfangen worden. Zu Amboise traf Margaretha den frühern Todseind, vergaß die alte Blutschuld über neuer Kränkung, söhnte mit ihm sich aus, und Beide einigten sich, ihre Kinder, den Prinzen von Walis und Anna vermählend, den gefangenen Heinrich wieder auf den Thron zu setzen.

Solche Bendung der Dinge berührte nahe Bergog Rarl von Burgund, Frankreichs Feind und bem Saufe Dort verschmägert; er hielt eine große Alotte bei Slups bereit, "dur See machtiger als Konig Ludwig IX. und Barwick jufammen"; benn er hatte fich im bortigen Safen vieler fremben großen Schiffe und auch hanfifcher bemeiftert. Dennoch konnte er nicht hindern, bag ber Valadin Lancafter's nach England überschiffte, zu Dipmouth landete, nirgend Biberftand fand, Beinrich VI. aum Ronige ausrief und ben uppigen Ebuard nothigte, nach Lynn zu flieben und, ohne Geld und Ronigsichmud, mit einem Gefolg von 800 Mann, auf zwei hollandifchen Rauffahrern und einem englischen Schiffe bas weite Meer au fuchen. Da erblickte ber Flüchtling (Dctober 1470), der Rufte von Mordholland nabe, ein Beschwader der Ofterlinge, feiner ergurnten Feinde, die fich ftart in die See gelegt, ficher nach Uebereinkunft mit ber "rothen Rofe" und Margaretha: "Die Englander fürchteten die Offerlinge fehr .und nicht ohne Grund, benn fie find gute Rrieger und hatten in diefem Sahre ihnen großen Schaben gethan und viel Schiffe genommen 192)". Dhne ju wiffen, welche Beute bie englischen Rabrzeuge trugen, machten die Ofterlinge, feche bis fieben Segel ftart, Jagd auf jene; aber fie entfamen an die Rufte von Nordholland (Friesland) und warfen gludlich bicht vor Altmar Anter, ba ber Cbbe megen die tiefer gebenden Ofterlinge ihnen nicht folgen fonnten, auf der Sohe die Flut erwarteten. Durch einen Boten von der Gefahr des Ronigs unterrichtet, unterfagte Ludwig von Grothufen, Statthalter Philipp's in Solland, jufällig in Alfmar anwefend, ben Dfter-

lingen, in einem burgundischen Safen Schiffe aufzubringen 193), geleitete ben bangen, armen Gaft, ber nur feinen Pelgrock bem Schiffspatrone als Lohn verehren fonnte, ehrerbietig nach bem Saag. Die Dfterlinge mußten abziehen; welch ein Fang aber entging Paul Beneten von Dangig, ber mahricheinlich bie Auslieger befehligte! Gine gange Tragobie Chaffpeare's: benn auch Richard von Glofter (Richard III.') und die vornehm= ften Nortiften begleiteten ben Konig auf ber Flucht 194). Bergog Rarl hatte ben Grafen lieber in Sanben ber Offerlinge gewünscht; benn Beinrich VI. fag inzwischen, aus bem Tower geholt, wieber auf Englands Thron, und Burgund hatte nicht Luft, neben Franfreich auch England im Rriege fich gegenüberzusehen. Doch fand feine frumme Politit ben Ausweg: er ließ öffentlich feinen Unterthanen verbieten, feinem Schwestermann Eduard irgend einen Beiftand zu leiften; im geheimen aber borgte er biefem 50,000 Goldgulben, ruftete ihm im Freihafen von Bere brei bis vier große Schiffe und miethete ihm ebenso heimlich 14 wohlbewaffnete gahr-Beuge ber Offerlinge, bie ihm zu bienen versprachen, bis er in England angelangt fei und noch 14 Tage barauf. "Das war ber Beit nach ein machtiger Beiftanb"195).

Richt recht klar ift, was die Ofterlinge zu ber schwankenden Politik vermochte, dem vertriebenen York jest zu
helfen, den sie kurz vorher bekriegt hatten. Wahrscheinlich thaten sie es in Folge eines politischen Misgriffs König Heinrich's VI., der, durch Warwick kaum aus
bem Tower auf den Thron erhoben (6. — 13. October
1470), den geliebten Kausleuten der Stadt Köln vom
10. October an die Gilbehalle der Deutschen in London

allein geftattete und ihnen, ben Berhanseten, ben Inbegriff ber großen Freiheiten ihrer Borfahren burch gang England bestätigte 196). Aber bie Freude bauerte nicht lange; im Marg 1471 landete Chuard IV. mit feinen Diterlingen' und Alamanbern, welche "Sanbrohre" führten, im humber; Beinrich VI. und Barwick achteten nicht auf die "haftigen Deutschen und bie plumpen Sollanber"197), bis Ebuard in London einzog (11. April). Drei Tage barauf fiel ber Ronigemacher in ber Schlacht bei Barnet; Margaretha, mit frangofifcher Sulfe gelandet, verlor in bem Treffen bei Temtsbury mit ihrem Sohne bie Freiheit, ber junge Chuard bann auch bas Leben (4. Mai); ihr Gatte felbft, ber heilige Beinrich, wieber in ben Tower gewandert, marb am 22. Dai tobt ge-Die unfelige Margaretha, nach funf Sahren funden. durch Ronig Ludwig XI. losgekauft, enbete ihr Dafein (1482), ohne bie Flüche Gottes über Eduard's IV. Saus, die fie ihren Rreunden, ben hochweisen Berren von Lubed, verfundet, gang erfullt ju feben.

Da Sbuard, jest unbestrittener König, im Interesse heimischen Handels die Feindschaft gegen die Offerlinge fortsette, betrieben jene, vor andern Bremen, Hamburg und Danzig, im Jahre 1472 die Fehbe mit dem nachdrücklichsten Ernst. Die Mannschaft ihrer Schiffe landete an der englischen Küste, hauste mit Mord und Brand dis 40 Meilen landeinwarts, kaperte die englischen Schiffe und henkte die Gefangenen an die Spritmaste. Am ruchtbarsten wurden aber die Thaten Paul Beneke's, Hauptmanns der Danziger, die früher als Helfer Karl Knutson's auch den Unionskönig auf eigene Faust keck befehdet und in der großen Auslichnung der Städte ge-

gen die Rreugherren auf aller Belt Schiffe gefreibeutert hatten, die ihre Reinde fpeiften und ftarften. Bereits hatte Paul ben "St.-Johann", mit welchem die Englanber allein fich vermaßen, die Offerlinge zu jagen, und wirklich schon mehre Sahrzeuge mit schönem Gut, auch ben "Marienbrachen", erbeutet hatten, in feiner Gewalt; ba bemannten etliche Klorentiner zu Brugge eine Galeere, malten Rarl's von Burgund Mappen und Panier barauf, luben englische Guter und gebachten fie auf Ebenteuer gur Statte gu bringen. Als Daul Benete folches erfuhr, rief er fie auf ber See an; die Belichen gaben nicht Bort, aber ber Preufe foderte bas englische Gut, nach bem harten Seerecht ber Beit: "Feindes Gut macht feinden Boben, feinder Boben macht feindes Gut" 198). Da traute ber Beliche auf fein großes Schiff, fein Gefchus und vieles Bolt; es tam jum Seeftreit und bie Preugen mußten weichen, obenein mit Sohn verfolgt. Das verbroß Paul Beneten; er ichalt fein Bolf treubruchig, tehrte mit den Ermuthigten um, nahm Die Galeere mit Gewalt und führte fie auf die Elbe, um in Stade zu parten 199). Da es aber auch feitens der Ofterlinge nicht an Einbuge fehlte und die Rahrung ftille lag, wiesen fie die Bermittelung Bergog Rarl's von Burgund, welcher die Stimmung ber englischen Sanbelswelt fannte, nicht ab, und burch bie Gefchaftigfeit ber Albermanner bes Raufhofs zu Brugge gebieh Die Sache babin, baf Eduard ichon am 10. December 1472 Bollmacht zu Unterhandlungen mit gemeiner beutfcher Sanfa ausstellte. Nachbem ein Baffenftillftanb pom 25. Runi bis 1. October anberaumt mar, famen im Ruli die Gewaltboten zusammen und marb nach langen fcmierigen Arbeiten, befondere ber Entichabigungs. fummen wegen (28. Februar 1474), ein Friedensvertrag gefchloffen 200). Obgleich bem Bortlaute nach bie Unterthanen bes Ronigs freien Sandel in ber Oftfee Bugefidert erhielten, hob boch bie Beftatigung ber ausgebehnten hanfischen Gerechtsame in England jene Bunft wieber auf. Der Steelnard in ber Themfestrafe warb mit bem feften Biertel ber Gilbehalle vereinigt, und über 10,000 Pf. St. als Entichabigung beurkundeten, baf bie Banfa, ale politifche Dacht auf bem Fuß gleider Berechtigung behandelt, nicht fieglos gefampft hatte. Roln, bas jest feine Abtrunnigfeit bereute, marb gegen Gelbbufe wieder ju Gnaben aufgenommen. Ungeftorter Friede tonnte jeboch, beim Biberfpruch ber nationalen Intereffen, nicht lange bauern; ichon Ronig Beinrich VII., ber Sieger Richard's III. und Berfohner bes blutigen Sabers Nort's und Lancafter's, flagte über bie Unbilben ber Deutschen gegen feine Unterthanen (1488), und jener Martin Smart (Schwarz), welcher im Dienfte ber Bitwe von Burgund 2000 Deutsche nach England führte und gegen Beinrich Tudor bei Stote (6. Juni 1487) für bie Dort's auf berfelben Stelle mit ben Seinen ftarb, mo fie bie Schlacht erwartet 201), war bem Namen und ben Beziehungen nach gewiß ein Ofterling.

So fraftige Lebenszeichen gab auch in politischer Gespaltenheit die Sansa dem Besten tund, als Deutschlands besserer Genius Ereignisse herbeiführte, welche den zweiten Schwerpunkt der deutschen Seemacht aus bedrohlicher Trennung mit dem Reiche gar als eine taiferliche Erbmarine vereinigen zu muffen schienen. Karl der Rühne von Burgund, Gebieter des deutschen Rieder-

lands, starb im Jahr 1477 und ber junge Erzherzog von Destreich, Maximilian, balb auch römischer König (1486), erheirathete mit Maria, ber Erbin von Burgund, jene handelsthätigsten, reichsten Länder der damaligen Welt. Blieben jene Seestaaten beim deutschen Zweige der Habs-burger, so war eine Seemacht des Reichs auch neben der Seemacht der Jukunst verdürgt. Aber das Schicksal fügte es anders.

Der junge habsburgifche Belb hatte mit ber Abneigung ber Rieberbeutschen gegen Dberbeutsche, mit burgerlichem Freiheitssinne, mit Frankreichs Reid, mit ben alten Parteiungen ber Boef'ichen und Rabbeljaum'ichen zu fampfen; verlor burch fruben Tod feine Gemablin, und gewann nach großen Mühfalen erft mit Bulfe ber gehaßten beutschen Landetnechte bie Bormunbichaft fur feinen Sohn, Erzherzog Philipp von Burgund. Rein Meister im Seefriege 202) focht Maximilian, wie wir an ben Bilbern im "Weißtunig" und im "Theuerbant" erfeben, amar oft ju Schiffe, wie mit Frang von Breberobe, bem Saupte ber Rabbeljaum'ichen, bei Brouwershaven (1490) und um Slund; aber es maren feine Seefchlachten, nur Schiffsturniere, und bas Befte that immer Bergog Albrecht von Sachfen mit feinen Landefnechten. Dennoch gilt Marimilian ale erfter Orbner ber nieberlanbifchen Geemacht, indem er im Jahr 1487 Ausruftung von Rriegsschiffen ohne bie Abmiralität verbot, fie bem Abmiral allein zuerkannte 203). Solches Berbienst bes Schöpfers bes beutschen Fugvolks brachte bie erfte Ginheit in bas holländische Seewesen. Philipp ber Schone, seit 1494 Regent, fortichreitend im Sinne eines Fürften von Burgund, nicht eines beutschen Reichsftandes, bob ben San

bel ber Rieberlande und fnupfte, nach Brugges Berfall, ben Beltvertehr an bas herrlich belegene Antorf (Antwerpen), wohin die Offerlinge ihren Raufhof verlegten und Nitolaus Rechtergen feit 1503, ale Bwifchenhandler ber Portugiefen, Benebigs Bertehr mit Inbiens Gewurgen verbrangend, ben Dartt für bas Bedurfnig ber Deutschen lodte 204). 3mar wurde burch Konig Darimilian's ordnenden Geift bas Riederland als burgundifcher Rreis in bas beutsche Reich begriffen und ber große Relbherr Albrecht von Sachfen zum erblichen Statthalter bes Raifers fur Oftfriesland erhoben; aber Philipp's von Burgund spanifche Beirath ftellte alsbalb allen Gewinn An jenen Chebund Philipp's mit Johanna, in Frage. der Tochter Ferdinand's des Katholischen von Aragon und Ifabella's von Caftilien (1496), burch Berhangnif bie Erbin Spaniens mit ber Entbedung bes Genuefers, Inupft fich bas Schicffal einer Belt; für Deutschland aunachft ber Berluft feiner Seemacht am beutschen Beftmeer und feiner Bolkseinheit burch bie Rirchentrennung, welche, nach menschlicher Berechnung, ohne jene Beimischung bes fanatischen Blutes Isabella's und Ferbinand's, ber Mauernbezwinger, in Sabsburgs Abern, mit ihren gerruttenben Folgen nicht eingetreten fein Am 24. Februar 1500 marb Rarl von Gent, Erbe Sabeburge, Spaniene, Burgunde und Indiene, aeboren.

(Die zweite Abtheilung diefes Auffates im nachften Jahrgang.)

## Unmerkungen.

- 1) So war es noch bei Leibnig's Zeit. S. Unvorgreifliche Gebanken, betreffend die Ausübung und Berbefferung der deutschen Sprache, in Leibnig's deutschen Schriften, herausg, von Guhrauer, I, 452. Wir kommen auf diesen Gegenstand noch zurud.
- 2) Selbst die alten Standinavier, die boch fruh als Schmiede in Ruf standen, bedienten sich statt des eisernen Ankers schwerer Steine, woran ein hölzerner haken besestigt war; abnlich wie armere Fischer an der Oftsee noch heute einen Stein in einem starken Gestechte gebrauchen. Olaii Magn. Gothi Hist. septentrional. gentium, IV, c. 10, 149. ed. Lugdun. Batav. 1645.
- 3) Plinii Hist, nat., L. XXXVII, c. 11 der berliner Ausgabe von 1766.
  - 4) Vellejus Paterculus, II, c. 107.
  - 5) Strabo, VII, c. I.
  - 6) Taciti Annal., II, c. 6.
  - 7) So Pedo bei Seneca, Suasor., I.
  - 8) Hist. nat., XVI, c. 76.
  - 9) Taciti Annal., XI, c. 18.
  - 10) Hist., IV, c. 79.
  - 11) Taciti Hist., V, c. 23.
  - 12) German., c. 9.
  - 13) Ibid., c. 44.
- 14) S. die Beschreibung des Sidonius Apollinaris aus bem 5. Jahrhunderte, Carm. VII, v. 370:

Quin et Aremoricus pyratam Saxona tractus Sperabat, cui pelle salum sulcare Britannum Ludus, et assuto glaucum mare findere lembo. 15) Bei Claudian, De laudibus Stilich., II, v. 254, spricht Britannia:

Illius effectum curis, ne litore tuto

Prospicerem dubiis venturum Saxona ventis. Auch bei ungunftigem Winde war der fegelnde Sachse zu fürchten.

- 16) Aurelius Victor, in Caes., c. 33. Eutropius, IX, 6. Orosius, VII, c. 22, vgl. mit Nazar. Panegyric. Constantin. Aug. dict., c. 17.
- 17) Zosimus, I, c. 7. Vopiscus in Probo, IV, c. 18. Eumenius in Panegyrico Constantio dict., c. 18.
  - 18) Aurel. Vict. in Caes., c. 32.
  - 19) Eumenius, l. c., c. 12.
  - 20) Ibid., c. 17.
  - 21) Claudian., IV. Consul. Honor:, 1. 31. 32.
- 22) Pacatus Orcpanius in Panegyr. auf Theodos. M., c. 5, nennt beshalb den Bater des Kaisers: Saxonicus.
  - 23) Claudian. in Eutrop., I, v. 392.
  - 24) Epist., VIII, 6.
- 25) Nennii Historia Britonum, ed. San Marte, §. 31, "tres ciulae". Gildas, de excidio Britanniae, ibid., §. 23, "tribus, ut lingua (Saxonum) exprimitur, cyulis, nostra lingua longis navibus, secundis velis". Beda, Ecclesiast. Histor. gentis Anglorum, I, c. 15: "tribus longis navibus" (ed. Antverp. 1550, Fol.). Die Zahl der ersten Antömmlinge schwantt zwischen 300 bis 9000! Konnten schon in Plinius' Tagen die Schisströge aus einem Baume bis 30 Mann sassen, so mögen naves longae mindestens die fünssache Zahl getragen haben. Sharon Turner (The history of the Anglo-Saxons, I, 151, ed. Par.) entscheidet sich nach einem angelsächsichen Manuscript für die Zahl 300, die und zu gering erscheint. Rach Rennius, §. 37, ließ hengist zur Verstärfung noch 16 eiuli nachkommen.
- 26) Gregor von Tours (II, c. 18) ermähnt unter Chilberich, bem Bater Chlodwig's, eines Angriffs ber Sachfen, welche Odoacrius führte, auf die Mundung der Loire. Wir erfahren nicht, welche Sachfen das gewesen sind.
  - 27) Aufonius' berühmtes Gedicht: Mosella (Edyllia, X).

- 28) Histor. Francor., III, c. 15, 132 (ed. Paris, 1561).
- 29) Greg. Turon., III, c. 3.
- 30) De bello gothico, IV, c. 20, 559, T. II (ed. Bonon.).
- 31) Annal. Metens. a. h. a.
- 32) Continuator Fredegarii, c. 109.
- 33) Dom. Bouquet, V, 699.
- 34) Nithardi Hist., II, 6, 658. Monum. Germ. hist., II.
- 35) S. das merkwürdige Reisebuch bei Mabillon, Act. S. S. Ord. Benedict., II, 273.
- 36) Monachi Sangall. Gesta Caroli, II, c. 14, 757, Mon. G. H., T. II.
- 37) Einhard, Vita Caroli M. (ed. Pertz), c. 17. Einh., Annal. ad a. 800, 187. T. I. Mon. G. H.
  - 38) Saxo Grammaticus, Hist. Dan., VIII, 167 (ed. Stephanii).
- 39) Einhard, Annal. a. h. a. M. G. H., T. I, 197. Saxo Grammat., l. c.
  - 40) Einhard, Annal. a. h. a., 199.
- 41) Capitularia Reg. Franc. (ed. Baluz. Paris. 1780. Fol.), L. 377.
  - 42) Ibid., 496.
- 43) Ducange, Glossar. s. v. Amir Amiralius. Einhard, zum Jahr 801, nennt den König von Fez Amiratus Abras. Noch Zean von Joinville und Wilhelm von Nangis gebrauchen Amiral und Amirou als Bezeichnung für Befehlshaber überhaupt.
- 44) Sprengel, Geschichte von Großbritannien, I, 160, nach Cambben.
- 45) Einhard, Annal. a. h. a., 194. Auch an der ligurischen Kuste stand ein Geschwader, zu Porto-Benere. Schon im Jahr 809 hatte Pipin, Karl's Sohn, nach Corsica Schisse gegen die Mauren geschickt.
  - 46) Einhard, Annal., 200.
  - 47) Ibid. und Vit. Carol., 17.
- 48) Wir überheben uns der Angabe dieser, jum Theil widerspruchevollen Bearbeitungen deffelben Gegenstandes und führen nur bas neueste Werf von Strinnholm: Die Wikinger, an.
  - 49) Terfaei Rer. Norweg., I, 56. Hafn. 1711, Fol.

- 50) Alfred's Uebersegung bes Drofius in bekannten Ausgaben.
- 51) Es ist viel Scharffinn aufgewandt, um Form, Große, Rustung ber normannischen Schisse zu ermitteln. Die verschiedenen Jahrhunderte machten darin einen großen Unterschied. Bit neigen uns dahin, nur die geringste Kunft, den geringsten Umsfang der Fahrzeuge anzunehmen, welche bis ins christliche Zeitsalter aller Bequemlickseit entbehrten.
  - 52) Vita S. Luidgeri in M. G. H., II, 407.
- 53) Sharon Turner (1, 320) lagt bie neuen, langen Soift nur mit fcerauberifden Fremben befest fein.
- 54) Chronicon Saxonicum (opera et studio Edm. Gibson, Oxonii 1692, 4.), 98.
  - 55) Ibid., 99.
  - 56) Einhard, Annales gu bicfem Jahre.
- 57) Ermold. Nigelli Carmen in honorem Hiudowici, IV, v. 287. M. G. H., II: "Ecce volant centum per Rheni flumina puppes, Velaque candidolis consociata modis,"
- 58) Vita S. Anskarii, l. c., 695: "Duae mansiunculae satis oportune praeparatae." Die Rüdfahrt per Dorstatum et vicinia Fresonum transeuntes.
  - 59) Bemerkung Dahlmann's, Gefch. von Danemark, 1, 39.
  - 60) Einhard, Annales 3. b. 3.
  - 61) Vita Anskarii, 697.
- 62) Rudolf. Fuldens. Annal, ad a. 838. Prudent. Trecens. a. h. a. (M. G. H., I.)
  - 63) Annal. Trecens. ad a. 845. Vita Anskarii, 700.
  - 64) Annal. Fuldens. a. h. a. (M. G. H., I, 386.)
  - 65) Annal. Füldens. a. h. a.
  - 66) Reginon Chronic. ad a. 892. (M. G. H., I, 603.)
- 67) Widukindi Rer. gest. Saxonic., I, c. 40, 435. (M. G. H., V.) Thietmar. Chronic., I, c. 9. (Ibid.)
- 68) Adam. Brem. Gest. Hammab. Eccles., II, c. 3. (M. G. H., VII, 307.)
- 69) Adam Brem., l. c., II, c. 29, 317. Aus Thietmar's (IV, c. 16) Andeutung könnte man ein Seetreffen bei Stade machen; bod

wagten die Grafen sich gewiß nicht an die zahlreiche Flotte; sie kamen zu Waffer aus Nordalbingien.

- 70) Db diefe Schlacht im Derefund, zufolge der Angabe Abam's von Bremen (II, 29, 30), ober unweit der Kufte Pommerns vorfiel, können wir hier nicht untersuchen.
  - 71) Encomium Emmae Reginae in Langebek, Script. Rer. Dan., H. 476.
  - 72) 'Adam. Brem., II, c. 76. Encom. Emmae, 471. Chron. Saxon. hat bie genaueften Angaben.
    - 73) Adam. Brem., II, 38.
    - 74) Ibid., 55.
  - 75) S. die Beschreibung der Aapete von Baneux von M. Lancelot in Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands (Bruxelles 1839), I, 353, und die Kupsertasel CCCCXLV hinter Treatise of naval architecture by A. F. B. Creuze, Edind. 1841, 4. (Encyclopaedia Britannica.)
  - 76) Vita Anskar., c. 10, ift von Schiffen, nicht von einem, bie Rebe.
    - 77) Ibid., c. 24.
    - 78) Annal. Fuldens. a. h. a.
- 79) Adam Brem., De situ Daniae, c. 247. Lindenbrog, Sc. S. "comjurati sodales."
- 80) Sartorius, Urkundliche Geschichte ber deutschen hansa, herausgeg. von gappenberg, I, 5, nach Joh. Bromton. Chronicon.
  - 81) Cbent.
  - 82) Vita Bernwardi in Leibniz, Sc., I, 466.
  - 83) Encom. Emmae, l. c., 481.
  - 84) Chronit bes Franciscaner-Lefemeisters Detmar, herausgeg. von Grautoff (Samb. 1829), I, 341.
  - 85) Barntonig, Flanderifche Staats- und Rechtsgefc. (Tub. 1835), I, 232 fg.
    - 86) Thietmar, VIII, 669.
  - 87) Lambert. Scafnaburg., ad a. 1047. (Pistorii Sc., I, 319.) Deutsche Quellen wiffen nichts von einer Rieberlage bes Königs.
  - 88) Saxo Grammat. von Bud V an. Burtheib's Gefcichte von Rugen und Pommern, I, 196 fg.

- 89) Matthaus von Cholema in Kadlubkonis Histor. polonic. ep. I, 603, hinter der Ausgabe von Diugoss (Lips. 1712, Fol.).
- 90) Die aussuhrliche Untersuchung über biefen Gegenstand f. in Bartholb, Geschichte von Rugen und Pommern, I.
  - 91) Adam. Brem., II, 66.
- 92) Doch möchte Schol. 96 zu Adam Brem., IV, 368 ber Ausgabe in M. G. H., VII, wol erft nach ben erften Kreuzzügen ges forieben fein.
- 93) Depping, Hist. des expeditions maritimes des Normands en France, II, 242. Irrig fagt Depping, die citefte Angabe über bas Einfalzen bes herings am Baltischen Meere sei erst im 14. Sabrbunderte.
  - 94) Warnkonig, I.
  - 95) Martinus Gallus in der Ausgabe von Bandte, 192.
  - 96) Adam. Brem., III, c. 22.
  - 97) Lambert Scafnab., 198.
- 98) Helmoldi Chronica Slavorum (ed. Bangert, Lubec. 1659. 4.), I, c. 34.
- 99) S. die Stellen bei Langebek, Ser. Rer. Dan., III, 631. Zaffo (im achten Gefang bes ,,Befreiten Jerufalem") hat eine Epifode über ben ungladlichen Danenzug.
- 100) Willermi Tyrensis Hist. Belli sacri, III, c. 23. (Basil. 1564, Fol.)
  - 101) Creuze, I. c., 8.
  - 102) Helmold, l. c., c. 36.
  - 103) Snorre, Heimskringla, II, 298 (ed. Peringskiold).
- 104) Saxo Gramfi., XIV, 661. Saxo fpricht, unglaublich, von 1100 Schiffen.
  - 105) Helmold, I, c. 55-57.
- 106) Ibid., c. 71. Urfundenbuch ber Stadt Lübed (1843. 4.), Rr. III.
  - 107) Helmold, I, c. 66. Saxo Gramm., XIV, 254.
  - 108) Helmold, I, c. 61.
- 109) Mariana (Histor. rerum hispan., XVI, c. 19, Mogunt. 1605, 4.) erzählt nach feinen Quellen, ber König habe burch

große Lohnverheißungen jene Streiter aus Germania, Anglia und Belgia gelockt.

110) Helmold, l. c. Jacobus Meyerus, in ben Annales s. Hist. rer. belgicarum (Francof. 1580) jum Jahr 1147. Wilfen, Gefcichte ber Kreuzzüge, III, 263 fg., besonders nach dem Briefe bes beutschen Monchs Debekind von Dberlahnstein.

111) Radevicus, De gestis Friderici I. Imp., I, c. 17.

- 112) Sartorius, Urkundliche Geschichte ber beutschen Sansa, Rr. I, II, III.
  - 113) Warnkönig, I, Anhang, XV.
  - 114) Derfelbe, II, 2 fg.
  - 115) Philippidos, IX, abgebrudt hinter Warntonig, 1, 74.
- 116) Herm. Corneri Chronic. bei Eccard., II, 793. Boigt, Geschichte Preußens, II, 28 fg.
- 117) Raumer, Sohenstaufen, V, 516, nach G. Vinisauf, Iter Richardi, II, 42. (Gale, Script. rer. Anglic.)
- 118) Doch miethete icon ber Graf von ber Provence im erften Kreuzzuge ein großes Piratenschiff, welches brei Segel führte und, mit 200 Auberern versehen, brei andere Schiffe im Schlepptau zog. Annae Comnenae Alexiad., X, 229 (große venetian. Ausg. ber Brzantiner, VIII).
- 119) Annae Comnen. Alexiad., X, 230, und Ducange zu biefer Stelle (83 bes Commentars), sowie im Glossar. med. et infim. Latinit. unter Balista. Bliben= (Bleiben=) ftragen find in mehren alten Stabten, z. B. Stralfund, noch jest namhaft.
  - 120) Saxo Gramm., XIV, 321.
  - 121) Helmold, I, c. 76.
  - 122) Lubed. Urfundenbud, Mr. III.
  - 123) Barthold, Geschichte von Rugen und Pommern, II.
- 124) Geoffroy de Ville-Hardouin, De la conqueste de Constantinople, 11. (Ausgabe von Ducange, Paris 1657, Fol.)
- 125) Willelm Briton. Philippiad., IX. Histoire de Philippe-Auguste, par Capefigue (Brux. 1830), III, 258 fg.
  - 126) Warnkönig, I, 328 fg.
  - 127) Urfunde Rr. XIX bei Warnfonig, I.
  - 128) Die Erzählung über die Meerfahrt und ben Antheil ber

Rieberbeutschen an der Bezwingung Damiettes nach Oliveri Scholastici Historia Damiatina, bei Eccard. Scr. R. G., II, 104 fg. Godefridi Monachi, Annales, bei Freher, I, 283 (edit. 1624). Emonis, Abbatis in Werum apud Omlandos, Chronicon in Matthaei Veter. aevi Analect., II, 34 fg. Wilfen, a. a. D., IV, VII. Buch, 98 und 163 fg.

129) Mento, Abt von Werum, bei Matthaei, l. c., II, 173—180. Wilfen, a. a. D., VII, 2, 501 und 583 fg. Marini Sanuti Secreta fidelium crucis, II, IV, 72, 224. "Frisones, viri cunctis kari et catholici." Die Zeitangabe der Abfahrt bei Manto muß irrig sein. Wo sollten die Friesen das ganze Jahr vom Sommer 1269 bis 1270 sich aufgehalten haben?

130) S. über Roger von Flor besonders die Chronif Ramon Muntaner's (französisch von Buchon, Paris 1827; neuerdings zu Stuttgart im Original erschienen und deutsch übersetzt von Lang) und Barthold's quellenmäßige Monographie: Die Geschichte des Zemplers von Brindisi, Roger's von Flor; in dem Taschenbuch Italia, herausg. von Reumont, Jahrg. II, Berlin 1840. Roger, ein geborener Seemann, segelte meisterhaft, selbst beim sliegenden Sturme, mit Getreibeschieft den Faro von Messina.

131) Cappenberg, Urfundliche Gefdichte ber Sanfa, II, Rr. XII, XIII.

132) Done uns in fritifche Unterfuchung einzulaffen, folgen wir ber Chronif Detmar's, I, 112.

133) Detmar, I, 128.

134) Geoffroy Villehardouin, De la conqueste de Constantinople (Ausg. von Ducange, Paris 1657, Fol.), LXXXII, 59, und Godofred. Monach. bei Freher, I, 292.

135) Billen, a. a. D., III, 458, nach italienischen Quellen. 136) Raumer, hohenstaufen, V, 515. Für die Fahrten auf dem Mittelmeere, besonders mit den großen, zweimastigen Pilgersschiffen, welche viele Pferde durch eine Seitenpforte (die auf der See wie eine Tonne verspundet wurde) im Maume aufnahmen, mit unerwarteter Bequemlichteit, mit Gemächern u. s. w. versehen waren, vgl. J. de Joinville, Histoire de St.-Louis (ed. Par. 1761, Fol.), besonders die anekdoten- und abenteuerreiche Geschichte der Rückschift

von Cypern, 129 fg. Unter ben 13 gemietheten Fahrzeugen waren vier bis funf Galeeren. Des Königs Schiff, ben Templern gehörig, faste 900 Mann.

- 137) Histor. major. (ed. Will, Wats, Lond. 1684, Fol.), 122.
- 138) Meermann, Gefdicte bes Grafen Bilhelm von hollant, romifden Ronigs (Leipz. 1787), II, 182 fg.
- 139) Conventus civitatum Wormatiensis. M. G. H., Leges II, 369.
  - 140) Ibid., 371.
- 141) S. die Urfunden im Urfundenbuch von Lubed, Rr. 442 -- 446.
  - 142) Detmar, I, 159.
  - 143) Urfunden bei Lappenberg-Sartorius, Rr. 61-62.
  - 144) Lappenberg, Rr. 20.
  - 145) Cbenb., Rr. 113.
  - 146) J. de Joinville, Hist. de St.-Louis, 27, 32.
- 147) Guillaume de Nangis, Annales du règne de S. Louis, ibid., 274.
- 148)-,,Al modo di quel mare fornite con castella per battaglia\_"
- 149) Biele Nachrichten über biefe Schlacht bei Ziriksee finden fich im vlämischen, holländischen und französischen Chroniken. Wir folgen der Beschreibung des nahen Zeitgenossen Giovanni Billani, welcher aus genuesischen Berichten über die That des Italieners schöpfte. Cronaca di Giovanni Villani (Ven. 1836), VIII, c. 77.
  - 150) Die Abfassung bieses höchst merkwürdigen Memoires Secreta Fidelium Crucis (Bongarsi Gest. Dei per Francos, II) begann im Jahr 1306. Später vollendet, überreichte der Raftlose seine Denkschrift, mit Weltkarten, Länderabbildungen und Grundzissen von Städten versehen, auch den Königen von Frankreich, England, Sicilien und ihren Baronen. (II, P. IV, c. XVII—XVIII.)
    - 151) Sartorius-Lappenberg, Urfunden, Mr. 107 g.
    - 152) Sartorius-Lappenberg, Rr. CCXII, CCXIII.
  - 153) Der Erbe Danemarks ftarb in Folge ber Wunde im nachften Jahre. Die Lübeder führten selbst die Thurmgloden bes Schloffes heim.

- 154) Sartorius-Lappenberg, Nr. CCXXVII, 4—S. Lubed, Rostod, Stralsund, Wismar, Kulm, Thorn, Clbing, Kampen, Harberwyt, Elborg, Amsterbam und Briel waren namentlich vertreten.
- 155) Sartorius = Lappenberg, Rr. CCXXVII. Königsberg, Braunsberg, Danzig werden namentlich mit aufgeführt; im Weften Utrecht, 3woll, Deventer, haffelt, Zutphen, Dortrecht, Elborg, als Theilnehmer des Krieges. Andere Ausfertigungen nennen auch Amfterdam, Enkhuizen, Briel, Staveren, Kampen, Middelburg, harberwyk, Zirikfee als helfer.
- 156) Sartorius-Lappenberg, II, 679. Siebenundbreitig Städte find genannt, und dazu alle andern, die mit ihnen im Orloge begriffen find.
- 157) Bereits Kaifer Friedrich II. gebietet bem Rath zu Lübed, über Diebrauche bei Turnieren zu machen. Urfundenb., Rr. 47.
  - 158) Das Wort zuerft in Urkunden von 1368.
  - 159) Froissart, I, P. I, c. 78. G. Villani, XI, c. 110.
- 160) Froissart, I, P. I, 120, 121. G. Villani, XI, c. 110. Rieberlandifche Quellen meffen die Entscheidung ben Blamingern bei.
- 161) Bei Froissart, I, P. II, c. 3: "a mont les mats chateaux breteskés, pourvus de pierres", auf spanischen Schiffen, im Jahr 1350. Die "artillerie", welche eiserne Stangen schleuberte, war wol nur Wurfgeschüt, Bliben. Dieses Capitel (vgl. Matteo Villani, I, am Schluß) ist lehrreich in Bezug auf englische und spanische Seetaktik. Thürme mit je vier Schüßen auf dem zinnengleichen Maste werden schon in der Schlacht bei Ziriksee erwähnt. Ducange zu Ville-Hardouin, 276, aus Guillaume Guiart's Gedicht.
- 162) Kampen, Geschichte ber Nieberlande (hamburg 1831), 1, 183.
  - 163) Froissart, I, P. II, c. 338-341.
- 164) Doch waren die Kuftenbewohner Hollands zum Dienst auf der Flotte verpflichtet und die Börfer deswegen in Ruderzahlen (Riemtalen) vertheilt.
  - 165) Freissart, III, c. 35.
  - 166) Detmar, a. a. D., I, 341. "Quam be fonint van

vrancriken unde be hertoch van Burgundien mit em int Swen unde nemen alle be schape, be ba weren in deme Swene." Corner, ad a. 1387.

- 167) Froissart, l. c.
- 168) Ibid., III, c. 48.
  - 169) Suhm, hiftorie af Danmart (Rjobenh. 1828), XIV, 143.
  - 170) Detmar, I, 351.
- 171) 3. Boigt's Auffat: Die Bitalienbruder, im hiftorifchen Safchenbuche, Reue Folge, II, 19.
  - 172) Reimar Rod bei Grautoff, a. a. D., 494.
  - 173) Reces bei Suhm, XIV, 325.
  - 174) Boigt, Geschichte von Preußen, VI, 106.
- 175) Befonders von Marienhaven (fublich von Norden) aus beschähigten fie bie flanderische Schiffahrt.
- 176) Ein geringer Sundzoll war foon 1363 im Brauch. Dahlmann's Gefchichte von Danemark, und Sartorius-Lappenberg, II, 517.
- 177) Burmeifter's Beitrage jur Gefchichte Europas im 16. Jahrhundert (Roftod 1843), 104 fg.
- 178) Detmar, II, 51: "En grot vlot van maften unde van anderem holte, unde leden barup van grotesten Buffen."
- 179) Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern, IV, 1, 87.
  - 180) Detmar, II, 69.
- 181) So die Stralfunder im Jahr 1436, als der Landesherr ben Hollandern Geleit zugefagt.
  - 182) Aen. Sylv., Germania, 445, ap. Schard., S. R. G., I
  - 183) Detmar, II, 235.
  - 184) Dahlmann, II, 236.
- 185) Lingard, Gefdicte von England (beutiche Ueberfegung) V, 33.
  - 186) Rymer foedera, V, ad a. 1452.
  - 187) Lingard, 177.
  - 188) Rymer foedera, V, I, 82.
- 189) Köhler's Sammlung hanfifcher Geschichten, in Willesbrandt's hanfifcher Chronit (Lübect 1758, Fol.), 227.

190) Latein. Driginal bei Willebrandt, 1054.

191) Mémoires de Messire Philippe de Commines, par D. Godefroy (Bruxelles 1706), T. I, P. I, L. III, c. 4, 5.

192) Commines, l. c., 166. Detmar, II, 327.

193) Ebend., 327. Rach einem Bertrage mit Philipp burften fie nicht auf feinen Stromen freibeutern.

194) Commines, 167.

195) Ibid., 172.

196) Rymer, V, I, 183.

197) Shaffpeare's Beinrich VI., britter Theil, Act 4, Scene 8.

198) So hans Regemann, ber tapfere Bergenfahrer aus gubed. Cubedifche Chronit (1619, Fol.), 76.

199) Cbend., 80.

200) Rymer, V, P. II, 36 fg.

201) Polydor. Virgilii Histor. anglic. (Lugd. Bat. 1651. 8.). VII, 729. Im Jahr 1497 kundigte hand Schwarte, Albermann ber beutschen hansa auf bem Stahlhofe, seinen Eid auf. Köhler, a. a. D., 241.

202) Theuerbank: "Auff welch's er fich gar nichts verftund."
"Wie wol ich nit wenß meeres Sitt." Das Gebicht erwähnt neun Unfälle Maximilian's zu Waffer.

203) Kampen, a. a. D., I, 259, nach hollandischen Quellen.

204) Lodov. Guicciardini, Descrittione di tutti Paese bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Anversa 1588, Fol.), III.

## Ueber Leben, Wirken und Werke der Maler Undrea Mantegna und Luca Signorelli.

Bon

Gustav Friedrich Waagen.

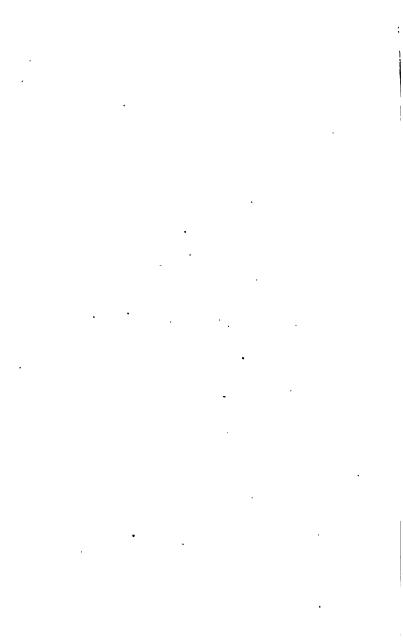

Es ist eine der schönen Früchte des langen Friedens, beffen wir und zeither erfreut haben, bag ber Sinn für die Geschichte ber Kunft allgemeiner ermacht ift, als biefee feit geraumer Beit ber Fall gewefen. Gelbft Diejenigen, welche nur ben auf ber größten Sohe ber Ausbilbung ftehenben Runftlern, einem Rafael, einem Dichel Angelo, eine lebhafte Theilnahme ichenten, haben boch ein Berlangen, ju erfahren, wie biefe benn ju folder Bobe in ber Kunft gelangt find. Unftreitig wird baburch fowol das Berftandnig ber Berte jener großen Genien ungemein geforbert, ale bie Sochachtung vor benfelben machfen muß, inbem man inne wirb, wie bas Ringen und die angestrengteste Arbeit bevorzugter Geifter mehrer Sahrhunderte erfoberlich gewesen, um jene herrlichen Früchte zu zeitigen. Da nun Andrea Mantegna und Luca Signorelli in ber langen Rette ber Entwickelung biejenigen Glieber find, welche jenen größten Deiftern gunachst vorausgeben und auf sie ben unmittelbarften und entschiebenften Ginflug ausüben, ba biefe großen Deifter bisher, meines Erachtens, noch nie ihrer gangen Bebeutung nach gewürdigt worben find 1), barf ich mir für fie auch wol bei bem größern Publicum, welches an ber bilbenben Runft Antheil nimmt, einiges Intereffe verfprechen.

Eine kurze Uebersicht bes hauptganges ber italienisichen Malerei bis zur Mitte bes 15. Sahrhunderts wird meine Lefer auf den Standpunkt führen, die Erscheinung jener Meister zu verstehen und zu murbigen.

Nach bem tiefen Berfall, worin die Malerei in Stalien bis jur Mitte bes 12. Jahrhunderts verfunten mar, zeigten fich in ber zweiten Balfte beffelben zwar icon einzelne erfolgreiche Bestrebungen gum Beffern, eine eigentliche Erhebung fand aber erft vom Anfang bes 13. Sahrhunderts unter einem ftarten Ginflug byzantinifcher Borbilber ftatt, beren ebler, aus ber Tradition altdriftlicher Runft erhaltener Rern einer murbigen Auffaffung und einer einfachen und finlgemagen Gewandung in ber ftarren, mumienhaften Geftalt bamaliger byzantinifcher Gemalbe ertannt und mit Geift von neuem belebt murbe. Gegen Enbe bes 13. und in ben erften Sahrzehnben bes 14. Jahrhunderte erweiterte Giotto ju Floreng ben engen Rreis firchlicher Darftellungen burch einen großen Reichthum neuer und bedeutender geiftiger Beziehungen und brachte durch die gludlichfte und geiftreichfte Bandhabung in ber Ratur beobachteter Geberben ein neues und ungemein bewegtes Leben in feinen Darftellungen hervor. Seine gange Runftform, welche in ben Gefichtegugen meift nicht über einen, teineswegs ichonen Typus hinausging und bie übrigen Formen bes menschlichen Körpers nur fehr allgemein wiebergab, blieb im Laufe bes gangen 14. Jahrhunderts in den meiften Theilen Staliens die berrfchende. In ber zweiten Salfte beffelben mußten indeg einige besonders begabte Deifter bamit eine naturgemägere und mannichfaltigere Ausbilbung bes Ropfes zu verbin-Der vorzüglichfte berfelben im nördlichen Stalien

ift Avanzo von Berona, im mittlern Stalien Arcagnolo, gewöhnlich Orcagna genannt, zu Florenz.

Die Sauptaufgabe, welche bie Maler bes 15. Jahrhunderte in Italien verfolgt haben, ift die Ausbildung der Naturwahrheit, sowol für den menschlichen Rörper als für bie gange Räumlichfeit, worin berfelbe bargeftellt wird. Diese realistische Richtung eröffnete für ben menschlichen Ropf mit bem besten Erfolge gu Floreng ber berühmte Monch Fra Giovanni ba Fiefole, und brachte fie gum mannichfachsten Ausbruck ber innigsten und feligften Berklarung burch religiofe Gefühle in Anmenbung. Für die menschliche Geftalt, sowol nacht wie bekleibet, leiftete Aehnliches ber ebenba blühenbe Mafaccio burch nahere Angabe ber einzelnen Theile, wie befonders burch größere Abrundung vermittels ftarterer Angabe von Licht und Schatten. Die Gigenschaften biefer Beiben befag, wennaleich nicht in bemsetben Dage, Gentile ba Fabriano, aus ber Mart von Ancona, mar bafur aber Beiben an Schonheitsgefühl wie an Reichthum eigenthumlicher Motive überlegen. Durch einen langern Aufenthalt in Benedig und beffen Gebiet hob er die bort feit bem Avango im Bergleich jum mittlern Stalien in etwas jurudgebliebene Malerei ungemein und forberte bie Ausbilbung berfelben in ber realistischen Richtung besonders burch feinen Schuler Jacopo Bellini außerorbentlich. indeg erfuhr noch einen anderartigen Ginflug von einem ihm ungefähr gleichalterigen Runftler, bem Francesco Squarcione ju Pabua. Da Letterer jugleich ber Lehrer bes Mantegna ift, fo muß ich mich bei bemfelben etwas langer verweilen. . Squarcione zeigt in feinen Lebensverhaltniffen eine auffallenbe Mehnlichkeit mit bem großen

Maler Rubens, welcher ber Gegenstand eines Auffages von mir (im vierten Sahrgange ber erften Reihe biefes Tafchenbuchs) gewefen ift. Als ber Sohn eines angefebenen und reichen Mannes, bes Ranglers von bem Berrn von Pabua, Giovanni ba Carrara, genoß er einer forgfältigen Erziehung und bes Bortheils, fein Talent zur Malerei, welches fich schon von Rindheit an bei ihm geaußert hatte, burch Reifen auszubilben. Buerft ging er nach Griechenland, wofelbft er auch viele ber Infeln befuchte. Dann bereifte er gang Stalien. Ueberall zeichnete er Unfichten und fonftige ihn ansprechenbe Gegenftande und machte fich burch fein Talent und eine angiebende Perfonlichkeit bei vielen ausgezeichneten Mannern beliebt. Enblich nach Saufe gurudgefehrt, eröffnete er in Pabua eine Werkstatt. Durch eine große Bahl von Beichnungen, von Gemalben und gang befonbere von antifen Sculpturen, welche barin jum Studium bienten, fowie burch eine gluckliche Gabe zu lehren, fand biefe Wertstatt balb einen fo fleißigen Bufpruch, bag bie Bahl feiner Schüler allmälig auf 137 anmuchs. Er mard burch biefe Schule fo berühmt, bag er Befuche von ben ausgezeichnetften Perfonen, von Carbinalen und fonftigen Pralaten, felbft vom heiligen Bernarbin erhielt. Sogar Raifer Friedrich III. foll ihn, als er burch Pabua reifte, befucht haben. Dit bem Patriarchen von Aquileja aber ftand er auf einem vertrauten Fuße. Als ausübender Runftler hat er bagegen, recht im Gegenfas von Rubens, im Berhaltnig au einer Lebensbauer von 80 Jahren 2), nur wenig hervorgebracht. Er zog es nämlich vor, Die bei ihm gemachten Beftellungen meift burch feine Schuler ausführen zu laffen. Daber erfeben wir auch ungleich

mehr aus ben Arbeiten berfelben als aus ben wenigen und nicht gerade bedeutenden, noch vorhandenen Bilbern bes Squarcione, bag bas neue und eigenthumliche Glement feiner Lehrweise in bem eifrigen Stubium antifer Sculpturen bestand. Berbunden mit jenem Realismus wurde baburch eine fehr ins Gingelne gehenbe und icharfe Ausbildung und Abrundung der entschieden individualifirten Formen erreicht, in biefem Beftreben aber meift bie Farbung vernachläffigt und burch bas Nachahmen ber engen und gablreichen Falten ber Sculpturen in einer öfter wulftigen Beife bie Lichtmaffe in ben Geftalten zu fehr unterbrochen. Im Beimert, ale Throne, Fruchtgehange, murben burchgangig antife Borbilber, manchmal von der feinsten griechischen Art, befolgt. Bei einigen feiner Schuler, bei welchen jene Nachahmung ber Sculpturen zu einfeitig vorwaltete, einem Marco Boppo, einem Gregorio Schiavone 3), arteten die Formen in ben Ropfen in Caricaturen, in ben Rorpern in wibrige Barte, bas Gewandwefen in große Gefchmadlofigfeit aus. Die ausgezeichnetften, ein Delozzo von Forli, und vor Allen ber berühmtefte feiner Schüler, Andrea Dantegna, mußten fich bagegen allmälig von jenen Uebelftanben zu befreien.

Diefer große Runftler, welcher im Sahr 1431 gu Dabua 4) geboren murbe, genoß bas feltene Glud, bag feine Unlagen von vornherein auf bas forgfältigfte gepflegt, burch eine eigenthumliche Berfettung feiner Lebensverhaltniffe gu vollfter Entwickelung gelangten und er vielfach Belegenheit fand, in murbigen Aufgaben bie gange Eigenthumlichfeit feines Genies ju erschliegen und auszusprechen. Noch fehr jung tam er in die Schule bes Squarcione und erwarb fich burch feinen Gifer und fein Talent in foldem Grabe bie Liebe beffelben, bag er ihn zu fich nahm und wie einen Sohn behandelte b). Die Fortschritte, welche er bei biefem Unterricht machte, maren fo groß, bag er bereits mit 17 Jahren bie Safel fur ben Sochaltar ber Rirche St.-Sophia ju Pabua malte, ein Bert, welches, nach bem Urtheil bes Bafari, nicht bas eines Bunglings, fonbern vielmehr eines alten, erfahrenen Deifters zu fein ichien. Leiber mar biefe erfte größere Arbeit bes Mantegna fcon um 1646 nicht mehr vorhanden 6). Richt beffer ift es mit ben beiben Beiligen, Antonius und Bernarbinus, ergangen, welche er nach ber Inschrift im Sahr 1452 über bem Portale ber Rirche bes heiligen Antonius in Fresco ausführte. Das frühefte unter ben noch vorhandenen Berten bes Mantegna möchte bas ebenbafelbft für bie Rirche ber heiligen Juftina im Jahr 1453 ausgeführte Altarbild fein 7). Der beilige Marcus ift ebel und lebenbig im Motiv; in ben Bilbern ber fleinern Abtheilungen fommen noch Schwächen in ber Die Mobellirung ift noch gering, bie Beidnung por. Karbung bes Kleisches grau, die Ausführung aber fehr fleißig und gebiegen. Schon in diefer frühen Beit behandelte er auch Borgange weltlichen Inhalts aus feiner Beit, indem er in einem Saufe bei St.-Lucia ein Bimmer mit ben Sauptereigniffen aus bem Leben bes berühmten, im Jahr 1443 geftorbenen Condottiere Gattamelata fcmudte. 218, mahricheinlich um bas Sabr 1457, bie Gremitaner bem Squarcione ben Auftrag ertheilten, bie bem heiligen Satob bem Größern und Chriftoph geweihte Rapelle ihrer Rirche mit Borgangen aus beren Legenbe ju gieren, übertrug er bie Ausführung ber wichtigften Bilber bem Unbrea Mantegna und bem nachft ihm talentvollften, aber leiber noch mahrend diefer Arbeit in ber Blute ber Jahre ermorbeten Schuler Niccolo Digzolo. Diefes follte aber auch bie leste Gunft fein, welche Mantegna von feinem Meifter erfuhr; benn mahrend er mit diefer wichtigen Arbeit beschäftigt mar und ichon bie vier Evangeliften am Gewölbe und bie Vorgange aus ber Legenbe bes Jafobus an ben Banben ausgeführt hatte, verliebte er fich in eine Tochter bes ichon oben genannten Jacopo Bellini, welcher im Jahr 1459 nach Pabua getommen war, um in ber Rirche bes heiligen Antonius die Altartafel in der Rapelle ber Familie Gattamelata zu malen 8), und erhielt fie, welche Nicolofia bieß, auf fein Werben gur Frau. Run mar aber Jacopo Bellini in ber Runft ein bem Squarcione unangenehmer Rebenbuhler. Als er baher Runde von jener Beirat erhielt, erbofte er fich barüber fo fehr, bag von Stund' an feine fast vaterliche Liebe jum Mantegna fich in ben bitterften Sag vermanbelte und er nicht mube marb, bie von ihm früher fo gelobten Arbeiten beffelben öffentlich mit bem harteften Tabel zu verfolgen. Befondere lebhaft ergof fich feine Galle über bie Malereien , womit fein ehemaliger Liebling in jener Kapelle gerade beschäftigt mar. Er hob baran fehr treffend bie einseitige Rachahmung antiter Sculpturen hervor und auferte fpottifch, Mantegna murbe beffer gethan haben, biefe Riguren gar nicht als farbige Bilber, fondern vielmehr Grau in Grau als Marmorftatuen auszuführen. Dit bem meiften Recht trifft biefer Tabel bie Malerei, welche bie Beilung eines Gichtbrüchigen burch Sakobus barftellt. Dagegen ift bie Enthauptung bes Safobus ichon malerischer angeordnet und enthält einige fehr mahre und lebendige Ropfe. Db=

gleich nun Mantegna fich burch biefe harten Urtheile feines bisherigen Deiftere naturlich fcmer gefrantt fühlte, fo forberten fie ibn boch wieber in feiner Runft gang ungemein, wie ichon Bafari bemertt, indem er bas Treffende bes Tabels fehr mohl empfand und bemfelben fogleich in zwei großen Bilbern, bem Martyrium und bem Tobe bes heiligen Chriftoph, welche ihm in jener Rapelle noch auszuführen übrig blieben, burch ein fleißigeres Raturftudium und eine größere Ausbildung bes Colorits au begegnen mußte. Dhnebem aber mare er vielleicht, wie bie oben genannten Schuler bes Squarcione, für immer in jener verkehrten Rachahmung ber Sculpturen befangen geblieben ober hatte fich wenigstens erft viel fpater babon losgemacht, und zwar um fo mehr, als ber Deifter felbft feineswegs bavon frei mar. Bu bem Belingen feines Bestrebens auf größere Naturmahrheit in Form und Karbe in jenem Bilbe mußte ihm aber bas Berhaltnig, welches er burch jene Beirat jum Jacopo Bellini gewonnen hatte, ungemein behülflich fein. Denn wenn Diefer auch felbft einen farten Ginflug ber Runftrichtung bes Squarcione erfahren hatte 9), so blieb boch bie mahre und treue Auffaffung ber Natur in feiner Richtung vorwaltenb, wofür namentlich ber Umftanb fpricht, baf feine beiden Sohne und Schüler, Giovanni und Gentile Bellini, berfelben folgten, wie benn ber Erftere in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrhunderts bas Saupt ber Realisten im gangen nördlichen Stalien mar. Sowol die Liebe ju feinem neuen Schwiegersohn als ber Bunfch, ben Tabel feines Gegnere Squarcione ju entfraften, mußten aber ben Jacopo Bellini bestimmen, bem Mantegna mit feinem Rathe auf alle Beife beigufteben, und biefes ift um fo meniger au

bezweifeln, als aus jenen Zeichnungen von Jacopo Bellini ein Ginfluß beffelben auf ben Mantegna' auch in anbern Theilen ber Runft, felbst in ben Compositionen nachgemiesen wird. In der That vereinigen jene Bilber, zumal ber Tob bes heiligen Chriftoph, eine Energie ber Auffaffung, eine Deifterschaft in ben Berfurgungen und in ber Modellirung, eine Rraft und Wahrheit ber Farbung, mit einer Reihe ber lebenbigften Portraittopfe, welche mahrhaft in Erstaunen fegen und volltommen ben Beifall rechtfertigen, ben Mantegna fich burch biefes Werk erwarb. Sier nahm er auch eine Art fünftlerischer Rache an bem Squarcione, indem er benfelben, nach ber Ergablung bes Bafari, unter ber Gestalt eines feiften Rriegefnechts von gemeinem Unsehen barftellte. Auf bie feinere Raturauffaffung, befonbers aber auf bie größere Lebhaftigfeit und Rarbung in feinen fpatern Bilbern .mußte aber bas Beifpiel feines Schwagers, bes Giovanni Bellini, eines in beiben Studen vortrefflichen Meiftere, fehr wohlthatig einwirken. Bon cinem Werte, welches Mantegna noch in Pabua ausführte, eine Altartafel in ber Rirche St. - Spirito, Chriftus, welcher die Apostel aussendet, hat fich leiber nichts erhalten. Darauf jog er, jum Theil mol, weil ber Aufenthalt in Pabua bei bem feindlichen Berhaltniß zu bem bort fo gefeierten Squarcione für ihn viel Unangenehmes haben mußte 10), nach bem ichonen Berona. Bahrend feines Aufenthalts bafelbit, ber etwa acht Sahre gebauert haben mochte, führte er verschiedene bedeutenbe Aufträge aus, welche beweifen, wie groß ichon bamals fein Anfeben als Runftler fein mußte. Go malte et eine Tafel fur ben Altar ber Beiligen Chriftoph und Untonius, eine andere, Maria mit bem Rinbe auf bem Throne, von zwei Beiligen umgeben, und brei muficirenbe Engel in ber Rirche St. - Maria bel Drgano fur die Dlivetaner, endlich bas Sochaltarblatt für bie Rirche St.-Beno, eine ahnliche Composition, aber von fehr grofem Umfang, ba fich gu ben Seiten ber Maria je vier Beilige und barunter eine reiche Altarftaffel von brei Abtheilungen befindet. Diefes Wert, von ftrengfirchlicher Saltung in Motiven und Charafteren, ift von trefflither Zeichnung und gediegener Durchführung. Rach einer fcon bamals in Stalien üblichen Sitte fcmudte Dantegna auch die Façabe eines Saufes am Plage bel Lago mit Frescomalereien aus. Unter verschiebenen, für andere Stabte Staliens, wohin fein Ruf icon gebrungen mar, gemalten Bilbern gebentt Bafari einer Maria mit bem Rinbe und einigen fingenben Engeln, welche er für feinen Freund und Bermanbten, ben Abt ber Abtei von Fiefole ausführte. Daffelbe, jur Beit bes Bafari in ber Bibliothet ber Abtei befindlich, mar nach feinem Ausbruck von bewunderungemurbiger Bragie 11).

Im Jahr 1468 trat von neuem ein sehr glückliches Ereignis für Mantegna ein. Bei einem Aufenthalt in Mantua fand ber gebildete und tunstliebende Herr ber Stadt, ber als Feldherr so berühmte Marchese Lodovico Gonzaga, an seiner Aunst, wie an seiner Persönlichkeit ein so lebhaftes Gefallen, daß er ihn bewog, sich ganz nach Mantua zu übersiedeln und gegen ein Gehalt von 75 Lire 12) monatlich in seine Dienste zu treten, wo er ihn hoch in Ehren hielt und bedeutende Werte von ihm aussühren ließ 18). Zuerst malte er für die Rapelle des Castells, worin der Marchese wohnte, eine kleinere Al-

tartafel mit Figuren von mäßiger Größe, aber außerordentlicher Schonheit, wie uns Bafari als Mugenzeuge verfichert. Leiber ift biefes Bert bei ber Groberung Mantuas im Jahr 1630 von den öftreichischen Golbaten geraubt worben und feitbem verfcollen. Darauf erhielt er ben Auftrag, an ben Banben eines Gemachs beffelben Caftells in einer Reihe von großen Frescomalereien ben Marchefe, feine Gemahlin Barbara, eine Tochter bes Rurfürften Johann's I. von Brandenburg, mit bem Beinamen ber Alchimift, bie fonftige Kamilie und bie jum Sofe gehörigen Perfonen in verschiebenen Buftanben und Befchaftigungen bes Lebens barguftellen. Diefer Raum heißt baber bis auf ben heutigen Tag in Mantua bas Bimmer ber Chegatten (la camera dei sposi). Fur bie realiftifche Seite in dem Naturell bes Manteana war baber bier ein reiches Relb eröffnet, und einige Malereien zeigen noch heute, in welcher Lebendig. feit und mit welcher Energie fich biefelbe geltend gemacht hat. Go feben wir auf bem einen Bilbe ben Marchefe, einen fcon bejahrten herrn (er war bamale gegen 60 Jahre alt), und feine Gemahlin, eine ftarte, ftattliche Frau, in reichen Trachten auf zierlichen Geffeln; ihnen gunachft einige Entel unb, fammtlich ftebend, eine junge Frau, mahrscheinlich Margaretha von Baiern, bie Gemablin feines alteften Sohns Feberigo, eine alte Frau und herren vom hofe. Auf ber anbern Seite bes Bilbes an ber Schwelle einer Treppe ein ansehnlicher, noch jungerer Mann, wol ohne Zweifel jener altefte Sohn, und auf ben nachften Stufen noch feche anbere theilweife noch jungere mannliche Figuren. 3wifchen zwei aufgezogenen Borbangen an ben Eden wirb

ber hintergrund im untern Theil von einer Architektur von fehr eleganten antiten Formen, oben von ber freien Luft und einem Baum gebilbet. Gin anderes Bild zeigt wieber ben Marchefe mit zwei Enteln, wie er ftebend einen ältern und einen noch fehr jungen Geiftlichen in Gegenwart von fieben andern Personen begrüßt. Sier wird ber Sintergrund von einer reichen Landschaft mit einer großen, auf einem Berge gelegenen Stadt mit Mauern und Thürmen eingenommen. Gin anberes Bilb, welches indef fehr beschädigt ift, ftellt die Sager, die Raadpferde und gemaltige Sunde in außerorbentlichet Bahrheit und Lebendigkeit bar. Bon brei Bilbern laffen einzelne, noch fichtbare Ropfe leiber die Begenftande nicht mehr errathen, von zweien endlich ift auch jebe Spur verschwunden. Die Auffaffung ber Ropfe ift hier ebenfo lebendig ale energifch, bie meifterliche Beichnung von großer Bestimmtheit, die Farbung mahr, bie Musführung von plaftifcher Gebiegenheit und, nach ben Stilaefeben ber Bilbnigmalerei, fich gleichmäßig auch über alle Rebentheile erftreckend. Außerbem aber hat Dantegna auch für die fonftigen Beziehungen feines Genies und feines funftlerischen Biffens in biefem Bimmer ben Ausbruck ju finden gewußt. Seiner Freude an ber Schönheit und Anmuth nachter Rinder hat er vornehmlich in geflügelten Genien um eine Inschrifttafel gehulbigt. Diefe wird von vier Genien gehalten und von breien unterstüßt, mahrend zwei fich in kindlicher Luft auf bem Boben gelagert haben. Die Raivetat bes Ausbrude, bie meifterliche Abrundung ber ichonen Formen, bie Grazie ber Bewegungen, in benen zum Theil große Schwierigfeiten ber Berfürzungen gludlich übermunden

find, machen biefe Gruppe hochft anziehend. Die von Mantegna herrührende Inschrift jener Tafel in ichoner, römischer Capitalichrift besagt in Ausbrücken einer icho. nen Dietat gegen feine fürftlichen Gonner, bag er biefes Wert gur Berherrlichung bes Marchefe und feiner Gemahlin im Sahr 1474 beendigt habe 14). Für feine grundliche Renntnif in ber Perspective fand er an ber Dede eine gunftige Stelle. Um einen offenen Raum, als ob man ben blauen Simmel fahe, welchen er in ber Mitte ber Dede angenommen, hat er nämlich eine Einfaffung von Balauftern gemalt, auf welche geftütt, Genien in bas Innere ber Zimmere herabschauen, bie fo verfürzt find, bag man ihnen gleichfam unter bie guße fieht, ober baf fie, wie man in ber Runftfprache fagt, plafonniren 15). Diese schwierige Aufgabe ift nun bem Mantegna gang vortrefflich gelungen und mußte eine um fo größere Bewunderung erregen, als es ficher im nördlichen Stalien bas erfte, in gang Stalien aber mahricheinlich bas zweite Beifpiel biefer Art mar; benn ichon amei Sahre früher hatte ber ichon erwähnte Mitschüler bes Mantegna bei bem Squarcione, Melozzo von Forli, in einer himmelfahrt Chrifti an ber Ruppel ber Apostelfirche gu Rom biefelbe Beife, welche bie Staliener bas Sotto in su nennen, und zwar, wie die noch vorhandenen Bruchftude beweifen, mit gang ungemeinem Erfolg in Anwendung gebracht. Endlich hat Mantegna ben übrigen Theil ber Dede verwendet, um auch feiner marmen Liebe ber antiten Sculpturen Genuge ju leiften. Um jene Mitte fieht man, hochft meifterlich Grau in Grau ausgeführt, junachft in Runben ben Julius Cafar und fleben andere romifche Raifer, von ichonen Rindern gehalten, in ben 3mideln aber awolf Compositionen in ben Formen antiter Runft. Bie bochft fläglich nun auch ber gange jegige Buftand biefes einft fo gefeierten Raums ift, in welchem fich bis vor etwa neun Sahren ein taiferliches Bureau befant, fo tann man fich boch noch immer von feiner bereinftigen Berrlichkeit eine Borftellung maden. Diefe Arbeit ift von einem Umfang, baf Mantegna bei ber Gründlichteit, womit er Alles burchbildete, vollauf zu thun haben mußte, um fie etwa von 1469 bis 74, alfo in etwa funf Sahren, ju beenbigen. Der Marchefe, von diefer Arbeit höchlich befriedigt, fchenkte ihm im Sahr 1476 ein noch vorhandenes, fehr ftattliches Saus, woran eine biefes befagende Infdrift befindlich ift. Die Frescomalereien, womit Mantegna dereinst die Façabe geschmudt hatte, find pon ben offreichischen Truppen bei ber oben angegebenen Gelegenheit gerftort worden. Nur in ein Rifche haben fich noch Ueberrefte einer Maria mit bem Rinbe zwischen Sebaftian und einem andern Beiligen erhalten. Den 12. Juni 1478 ftarb fein hoher Gonner, ber Marchefe Lodgvico. Berfchiedene Umftande machen es indeg hochft mahrfcheinlich, bag Dantegna fich fcon unter bemfelben mit bem Gebanten getragen, in einem Triumph bes Julius Cafar feine Begeifterung für bie Grofe und Berrlich. teit bes alten Roms mit ber Fulle von Biffen auszufprechen, welche er fich aus bem Stubium ber alten Schriftsteller, wie der Denkmale angeeignet hatte. Dbgleich es mit Sicherheit vorausgefest werben tann, baf auch ber Nachfolger bes Lobovico, ber Marchefe Febes rigo, welcher nicht allein als Reibherr bes Bergogs von Mailand die Kriegstüchtigkeit, fonbern auch die Groß-

muth, die Freigebigfeit, die Gerechtigfeiteliebe und die Liebe au Runft und Biffenschaft von feinem Bater geerbt hatte, bem Mantegna feinen Schut hat angebeiben laffen, fo ift boch tein Bert befannt, mas er fur ibn ausgeführt hatte. Senes Sauptwerk feines Lebens, ber Triumph bes Julius Cafar, tam aber ficher erft unter beffen Sohn, bem Marchefe Francesco, welcher ihm nach feinem am 14. Juli 1484 eingetretenen Zobe nachfolgte, gur Ausführung 16). Es murbe bagu ein Saal in einem Palafte des Marchefe gemählt, welcher ber von St.-Sebaffian genannt murbe, ba er in ber Rabe ber biefem Beiligen geweihten Rirche lag, und Alles fpricht bafur, bag Mantegna biefes Bert nicht lange nach bem Jahr 1484 begonnen bat 17).

Unterdeffen hatte fich aber ber fünftlerische Ruhm bes Mantegna in Stalien fo verbreitet, bag ber Papft Innocens VIII. fich ihn von bem Marchefe ausbat, um Die Rapelle bes Palaftes Belvebere im Batican in Fresco auszumalen. Wie ehrenvoll nun auch biefer Ruf für den Runftler mar, fo hat er doch offenbar bie Arbeit an jenem Triumph nur fehr ungern unterbrochen. Durch einen Empfehlungsbrief bes Marchefe an ben Papft Innocent VIII. vom 10. Juni 1488, welchen Gage hat abbrucken laffen, lernen wir nicht allein genau die Beit Bennen, in welcher Mantegna nach Rom gegangen, fonbern erfahren auch bas hohe Anfeben, in welchem er bei feinem herrn fanb, er nennt ibn "einen vorzüglichen Maler, ber in jener Beit nicht feines Gleichen habe", und bie Bitte, bem Mantegna bie Erlaubnif ju ertheilen, nach Mantua gurudgutebren, wenn er bie ihm geworbene Bestellung ausgeführt, beweift, wie viel ibm

an beffen Befig gelegen war 18). Gehr hulbreich vom Papfte empfangen, begab er fich fogleich an die Arbeit und bot all fein Wiffen auf, um etwas Borgugliches hervorzubringen 19). Auch bezeugt Bafari, wie jene Malereien fo ausgeführt gemefen, baf fie ben Ginbruck von Miniaturgemalben gemacht hatten. Da biefes bas Sauptwert bes Mantegna auf bem Gebiete ber firchlichen Malerei ift, gebe ich bavon eine Befchreibung nach bella Balle20). Ueber ber Thur ber Rapelle befand fich bie Maria auf bem Thron und ber fie kniend verehrende Papft Innoceng VIII. An ben vier Felbern bes Gewolbes maren bie vier Evangeliften, an ben zwei Seitenwänden bie Geburt und bie Anbetung ber Konige gemalt. Ueber bem Altar hatte er bas Altarblatt, bie Taufe Christi in Fresco ausgeführt. Unter bem Bolt, welches die Sauptgruppe umgab, jog nach dem Bericht bes Bafari befonbers eine Figur, welche fich mit Unftrengung bas ichweißige Sembe abzieht, megen ber gro-Ben Lebendigfeit in Sandlung und Ausbrud bie Bewunberung auf fich. Darüber befand fich in bem Salbrund, Grau in Grau gematt, Abraham, welcher ben Isaat opfern will, und in ben 3wickeln, in febr anmuthiger Darftellung, einige Tugenben. Dhne 3meifel finb bie andern Salbrunde und 3widel ahnlich verziert gewefen. Much hier zeigte ber Runftler in einem großen Reichthum von Bergierungen feinen Gefchmad an ber antifen Runft, für welchen bie Welt von Alterthumern in Rom ihm eine neue und fehr reiche Rahrung gemahren mußte. Un ber Seite bes Fenfters befand fich folgende Infchrift: Andreas Mantinia Patavinus 21) eques auratae militiae pinxit, Aus derfelben erhellt, bag

Mantegna schon um biefe Zeit von einem ber Marchesen pon Mantua, vielleicht bereits von Lodovico, zum Ritter ernannt mar. Diefe Malereien, beren einige gur Beit des della Balle icon febr gelitten hatten, find fpater gelegentlich einer baulichen Beranderung famt ber ganzen Rapelle mit einer Ruckfichtslofigfeit zerftort worben, bag man fich nicht einmal die Dube gegeben bat, wenigstens einige Saupttheile, wie es boch fonft in ahnlichen Fällen geschehen ift, zu erhalten. Aus einigen Stellen bes erwähnten Briefes geht indeg hervor, daß Mantegna mit feiner Behandlung in Rom feineswegs zufrieden mar und fich fehr nach Mantua gurudfehnte. Er bittet baher den Marchefe, ihn zu feinem Troft mit einigen Worten gu erfreuen 22). Für fein Berhaltnif und feine Unhanglichfeit an bas Saus Gonzaga ift aber folgenbe Meugerung charakteriftifch: "Ich bin, fo zu fagen, ein Bogling bes erlauchten Saufes Gongaga, und ich bin immer angewiesen worben, ihm Ehre gu machen, und beshalb befinde ich mich auch hier 23)." Welchen hohen Werth aber ber Marchefe Francesco auch wieber auf ben Mantegna nicht blos als Runftler, fonbern auch als Mensch legte, geht aus folgender Antwort vom 23. Februar "Lieber Getreuer. Wir haben Guern 1489 hervor: lebten Brief erhalten, worauf wir ermibern, bag mir bamit zufrieden find, baf Ihr ein Gr. Beiligkeit mohlgefälliges Bert ausgeführt und bemfelben Gure Dienfte widmet; nichtsbestoweniger murbe es ju unferm Gefalten gereichen, wenn Ihr ben Guch geworbenen Auftrag möglichft balb beenbigtet, indem 3hr Guch erinnern moget, daß Ihr demnachft auch unfere Auftrage ju beendigen habt, und vorzüglich die Triumphe, welche, wie

Ihr fagt, ein wurdiges Wert find, beffen Beenbigung wir gern feben murben. Es find bie gehörigen Anord. nungen für ihre Erhaltung getroffen worben, ba, obgleich fie ein Bert Gurer Sande und Gures Genies find, wir es uns gleichwol jum Ruhm rechnen, fie in unferm Saufe zu befigen, welches zugleich ein Dentmal Gurer Anhanglichfeit an uns und Gurer Deifterfchaft, fein mirb. Benn es Gr. Beiligfeit gefallen follte, Euerm Sohn, wie es Gure Berdienfte erheischen, in unferm Gebiet eine geiftliche Pfrunde gum Belauf von 200 Ducaten ju verleihen 24), werben wir bamit fehr gufrieden fein, fowol megen ber ichulbigen Chrfurcht gegen Se. Beiligfeit, als ju unferer eigenen Genugthuung, ba wir uns fur überzeugt halten, bag. Guer Sohn, melder vaterlicher Trefflichfeit nachftrebt, indem jeber gutt Baum auch gute Fruchte hervorbringt, fehr mohl gu jebem geiftlichen Amte geeignet fein wirb. Bas bas Bert anlangt, welches Ihr unter Sanben habt, fo ameifeln wir nicht, bag bas Gelingen beffelben Guerm Rufe und unferer Erwartung entsprechen wird, ba wir wiffen, wie viel wir uns von Guerm Charafter und Eurer Meifterschaft versprechen tonnen. Tragt nur Gorge für Gure Gefundheit, indem wir, wo wir es vermagen, nicht ermangeln werben, Guern Bortheil und Guet Bohlergeben ju forbern 25)." Balb nach Anfang bet Sahres 149026) tehrte Manteana, teinesmeas vom Dapft befriedigt, ba er ihm jene Bergunftigung ber geiftlichen Stelle für feinen alteften Sohn Lobovico nicht gewährt hatte, nach feinem geliebten Mantua gurud. mußte ihn vor Allem die Bollenbung jenes Triumphinges, welcher ihm und bem Darchefe gleich fehr am Bergen

lag, in Anfpruch nehmen. Es ift biefes nun bas umfaffenbfte und bedeutenbfte Dentmal, welches bie ichon feit ber Beit bes Petrarca in Stalien ermachte Begeifterung für bie politische Grofe und bie Berrlichfeit bes alten Rome auf bem Gebiete ber bilbenben Runft bervorgebracht hat, und in jedem Betracht ein bewunderungewürdiges Bert. Auf bem erften Bilbe wirb ber gewaltige Bug burch bie Beermusit, bie Felbzeichen, brennenbe Dechpfannen, bie Bufte ber Roma als Siegerin Ihnen ichließen fich Rrieger an, welche an Stangen befestigte, gemalte Borftellungen ber Siege und Eroberungen ber Stabte emportragen, burch welche biefer Triumph herbeigeführt worben ift. Auf bem zweiten Bilbe folgen junachft auf Bagen bie aus ben befiegten gandern weggeführten Gotterbilder, unter benen fich befondere bie Bufte einer Cybele burch große Schonbeit auszeichnet. Aus einer an bem Stiel einer Fadel getragenen Inschrifttafel erfahrt man, bag es Cafar's Triumph über bie Gallier ift, ben wir hier bargeftellt feben. Sturmwidder und anderes Rriegsgerath, wodurch jene gewonnen, eine gewaltige Daffe erbeuteter Baffen fchließen hier ab. Erft auf bem britten Bilbe aber ericheinen voran die Saupttrophaen, bann bie Beute an prächtigen, meift mit gemungtem Golbe gefüllten Gefafen, beren Größe und Gewicht recht anschaulich wird burch die Anstrengung ber sie auf Tragen fortbringenben Junglinge. Gine noch größere Bahl folcher golbgefüllten Gefäste von den verschiebenften Formen zeigt bas vierte Bilb. hier erscheinen aber auch bie nach antiter Beife verhältnifmäßig flein gehaltenen, für bie Dantopfer bestimmten Stiere, bei benen bie gemeinen und

derben Opferpriefter mit den zierlichen Opferknaben einen gludlichen Gegenfas bilben. Befonders zeichnet fich unter ben Lettern einer in feinem, weißem Gewande, mit blondem, ihn leicht umwallendem Saar durch feine Schonbeit aus. Ein zweites Musitchor läßt hier gewaltige Rriegebrommeten erfchallen, von benen prachtige Banber lang herabhangen. Immer machtiger werben bie Er-Scheinungen. Auf bem funften Bilbe Schreiten vier von Prachtteppichen mit ben zierlichften Drnamenten bebedte Elefanten nebeneinander her. Auf ihren mächtigen Röpfen Frucht- und Blumentorbe, auf ihren Ruden Canbelaber von antiken Formen, mit emporlobernben Flammen, um welche einige fcone, fclante Junglinge von reizenden und lebendigen Motiven beschäftigt find. Muf bem fecheten Bilbe folgt bas Roftbarfte, wie bas Ruhmwürdigfte ber gangen Beute. Auf einer Trage feben wir die fleinern Gefage, aus ben theuerften und feltenften Materialien, ale Dnyr, Agath, beren 3. B. bei bem Triumph über den Mithridat eine fo große Anzahl prangte. Reuchend unter ber Laft, fcbleppen einzelne Rrieger bie Ruffungen ber übermundenen Ronige und Kelbherren als Trophäen auf Stangen einher. Giner broht unter ber Laft zu erliegen, er hat bie Stange, um einen Augenblick ju ruben, auf ben Boben geftellt. Der Ausbruck ber Anstrengung in bem feinen Profil ift trefflich. Das fiebente Bilb ftellt uns bie übermunbene Große, smar außerlich in tieffter Erniedrigung, abet in würdiger und ruhrender Saltung bar. Bei ben Datronen, welche mit ihren Tochtern voranschreiten, wird man an die ergreifende Schilberung erinnert, welche 50. mer von bem Schickfal friegsgefangener Frauen macht.

In ruhiger, ernfter Saltung folgen junachft Manner. Rur einer fieht fich in ebelm Unwillen nach ben gemeinen Poffenreißern um, welche, hinter bem Bug ber Gefangenen, fie verhöhnen, und wirft ihnen einen verächtlichen Blid zu. Cbenfo mahr als geiftreich ift ein Dotip in einer jenen Mannern fich anschließenben Gruppe von Frauen und Rindern. Richts ahnend von dem fcbredlichen Schicffal, von welchem es mit ben Seinen ereilt worden, weint ein Rind bitterlich, bag die Mutter, welche fcon einen Saugling auf bem Arm hat, es nicht auch tragen will, fondern nur an ber Sand führt. Und bie Grofmutter vergift wieber einen Augenblick bas allgemeine Glend, um nur bas Rind, ju bem fie fich herabbeugt, zu beruhigen. Das achte Bild führt uns, im ftartften Gegenfas von jenen von ber Bobe bes Glucks in tiefftes Glend Berabgefturgten, bie ausgelaffene, übermuthige Freude ber Sieger in luftigen Musitanten vor Mugen, von benen befonbere eine jugenbliche Geftalt auffällt, welche, jur Lyra fingend, munter einherfpringt. Rrieger mit Felbzeichen fchließen fich ihnen an. Ginige, rudmarteblidend, verbinden bas Bild mit bem folgenden und letten, auf welchem nun endlich Julius Cafar auf bem auf bas reichfte im antiten Gefchmad verzierten, von amei Pferben gezogenen Triumphwagen in ftolzer Rube ftebend erfcheint, eng umbrangt von verfchiebenen Geftalten, unter benen Rrieger und Rinber. Goethe, welcher, ergriffen von dem Grofartigen und Echten biefes Berts, bekanntlich nach ben bavon in farbigen Solgschnitten bes Andrea Andreani erschienenen Abbilbungen eine fehr lebenbige und geiftreiche Schilberung gemacht hat21), ift meines Biffens ber Erfte gemefen, ber auf ben gluckli-

chen Bebanten gefommen, bag eine nur burch einen von Mantegna nach einer Beichnung von ihm ausgeführten Rupferftich auf une getommene Composition stattlich einherschreitender Manner und iconer Runglinge von bem Runftler als Abichluf bes gangen Buges gebacht worden ift. Go fehr ich auch feiner Bemertung beiftimme, daß der Abichluß bes Gangen durch den Bagen etwas zu Steiles und Schroffes hat, und Gefühl und Auge einen Rachflang verlangen, fo tann ich boch feiner Bermuthung nicht beipflichten, bag Mantegna in Diefer Composition habe ausschließlich ben Lehrstand porstellen wollen. Ebenso wenig scheint mir die Ansicht von Bartich 18) begründet, bag hier ber romifche Senat bargestellt sein foll, welcher dem Triumph folge, da ein Solches mohl schwerlich in ber romifchen Geschichte porgekommen fein mochte, und Mantegna in allen Gingelheiten bes Triumphs eine zu genaue Befanntschaft mit ben uns barüber erhaltenen Rachrichten zeigt, um folchen Berftog zu machen. Deines Erachtens bat ber Rünftler in biefer Composition im Allgemeinen bas romifche Bolt andeuten wollen, welches fich, um ben Triumphator gu ehren, freiwillig bem Buge aus allen Claffen beffelben aufchlog. Ginige Rrieger machen enb. lich, wie billig, ben Befchluß bes Gangen. Diefe fcone Composition auch als Gemalbe auszuführen, ift Mantegna, mahrscheinlich burch bie raumliche Gintheilung bes Saals, verhindert worden, benn dag er felber einen namhaften Werth barauf gelegt hat, beweift beren Ausführung als Rupferftich. In biefem großen Wert finbet man nun zwar noch immer bas eifrige und begeisterte Studium ber antifen Sculptur; inbef ift es bier mit

feinem Taft mit ben Anfoderungen bes malerischen Stile und ber Bahrheit und Mannichfaltigfeit der einzelnen Naturerscheinungen ausgeglichen, und das bem Meifter eigenthumliche Gefühl fur Schonheit ber Form, für Grazie ber Bewegung zu ungemeiner Freiheit entwidelt. Ungeachtet einer großen Bestimmtheit, ja Strenge in den Kormen, herrscht barin boch eine reiche Abmechfelung, eine außerorbentliche Lebenbigfeit. Sohe und eble, fraftige und berbe, ja gemeine Geftalten und Ropfe wechseln barin in beiben Geschlechtern mit garten, fchlanfen, jugenblichen in einer Beife, wie die ganze neuere Runft beren taum in einem Wert aufzuweisen hat. Dbgleich man in bem Engfaltigen ber Gemanber als Borbild noch immer griechische Sculpturen erkennt, ift biefes boch mit ungemeiner Feinheit in einem malerischen Gefchmad behandelt und hat einen gang eigenthumlichen Reig, welcher burch bie hellen Schillerftoffe, g. B. gelblich mit violettem Schatten, grunlich ober hellblau mit weißen Lichtern, noch ungemein erhöht wird und einen ben pompejanischen Malereien verwandten Gindruck hervorbringt. In der Ausführung in Leimfarben, unmittelbar auf eine gefoperte Leinwand, weiß man nicht, ob man mehr die unfäglich reichen und zierlichen Ginzelheiten ober bas, ungeachtet allen Fleifes, boch fo Leichte und Geiftreiche bes Pinfels bewundern foll. biefer Eigenschaften muß man freilich jest aus einigen wenigen erhaltenen Theilen berauslefen, ba ber Buftand biefer jest im Schloffe Samptoncourt bei London befindlichen Bilber ein höchft beklagenswerther ift 29). Mantegna mochte ben Triumphzug noch nicht beenbiat haben 30), als ihm fcon wieder von feinem

1

ı

verehrten Beren, dem Marchese Francesco, ein neuer und höchft ehrenvoller Auftrag ju Theil warb. Als Erfüllung eines ber Maria gemachten Gelübbes für ben Sieg, welchen er am 6. Juli 1495 als Anführer bes Beeres ber Republik Benedig am Taro über bie Frangofen unter Ronig Rarl VIII. erfochten hatte, ließ er ber Maria eine Rirche erbauen, für welche Mantegna bas Blatt bes Sochaltars malen mußte. Da biefes Bilb nach bem Untergang ber Rapelle zu Rom bas reiffte Bert bes Mantegna auf bem Gebiete ber firchlichen Runft ift, fo gebe ich hier eine nabere Schilberung beffelben. Unter einer hohen und iconen, von Bogeln belebten Laube, burch welche ber blaue Simmel beiter herabschaut, thront die Maria mit bem ftehenden Rinde auf bem Schoofe, welches bem Marchefe ben Segen ertheilt. Diefer fniet in voller Ruftung gur Rechten bes Throns, im Ausbrud bes beigeften Dants lebhaft emporblidenb. Reben ihm fteht, ichugend ben Mantel ber Maria über ihn erhebend, ber Erzengel Dichael, eine eble Geftalt, von hobem und milbem Musbruck ber Buge. Much ber heilige Georg auf berfelben Seite, mit blonbem, weichwallendem Saupthaar, gieht bas Auge machtig an 31). Auf ber Linken bes Throne ericheinen Unbreas und Longinus, als bie Schusheiligen von Dantua, fowie die als Gegenfas jum Marchefe kniende beilige Elifabeth, mit bem fleinen Johannes, welcher, als Berfundiger Chrifti, ben Befcfauer bes Bilbes mit ber Sand emporbeutend auf bie Gottheit aufmertfam macht. An bem Sociel bes Throns find die Vorgange bes Sunbenfalls, welcher burch Chriftus gefühnt worden, bargeftellt. In bem Gangen weht ein munberbar poetifcher

Beift. Der malerische Geschmack ift in ben engen Kalten noch mehr ausgebildet als in dem Triumphauge. In ber feinen Abmagung ber Saltung zeigt fich ichon eine große Ausbildung bes Sellbuntels und ber Luftperspective. Die Zeichnung ift hier von jeder Barte frei, namentlich find bie Kormen ber nachten Rinder völlig und ebel. Dit einer fehr forgfältigen Abrundung hat Mantegna hier einen mahren und blühenben Localton bes Fleifches, ber nur noch in ben Schatten gegen bas Graue geht, ju verbinden gewußt. Da die Rirche ber Madonna bella Bittoria erft gebaut werben mußte, fo ift angunehmen, baf bas Bild schwerlich viel vor bem Sahr 1500 vollendet worben fein mag, wie benn auch Bafari es ausbrudlich ju feinen fpateften Werken rechnet. Diefer reifften Cpoche bes Mantegna burfte auch die Auferstehung Chrifti angehört haben, welche er in Fresco an ber Façade ber Rirche St.-Andrea Bu Mantua, eines ber iconften Baumerte bes Leon Baptifta Alberti, ausgeführt hatte. Diefes ift aber ebenfalls von den öftreichifchen Truppen bei ber mehrermahnten Groberung Mantuas gerftort worden. Daffelbe Schickfat hat auch ein Bilbnif Ludwig's XII., Ronigs von Franfreich, getheilt, welches Mantegna über ber Rangel ber Rirche St.= Francesco gemalt hatte. Db. gleich nun Mantegna fich allmälig von ber einseitigen Nachahmung antiker Sculpturen immer mehr befreit hatte, blieben boch, wie uns Bafari bezeugt 32), die guten antifen Sculpturen immer fein hochftes Borbilb; er geichnete und ftubirte baber fortmahrend nach benfelben und galt in feiner Beit für einen außerorbentlichen Renner bes Alterthums, fodag ihm Feliciano, wie uns ber

ältere Burmann bezeugt, eine Sammlung antifer Infchriften bedicirte. Als ausübender Runftler tonnte er fich biefer Begeifterung in Gegenständen aus der griechifchen Mythologie am unbedingteften hingeben, beren wir baber auch verschiedene in Beichnungen und Rupferftichen von ihm befigen. Die reiffte und ichonfte Frucht biefer Richtung ift jeboch ein in ber Galerie bes Louvre befindliches, biefer letten Beit bes Deifters angehöriges Gemalbe, welches ich baber etwas ausführlicher betrach. ten muß. Auf ber rechten Seite regt ber auf bem Parnag ruhende Apollo die Mufen durch die Tone feiner Lyra ju Tang und Gefang auf. Links halt Mercur am Fuße bes Berges ben Pegafus, unter beffen Suffchlag die Sipporrene entspringt. Auf einem Felfen Benus und Mars mit bem Amor und in ber Kerne ber fie aus feiner Schmiebe bedrohenbe Bulcan. Der Sintergrund wird von einer heitern Landschaft gebilbet. fpricht fich nun in biefem Berte ein Gefühl fur Reinbeit ber Form; für Dannichfaltigfeit und Anmuth ber Bewegung aus, wie nur wenige unter allen neuern Runfflern es befeffen haben. Gine ber tangenden Dufen ift von einem mahrhaft griechischen Schonheitegefühl und beweift, wie tief Mantegna in den Geift ber griedifchen Runft eingebrungen ift. Die echt jungfraulichen Ropfe ber Mufen aber athmen bie jugendlichfte Frifche, die feligste Luft, die ebelfte Begeisterung. Die Berhaltniffe find befonders ichlant, die Belente, die Banbe und Rufe von feltener Zierlichkeit. Was aber am meiften bei biefem Bilbe überrafcht, ift bie heitere, blubenbe und leuchtende Farbung und die feine Renntnig des Bellbuntels, woburch es icon in bie erfte Beit ber gang vollenbeten Kunst ber Epoche bes Lionardo und Rafael gehort und beweift, daß Mantegna diese in seinem hohen Alter auch in der außern Kunstform erreicht hat.

Diesem Bilbe schließt sich eng ein in der gewählten Sammlung des Grafen d'Arrasche in Turin besindliches an. Daffelbe stellt in höchst ergreifender Beise die wüthende Medea vor, im Begriff ihre Kinder zu ermorden, welche eine Wärterin ihr zu entreißen sucht. Die Auffassung ist hier ebenso edel, als die Ausbildung in jeder Beziehung fein und reif.

In einem gemiffen Sang jum Phantaftifchen und Abenteuerlichen, sowol in ber Borftellung von bisweilen ziemlich bunkeln Allegorien, als in allerlei munberlichen Trachten und Ruftungen, gebort Mantegna indeg noch wieber gang bem Mittelalter an. In Berbindung mit feiner Borliebe fur bie Formen und Geftalten antiter Runft entstehen baraus mitunter fehr mertwurdige Runfterzeugniffe. Das Sauptwert biefer Art ift bie Bertreibung ber Lafter burch bie Tugenben, bas Gegenftuck ju bem porhin beschriebenen Bilbe im Louvre. Die Tapferfeit unter ber Geftalt ber Minerva, die Reufcheit unter ber ber Diana, die Philosophie, ale eine Frau, welche eine gadel tragt, genommen, verfolgen mit ben Baffen die fliehenden Lafter, als die Ungucht, die Raulheit, ben Betrug, die Botheit, die Schlemmerei, die Wolluft und bie Unwiffenheit (lettere von bem Unbant und bem Geig getragen), welche hochft abenteuerlich burch Satyrn, Centauren und affenartige Gefchopfe boraeftellt find. In der Luft ichmeben die Gerechtigfeit, Die Starte und die Dagigteit, um wieder ihren Bohnfit auf ber Erde einzunehmen. Der geistige Behalt biefes

Bilbes leibet an ber Dunkelheit und Kälte, welcher alle solche allegorische Borstellungen unterliegen, und auch ben Mantegna vermocht haben, auf einer an einem Lorbeerbaum befestigten Tafel eine Erklärung in lateinischer Sprache anzubringen. In der künstlerischen Ausbildung sindet sich indeß fast dieselbe Höhe, wie auf dem Gegenstück. Jene Göttinnen sind seine, eble Gestalten, von ebenso viel Grazie als Energie in den Bewegungen, einige sie begleitende Kinder aber sind von einer des Masael nicht unwerthen Schönheit. Rur in dem etwas Unscheinbaren des Tons und insbesondere der Kärdung des Fleisches und in der Gesammthaltung, welche durch einen seuerspeienden Berg und durch Arcaden im Hintergrund ungemein gestört wird, steht es dem Gegenstücke nach.

Dag Mantegna auch im Bilbnif, mo es barauf ankommt, fich ber Auffassung und ber Ausbildung ber einzelnen Naturericheinung unbebingt hinzugeben, gegen bas Ende feiner Laufbahn die hochfte Stufe erreicht hat, beweift fein in der Galerie ber Uffizii gu Floreng befindliches Portrait ber burch Geift, Bildung und Charafter fo höchft ausgezeichneten Gemablin bes Marchefe Francesco 33), ber Ifabella von Efte, Tochter Bercules' I., Bergogs von Ferrara, welche ihn und feine Kamilie in gang befondern Schut genommen hatte. Der gang von vorn genommene Ropf ber Fürstin von fehr ansprechenben Bugen ift mit bem feinften Raturgefühl in einem flaren, hellen Golbton mit ber größten Meifterschaft mobellirt. 3m Gewande ift etwas Gold gebraucht. Der Sinterarund wird von einer Landschaft von leuchtend flarem Himmel gebilbet. Der Katalog nennt bas Bilb eines Lionardo und Rafael murbig, und in ber That fann

baffelbe fehr ehrenvoll eine Stelle neben ber fogenannten Belle Ferroniere bes Lionardo und ber fogenannten Fornarina bes Nafael in ber Tribune ber Galerie zu Florenz einnehmen.

Am 15. August bes Jahres 1504 erwarb Dantegna von ben Geiftlichen ber Ritche St.-Anbrea gegen eine Dotation von 100 Ducaten bie bem Johannes bem Täufer geweihte Kapelle in jener Kirche zu einem Erbbegrabnif für fich und feine Familie. Um nun ju verhindern, daß ben Malereien, womit er die Rapelle gu fcmuden beabsichtigte, burch einen Bau bem Renfter derfelben gegenüber bas gehörige Licht benommen murbe, erlangte er noch auf feine Bitte bie befondere Beraunftiaung, baf ihm ber hinter ber Rapelle gelegene Boben in einer Ausbehnung von 24 Auf in ber Breite und 40 Fuß in ber Lange eingeraumt wurde, um benfelben mit einer Mauer zu umschließen und barauf, wie es in ber ausführlichen Berhandlung 34) heißt, in geringerer Bobe als bas Fenfter eine bescheibene Celle ju erbauen, worin er fich in feinem ichon eingetretenen Greifesalter zu einer Erholung bisweilen aufhalten und im Winter mit ein wenig Feuer erwarmen, auch in ber Mitte gu feiner Freude ein Gartchen anlegen und bepflangen tonne. Bu ahnlichem Gebrauch murbe auch ber Befig biefes Grundftude feinen Nachkommen zugefichert. Mus ber gangen Kaffung biefer Berhandlung geht hervor, in welcher hohen Achtung ber große Runftler ftand. hat etwas Erhebendes und Ruhrendes, wie ber Meifter in feinem Alter feine Erholungestunden theilt zwischen ben ernften Gebanten an ben Tob, woran ihn bie Statte mahnen mußte, welche feine irbifchen Ueberrefte bergen follte, und ber reinen Freude an der fillen und heitern Belt der Pflangen und Blumen. Bie Rubens fur feine Begrabniffapelle in Antwerpen, fo führte Dantegna hier als eine Art Epitaphium ein Altargemalbe aus. In ber Mitte ftellte er bie Maria auf bem Throne mit bem Chriftustinbe bar, welches ben fleinen Johannes, hier als ben Patron ber Rapelle, umarmt. Bu ben Seiten bes Throns befinden fich bie Meltern ber Maria, Roachim und Anna, und ber Bater bes Sobannes, Bacharias und Sofeph. Die ungemeine Durchbilbung ber völligen Formen beweift, bag bie Rraft bes Deifters auch in biefem hoben Alter noch feineswegs gebrochen war 35). Lange follte fich inbeg Mantegna nicht bes erworbenen Gartchens erfreuen, benn am 13. September bes Jahres 1506, an einem Sonntage, mahrfcheinlich nicht lange nach Beenbigung jenes Bilbes, enbigte er im . 76. Jahre feine irdifche Laufbahn. Diefes erhellt aus einem Briefe feines Sohnes, bes Francesco Mantegna, an ben Marchefe Francesco vom 15. beffelben Monats, worin er ihm ben Tob feines Baters anzeigt. Mit welcher Barme Mantegna bis zu bem letten Augenblick feines Lebens an feinem boben Beren und Gonner hing, beweifen folgende Worte jenes Schreibens: "Rurg vor feinem Enbe verlangte er mit einem außerorbentlichen Gifer nach Em. Greelleng und beflagte fich lebhaft, bag Sie nicht zugegen maren"36). Mantegna hinterließ noch verschiedene Bilber, einen tobten Chriftus in farter Berfürzung, einen heiligen Gebaftian, melden ber Bifchof von Mantua, Lobovico Gonzaga, bei ihm beftellt hatte, und ein unvollendetes Bert aus ber Gefchichte bes Cornelius Scipio, woran indef nur meniges fehlte. Dbgleich Mantegna, wie aus feinem Teftament hervorgeht, teinesmege unbemittelt geftorben mar37), bot fein altefter Sohn Lobovico both alle biefe Bilber jur Dedung ber Begrabniftoften und jur Errichtung eines Dentmals ber Marchefin Sfabella gum Rauf, wie aus einem Briefe von ihm an diefelbe hervorgeht 38). Der malerifche Schmud ber Rapelle murbe burch verschiebene Freecomalereien von ben Gobnen Lobovico und Francesco mahricheintich noch nach von bem Bater gemachten Entwürfen vollendet. Die vier Evangeliften an ben Flachen bes Gewolbes find indeg gang verborben. Gine Taufe Chrifti, welche fich noch am beften erhalten hat, ift von vielem Berbienft und beweift, wie fehr es ihnen gelungen ift, fich bie Runftweife bes Baters anzueignen, und ift um fo ichasbarer, ale alle fonftigen Arbeiten biefer beiben fowie ihres jungften Brubers Bernardino, ber fchon fehr fruh ein Zalent gur Malerei verrathen 30), ju Grunde gegangen find. Das Dentmal, welches in einer über ber Grabstätte bes Mantegna aufgeftellten brongenen Bufte von Sperandio besteht, tam nach ber Aufschrift erft im Sahr 1517 gu Stande 40). Die flugen und bebeutenben Buge bes Gefichts erinnern in ber Auffaffung lebhaft an die bes Mantegna felbft. Die Ausführung ift fehr fleißig. Roch mehr zu feinem Bortheil erfcheint er in bem Rupferftich in bem Wert bes Ribolfi, welches ihn in mittlern Sahren vorftellt und eine hochft eble Bilbung zeigt in ber Art, wie man beren wol bei antiten Sculpturen begegnet. Siernach glaubt man gern ber Berficherung bes Bafari, bag Mantegna ein Mann von ebenfo ausgezeichnetem Charafter, als einnehmenbem Umgang gewefen ift.

Benn nun Mantegna auf bem Gebiet bes Geiftigen in ber Berkettung ber Kunftgeschichte barin feine eigenthumlichfte und größte Bebeutung bat, baf in ihm bie Begeisterung, welche in Italien schon im 14. Jahrhunbert für bie Geschichte und bie Werke ber Literatur und Runft ber antiten Belt erwacht mar, im 15. Jahrhunbert aber alle Gebilbeten ber Nation burchbrang, in ber Malerei zuerst in einer stilgemäßen und hochausgebilbeten Runftform ihren murbigen, funftlerifchen Ausbrud gefunden hat, fo ift feinem reichen Genius boch auch feine andere geiftige Beziehung ber bilbenben Runft fremb geblieben. So ift zuvörderft feine Wirksamkeit auf dem Gebiete ber firchlichen Malerei eine hochft bedeutenbe. Auch er hulbigte amar in feiner frubern Beit bem in Rolge bes in ber zweiten Salfte bes 15. Sahrhunderts in gang Stalien vorwaltenben Realismus eingeriffenen Gebrauch, in Gemalben firchlicher Gegenstande muffige Bilbnigfiguren anzubringen, fpater aber beschrantte er fich auf folche, welche an Bahl und Charafter fur ben geiftigen Gehalt ' ber Aufgabe erfoderlich maren, und mußte biefe mit febr feinem Stilgefühl in bem jebesmaligen Raum ju vertheilen. Sein Studium ber antifen Sculpturen und. wie ich überzeugt bin, der altchriftlichen Mofaiten in Ravenna und in Rom ließ ihn fatt bes bamals ebenfalls in Folge bes Realismus fo vielfach angewenbeten, gleichzeitigen Coftums wieder allgemeiner bas in ben altdriftlichen Denemalen übliche antif-romifche in Anmenbung bringen. Auf folche Beife führte er in ber Behandlung der kirchlichen Aufgaben in allen Theilen die alte, frilgemäße Strenge wieder ein. In ben fo beliebten, bisweilen ziemlich bunteln, allegorischen Borftellungen feiner Beit brachte er, wie wir gefeben, querft bie Formen antiker Runft in Aufnahme. Gine andere Seite feines tunftlerifchen Raturells, nämlich fein Ginn für natürliche Anmuth und Naivetat, fand in ber Beobachtung ber Rinder, bei welchen jene Gigenschaften in fo reichem Dage vorhanden find, eine willfommene Rabrung. Diefes fpricht fich nicht nur in ber großen Ungahl schöner Rinder, Engel und Genien aus, welche wir überall in feinen Bilbern antreffen, mo es beren Gegenftand irgend erlaubte, fonbern befonders in einer Reihe von Beichnungen, welche lediglich bas Leben ber Rinber in allen möglichen Beziehungen, in Spielen, Ringen und in im Mittetalter besonders üblichen Bettfampfen mit Eleinen Schilben und turgen Anitteln, jum Gegenftand von meift febr reigenden Borftellungen gemacht haben, bei benen gelegentlich ber ernfte Meifter auch von einer berb humoristischen Seite erscheint. Selbst bas Gebiet ber Darftellungen aus bem gewöhnlichen Leben hat er teineswegs ausgefchloffen. In einer anbern Folge von Beichnungen feben wir baber Menfchen ber verfchiebenften Art, Rrieger, Bauern, Burger, 3merge, meift rubig aufammenstehend, bisweilen auch im Rampf, in ben verschiebenften Trachten und sonftigen Gehaben in großer Treue bargeftellt. Ja, bisweilen hat er fogar bas Biebergeben von Caricaturen nicht verschmäht. Erregt nun icon ber ungemeine Reichthum ber verfchiebenen, biefem weiten Rreife entsprechenden Formen und Charat. tere gerechte Bewunderung, fo ift boch bas eigenthumlichfte und ergreifenbfte Glement in ben Runfticopfungen bes Mantegna bie feltene Energie ber Auffaffung, bas bramatifche Leben, welches bei ihm Alles burchbringt.

Diefes judt felbft in folden Figuren, welche fich nach bem Inhalt ber Aufgabe in einem ruhigen Zuftande befinden, tritt aber auf bas Leibenschaftlichste hervor, mo es ben Ausbruck farter Affecte gilt. Alle Bewegungen ber Seele weiß er baber wieberzugeben. Go finden wir bei ibm ben Schmerz von ber tiefen Behmuth, ber reinften Berflarung, bis zu ber rudfichtlofeften Meußerung im lauten Schrei, die Freude von ber hoben Befeligung ebler Naturen, bis zu ben berbften und plumpften Meugerungen ber gemeinsten, sinnlichen Ausgelaffenheit in ben verfchiebenften Abftufungen ausgebruckt. Allerbings verfallt er, befonders in feiner frühern Beit, öfter in zu große Barte und Magerfeit, ja in Baflichfeit ber Formen, in Uebertreibung ber Affecte, und tommen felbft in feinen fpatern Berten einzelne Gefchmactlofigfeiten und Bunberlichkeiten vor. Durchweg aber ertennt man ben urfprunglichen, freifchaffenben Beift.

Bum beutlichen und vollständigen Ausbruck seiner reichen Gedankenwelt eignete er sich durch das eifrigste Studium allmälig alle erfoderlichen Mittel an. Bor Allem bemächtigte er sich der Zeichnung, dunächst der Perspective und in späterer Zeit auch der Wirkungen des Lichts oder des Helldunkels. Diesem entsprach die seltenste Bielseitigkeit in der Ausbildung der Technik. Er malte mit gleicher Meisterschaft in Fresco, in Tempera 11) und in Leimfarben, ja gelegentlich auch in Miniatur. Er zeichnete ebenso vortrefflich mit der Feber als mit dem Pinsel in Biester und in Sepia. Rur mit der Delmalerei, welche erst zu seiner Zeit in Italien in Aufnahme kam und mit so ausgerordentlichem Ersolg von seinem Schwager, dem Giovanni Bellini, in An-

wendung gebracht wurde, scheint er fich nie befagt zu Dagegen war er ohne Zweifel im nördlichen Stalien ber Erfte 42), welcher eine Reihe von Blättern in Rupfer fach. Ueber die Beit, von welcher an er biefe Runft ausgeübt, herricht nun eine große Berichiebenheit ber Unfichten. Bafari außert in ber zweiten Bearbeitung feines Berts, bag bie Rupferftiche bes Balbini, eines florentinischen Golbichmiebs, mabrent bes Aufenthalts des Mantegna in Rom, zu beffen Renntnif gekommen und auch er barauf angefangen habe, viele feiner Beichnungen in Rupfer gu flechen 43), und Bartich 44) pflichtet ihm darin bei. Dagegen bemerkt ichon Langi 45), wie es nicht mahrscheinlich fei, bag Mantegna fich erft in einem ichon so vorgerückten Alter (er mar bereits 58 Jahre, als er nach Rom ging) auf eine Runft gelegt, beren Technif felbft für jungere Leute beschwerlich Dierau tommt aber noch ber Umftanb, bag verift. schiebene ber Rupferftiche bes Mantegna in ber Compofition wie in ber Beichnung ungleich unreifer find, als feine um 1489 ausgeführten Bilber, bagegen in jedem Betracht fich auf ber geringern Stufe ber Ausbilbung befinden, welche frubere Bilber von ihm zeigen. Es ift bemnach meines Erachtens nicht zu bezweifeln, bag er ichon ungleich früher angefangen, Beichnungen von fich in Rupfer gu ftechen. Sa, zwei Umftanbe laffen fogar eine ungefähre Bestimmung ber Beit gu. In einem Gebicht bes Sanus Pannonius vom Jahr 1458, worin bie Gigenschaften bes Mantegna als Runftler wie als Menich gepriefen werden 46), murbe fein Bewunderer nicht unterlaffen haben, ihn auch in feiner Eigenschaft als Rupferftecher, einer in jener Beit gang neuen Runft, au erbeben, wenn er fich ichon bamals als folder gezeigt hatte. Dagegen zeigt eine unten noch naber zu befprechenbe Grablegung 47), welche nach ber Beichnung, bem galtenmurf und ber Behandlung zuverläffig einer ber frubern Rupferftiche bes Mantegna ift, in allen Studen bie größte Uebereinstimmung mit einem jest in ber Sammlung bes Louvre befindlichen Bilbe ber Altarftaffel bes großen Altargemalbes in ber Rirche St.- Beno gu Berona, welches ficher zwischen ben Sahren 1461 und 68 ausgeführt worben. hiernach tann man annehmen, bag er fich bie Musubung ber Rupferftechertunft mahrend feines Aufenthalts in Berona in ben Sahren von 1464 bis 68 angeeignet hat. Bei bem lebhaften Bertehr, welcher im 15. Jahrhundert zwischen Benedig und anbern Stabten bes nörblichen Staliens mit Belgien, namentlich mit Brugge ftattfanb, und bei ber fo fruben Ausbildung ber Runft, in Sold gu fcneiben und in Rupfer zu ftechen, in jenem Lande ift es indeg ungleich mahricheinlicher, bag Mantegna burch Solafchnitte und Rupferfliche, welche ihm von bort zugekommen waren, auf ben Gebanten gerathen ift, fich auch in biefer Runft ju versuchen, ale burch bie Mittheilung ber ungefahr gleichzeitig in fehr mäßiger Bahl gemachten Rupferfliche bes Balbini und einiger Anbern zu Florenz. Dafürfpricht auch die fehr einfache Behandlung mit einer Lage paralleler Striche von ichrager Richtung, welche Bartich bie fpiefige Manier nennt. Gine abnliche finbet fich nämlich in jenen alten Solgschnitten angewendet und mußte bem Mantegna um fo mehr gufagen, als fie ber Beife entsprach, worin er feine Febergeichnungen auszuführen pflegte. So anziehend baber auch biefe Rupfer-

fliche burch ihre geistreichen Erfindungen und bie treffliche Beichnung fur ben Runftfreund find, fteben fie technisch noch auf einer fehr primitiven Stufe und machen einen unscheinbaren Ginbruck. Inbeg laffen fich boch bei einer aufmertfamern Betrachtung auch in ber Technik wieder gewisse Unterschiede mahrnehmen. ben früheften Blättern hat jene fpiefige Manier etwas Steifes und Befangenes; jeboch find bie Striche giemlich breit. Alebann tritt bei einigen Blattern ber Gebrauch fehr feiner und eng aneinanderliegender Striche ein, welche auf einen vorübergebenden Ginfluß von jenen Rupferftichen aus bem mittlern Stalien, bei benen fich biefe bei Riellen 48) übliche Manier eine Beit lang erhielt, beutet. Sehr balb aber finbet fich wieber bie fruhere Manier, nur in breiterer und freierer Sandhabung vor. Die Sauptthätigfeit bes Mantegna als Rupferftecher mochte aber amischen 1474 und 1484 fallen. In bem erften Sahr hatte er nämlich bas Bimmer für ben Lobovico Gonzaga beendigt, in bem letten begann er hochft mahrscheinlich die Ausführung des Triumphauges. In ber 3mifchenzeit aber ift ihm tein Auftrag von größerm Umfang zu Theil geworben, fodaß er freiere Duge haben mochte. Spater aber mußte wieber ber Triumph= aug, bie Kapelle für Innocenz VIII., bie Madonna bella Bittoria, bas Bilb für feine Begrabniftapelle feine Beit fo in Unspruch nehmen, bag er, jumal bei feinem vorgerudten Alter, nur noch ausnahmsweise jum Stechen kommen konnte. Selbst über die Anzahl ber von Danteana gestochenen Blätter ift bie Ansicht ber berühmteften Rupfetflichtenner und Runftichriftfteller fehr abweichend. Wenn die Angabe bei Bani49), bag die Bahl berfelben

nicht zwanzig betrage, offenbar zu gering ift, fo ift bagegen die Angabe des Langi 50), bag beren etwa funfzig vorhanden feien, ficher um vieles zu boch. Bei Bartich beläuft fich die Bahl ber bem Mantegna jugefchriebenen Blatter auf breiundzwanzig 51). In ber nationalen Rupferftichfammlung ju Paris werben ihm, und meines Erachtens mit vollem Recht, außerbem noch eine Anbetung ber Birten und zwei Landleute beigelegt. Der berühmte Runfitenner und Schriftsteller Otlen mift ihm außerbem amei Blätter allegorischen Inhalts und vier tangende Bungfrauen bei, welche Bartich fur bie Arbeit eines Rachfolgers bes Mantegna im Rupferstich, bes Buan Andrea, halt 52). Ueber bie erften beiben enthalte ich mich bes Urtheils, indem ich fie nicht gefehen habe; mas bas britte Blatt betrifft, fo muß ich bem Urtheil meines Freundes, bes Geheimen Dberfinangrath Sommann, ber mir feine Notizen über ben Andrea Mantegna als Rupferftecher freundlichst mitgetheilt hat, beipflichten, bag Dtley baffelbe mit Recht dem Mantegna gufchreibt. Enblich halt Otlen noch einen Jungling mit bem Joch, Ducheene, ber Director ber parifer Sammlung, eine antite, weibliche Figur, welche fich auf einen Baumftamm ftust, Bani eine Bubith und, wenigstens theilweife, eine Anbetung der Ronige für Rupferfliche des Mantegna. Dir find biefe Blatter, bis auf jenen Jungling, welcher auch mir als von Mantegna geftochen erscheint, nicht bekannt. Benn inbeg fammtliche, ihm hier beigemeffene Stiche auch wirklich von ihm herruhren, fo murbe fich bie Anzahl immer erft auf zweiunddreißig belaufen. Unter diefen waren icon jur Beit bes Mantegna, nach bem Beugnif bes Scarbeone 53), eines Beitgenoffen und Mitburgers

ı

١

ţ

ı

von ihm, sowie im 16. Sahrhundert nach bem Bericht bes Bafari 54) folgende am meiften berühmt. Aus bem Triumph bes Julius Cafar die Abtheilung ber bie Trophäen tragenden Rrieger und die mit den Glefanten 55). Beide find offenbar nach frühern Beichnungen geftochen, ba Mantegna fich ohne 3meifel ichon langere Beit vor ber Ausführung mit ber 3bee biefes großen Berts beschäftigt und baffelbe in einer Reihe von Beichnungen auf bas Papier geworfen bat. Ueber die namhafte Berfchiedenheit berfelben von ben nach den Malereien gemachten Solgschnitten bes Unbrea Anbreani laffe ich bier die treffenden Meuferungen Goethe's in bem ichon erwähnten Auffage folgen: "Dhne bag wir unternehmen, mit Borten ben Unterschied im Besondern auszubruden, fo erklaren wir im Allgemeinen, bag aus ben Rupfern etwas Urfprungliches burchaus hervorleuchte; man fieht barin bie große Conception eines Meifters, ber fogleich weiß, mas er will, und in bem erften Entwurf unmittelbar alles Nöthige ber Sauptfache nach barftellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Grofen gu benten hatte, ift es munberfam, ju beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. Sene erften Anfange find völlig unschulbig, naiv, obichon reich, die Figuren zierlich, ja gemiffermaßen nachlässig und jebe im hochften Sinne ausbruckvoll, bie anbern aber, nach ben Gemälben gefertigt, find ausgebildet, fraftig, überreich, die Figuren tuchtig, Wendung und Ausbruck funftvoll, ja mitunter fünftlich; man erstaunt über bie Beweglichteit bes Deifters bei entschiebenem Berharren; ba ift alles baffelbe und alles anders; ber Gebante unverruct, bas Balten ber Anordnung völlig

gleich, im Abanbern nirgend gemäkelt und gezweifelt, sondern ein anderes, höhern Zweck Erreichendes ergriffen. Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Reisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint." Es ist mir sogar sehr wahrscheinlich, daß Mantegna, welcher früher nicht die Aussicht haben mochte, den in solchen Zeichnungen entworfenen Triumphzug als Gemälde auszuführen, beadsichtigte, die ganze Folge dieser geistreichen Composition wenigstens durch den Aupferstich bekannt zu machen, dieses Unternehmen aber nicht weiter führte, als ihm der Marchese Francesco jenen großen Austrag ertheilte, dei welcher Gelegenheit er denn jene von Goethe so sein charakterisiten Veränderungen eintreten ließ.

Nachfibem tommen hier zwei Borftellungen aus bem bacchischen Rreise in Betracht. Auf bem einen Blatt fieht man verschiebene Satyrn um eine Weinkufe 56), beren einer, von fehr lebendigem Ausbruck ber Trunkenbeit, auf bem Rand ber Rufe figend, von einem andern gehalten wird. Die Ropfe find hier fehr lebendig, aber ziemlich gemein realistisch und ganz frei von Nachahmung antifer Borbilber. Das andere Blatt 67) geht noch mehr aus bem Rreife antiker Runftanschauungen in bas Gebiet eines berben Sumors über, benn ber truntene Silen, welcher von zwei Satyrn und einem Paniften unterftust wird, ift ein falftafartiger Didwanft, wird aber an Dide wieber noch weit von einem mahren Ungeheuer, bon einem nadten Beibe, übertroffen, melches ein Satyr mit großer Anftreugung auf bem Ruden fortfchleppt. Beibe zu ben fpateften bes Meifters gehörige

Blätter beweisen, mit welcher Unabhangigfeit und Gigen= thumlichfeit er folche antite Gegenftande behandelte. In bem Rampfe von Tritonen und Seegöttern 58) fpricht fich vollende bie phantaftifch bramatische Seite von Dantegna's Raturell im höchften Dage aus. Dit ber größten Buth ichlägt ein gewaltiger Triton mit einem grofen Rnochen auf feinen ichwächern Gegner mit ichon gerbrochener Baffe los, welcher ihm voller Angft einen Thierschabel entgegenhalt. Bahrenb zwei Rereiben auf ben Rruppen ihre Theilnahme ausbruden, ftogt ein britter Triton jum Rampfe anfeuernd ins Sorn. Noch geiftreicher ift bas andere Blatt, auf bem einige Deereegötter auf Seepferben von bem Reibe in ber Gestalt eines icheuflichen Weibes mit lang herabhangenben Bruften jum Rampfe gereigt werben. Befonbers ift einer ein Bund Fifche als Baffe fcmingenber von ber größten Lebenbigteit. Die Deifterschaft ber Beichnung, fowie die Behandlung zeigt bei biefen Blattern, in benen uns bas wilbe Clement ber emporten Wogen in menfchlichen Geftalten entgegentritt, bie fpatere Beit bes Deifters an.

Unter den Aupferstichen aus dem Kreise der kirchlichen Kunst sind folgende die berühmtesten. Die schon oben erwähnte Grablegung 59). Mit großer Anstrengung wird der Leichnam Christi von zwei Jüngern nach dem Grabe getragen, welches die Form eines antiken Sarkophags hat. Während ihn zwei der Marien in der Nähe beweinen, sind zwei andere um die in Ohnmacht gesunkene Mutter Maria bemüht. Den Gipfel in dem leidenschaftlichsten Ausbruck des Schmerzes bildet der ganz im Vorgrunde stehende Johannes, welcher, die Hände ge-

faltet, laut fchreit. In biefem Ausbrud ber Affecte tritt die Rraft bes Deifters noch in ungebanbigter, aber ergreifender Berbigkeit hervor, wie benn auch alles Uebrige, 2. B. bie Behandlung bes Gefälte, für feine frühere Beit fpricht. Die Abnahme vom Kreug 60), auf welcher bie ohnmächtige Mutter Chrifti von zwei Marien unterftust wird, gehört zu ben ichonften Compositionen biefes Gegenstandes und zeigt in jedem Betracht ben Deifter in feiner vollen Reife. Daffelbe gilt auch von bem Gegenftuct biefes Blatts 61), welches, wie bas obige, bie Grablegung, aber in gang anderer Auffassung, barftellt; benn hier geht biefe Sandlung im Sintergrunde an ber Sohlung eines Felfens vor und bas Sauptgewicht ift auf die herrliche Gruppe der von zwei Frauen unterftusten, ohnmächtigen Maria und bes bier milber genommenen Johannes gelegt, welcher, vom Ruden gefeben, feinem Schmerze burch Thranen Luft gu machen fcheint.

Schon aus ben reichen, architektonischen hintergrunben in den Werken des Mantegna geht hervor, daß er von der Baukunst gründliche Kenntnisse besessen, welche er sich wahrscheinlich im persönlichen Verkehr mit dem Leon Baptiska Alberti, einem ihm in manchem Betracht nahe verwandten Geiste, während dessen Aufenthalt in Mantua erworden hatte. Ein kleiner, nach seiner Angabe in seinem vormaligen Hause angelegter Hof beweist indeß, daß er sich gelegentlich auch praktisch mit der Baukunst abgegeben hat. Er ist wie eine offene Rotunda mit vier Thüren behandelt, welche, gleich den Gesimsen, zwar mäßig, aber im besten antiksprenden Geschmack verziert sind. Die Verzierungen sind sämmtlich in geDie Maler Andrea Mantegna und Luca Signorelli. 515

branntem Thon ausgeführt. Das Ganze thut eine überaus freundliche Wirkung 62).

Ueberschaut man nun die außerorbentliche Bielfeitigfeit bes Mantegna, feine Bereinigung eines großartigen, hiftorifchen Stils auf bem Gebiete antiter, wie driftlicher Gegenstände mit bem ungemeinen Gefallen an ben verschiedensten einzelnen Naturerscheinungen und beren wahren und geiftreichen Auffaffung, sowie feine mannichfaltige technische Ausbildung, fast man endlich bas burchweg vorwaltenbe Element ber Beichnung ins Auge, fo brangt fich einem bie große Bermanbtschaft auf, welche er jum Albrecht Durer hatte und mochte man einer uns von Ridolfi aufbewahrten Erzählung Glauben fchenten. Diefer berichtet nämlich, bag Mantegna, ale er im Sahr 1506 von Durer's Aufenthalt in Benedig Runde erhalten, eine große Sehnfucht empfunden, ihn zu feben, und ihn baber bringend eingeladen, ihn in Mantua zu befuchen, biefer aber, ba er fich ichon auf ben Beg gemacht, zu feinem großen Schmerze von- bem indeß erfolgten Tobe bes Mantegna Runde erhalten habe.

Berschiedene Zeugnisse beweisen, daß die großen Eigenschaften des Mantegna schon zu seiner Zeit die lebhafteste und allgemeinste Anerkennung gefunden haben. Wie hoch er zuwörderst unter den gleichzeitigen Künstlern angesehen war, beweist der lange Erguß des Preises und der Berherrlichung in der bekannten Reimchronik des Malers Giovanni Santi, Baters des großen Rafael, wovon ich hier nur das wichtigste mittheile.

"Le mirabil picture e excelsa sorte Del alto ingegno e chiar de Andrea Mantegna a cui el ciel de gratia aprí le porte

## 516 Die Maler Anbrea Mantegna und Luca Signorelli.

Nella pictura sì excellente e degna, la qual fiorisce in questa illustre etade e vie più che altri Andrea porta l'insegna De sua excellentia: e grande auctoritate. 63) "

Wenn hier nur bas Genie bes Mantegna im Allgemeinen gepriefen wirb, fo beweifen bie folgenden Stellen, was die Kunftler insbesondere an ihm bewunderten.

. Et certamente la natura Andrea docto de tante excelse e degne parte, che già non so se più doctar potea. Perche de tucti i membri de tale arte lo integro e chiaro corpo lui possede più che huom de Italia o delle externe parte. ... primamente lui si tiene el gran disegno, vero fondamento dela pictura, e in lui secondo viene De inventione un lucido ornamento. tal che se spente fusse e morte in tucto le fantasie, secondo io vedo e sento, Furon rinate in lui ... Ne mai huom prese o adopero penello o altro stil che de l'antichitade cum tanta verità fusse quant 'ello Chiar successore ... ... io el pono a tucti quanti inanzi per diligentia e vago colorire, cum tucti i termini suoi e varii distanzi Moventia de disegnio, e fa stupire qualunque i scorti suoi vede e rimira, che inganan l'ochio e l'arte fan gioire 64). La prospectiva ... exprime in gran concepti, ond' io stupisco in ella mente mia.

In suma, quel che molti altri intellecti nella pittura excelsa han dimostrati, riluce in lui cum sui termin perfecti.

Man fieht hieraus, daß es befonders die Trefflichkeit der Beichnung, ber Reichthum von Erfindungen, bie Grundlichkeit ber perspectivifchen Renntniffe und bie technische Meisterschaft maren, welche an bem Mantegna bie Bewunderung ber gleichzeitigen Runftler auf fich gogen.

In wie hohem Unfehen er unter ben fonftigen gebilbeten Beitgenoffen ftanb, beweifen außer ben ichon angeführten Ausbruden bes Darchefe Francesco Gongaga unter Anberm bie Berfe bes gleichzeitigen Dichters Batifta Mantovano 65), in welchen er ihn bie Bierbe Staliens, ben Ruhm feines Sahrhunderts nennt, welchem feine bankbare Baterftabt nachft bem Livius bas größte Lob fpenden muffe. Sa, felbft von Auslandern murbe ex hochgepriefen, benn schon im Sahr 1458, als er noch lange nicht die hochfte Bollenbung in feiner Runft erreicht hatte, befang ibn ber als hochgebilbeter Dann unb lateinischer Dichter gleich ausgezeichnete Janus Pannomius, Bifchof von Funftirchen in Ungarn, beffen Bilbniß er gemalt hatte, in ber ichon früher ermähnten Elegie. Rachbem er in Berfen von großer Elegans an feinem Bilbnig bie Naturwahrheit in Form und Farbung mit Keinheit hervorgehoben und auch fonst ben Meister boch gefeiert hat, fagt er: "Dit einem Wort, bir gebührt fo febr ber hochfte Ruhm in ber Dalerei, wie beinem Landsmann, bem Livius, in ber Gefchichte. "66)

Daß aber Mantegna felbft unter ber folgenden Generation, als icon bie Sterne erfter Grofe, Lionarbo ba Binci, Michel Angelo, Rafael und Tizian an dem italienischen Kunsthimmel glanzten, in der allgemeinen Schähung ihnen gleich geachtet wurde, beweift folgende Stanze im "Nasenden Roland" des Ariost:

E quei che furo a' nostro di, o sono ora Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino, Duo Dossi, e quel ch'a par sculpe e colora Michel, più che mortale, Angel divino; Bastiano <sup>67</sup>), Rafael, Tizian ch'onora Non men Cador, che quei Venezia e Urbino; E gli altri di cui tal l'opra si vede, Qual della prisca età si legge e crede <sup>68</sup>).

Es bleibt nun noch übrig, Giniges über ben Ginfluß au fagen, welchen Mantegna als Runftler ausgeübt hat. Gine eigentliche Schule in ber Art, wie fein Lehrer Squarcione, hat er nicht gebilbet, benn außer feinen ichon oben ermahnten Göhnen ift als ein namhafter Schuler von ihm nur noch Carlo bel Mantegna zu ermahnen, welcher biefen Beinamen wegen feines langen Aufenthalts bei feinem Meifter erhalten und nach beffen Tobe feine Runftweise mit gutem Erfolg in Genua verbreitete. Much von feinen Arbeiten hat fich indef taum etwas Sicheres erhalten. Defto bebeutenber ift bafur bie Ginwirtung, welche er burch feine Berte in nabern und weitern Rreifen und auf verschiebene ber größten Maler ber nachften Epoche gehabt hat. In entfchiebenfter Beife gewahrt man biefe zunächst in ben Bilbern ber beften Maler bes benachbarten Berona aus bem Ende bes 15. und bem Anfang bes 16. Sahrhunderts, namentlich des Francesco Monfignori, des Francesco Carotto, des Francesco Moroni und des Girolamo dai Libri.

Der lette und fein Sohn Francesco, befonders als Diniaturmaler berühmt, übertrugen bie Runftart bes Mantegna auf biefe Malmeife und machten folche burch bie gahlreichen, von ihnen mit Miniaturen gezierten Buchern in verschiebenen ganbern Europas bekannt. Auch Antonio della Corna zu Cremona bilbete fich nach Dantegna. Daffelbe gilt, menigftens theilmeife, von Bartolomeo Montagna ju Bicenza. Auf bie gange venetianische Schule, namentlich auf feinen Schwager, Giovanni Bellini, ift Mantegna's Ginfluf in bem ebeln und ftilgemagen Gefchmad ber Gewandung unvertennbar, wodurch biefelbe fich fehr au ihrem Bortheil vor ber fvatern, übrigens fo glangenben Epoche Tigian's und feiner Schüler auszeichnet, welche barin nur zu oft in Formlofigfeit und Billfur ober in ju einseitigen Realismus ausartet. Selbst Lionards ba Binci und Correggio haben, wie ich fest überzeugt bin, burch bie Bilber bes Mantegna einen erheblichen Ginfluß erfahren. Als ber Erfte im Sahr 1483 60) nach Mailand fam, hat er ohne Ameifel bie bamals fo berühmte Camera bei Spofi in Mantua befucht, jumal ber bamalige Marchefe von Mantug, Reberigo Gonzaga, ber Kelbherr bes Saufes Sforza in Mailand war. Welchen Ginbrud mußten aber auf ben bamale erft einundbreißigfahrigen Lionarbo jene Dalereien machen, welche feinem eigenen Beftreben auf Abrundung und perspectivische Ausbilbung fo nabe vermanbt maren! Ja, die Beife des Lionards, feine Beichnungen mit ber Feber in einer Lage parallellaufenber Striche von ichrager Richtung auszuführen, flimmt mit ber bes Mantegna fo auffallend überein, baf ich auch barin einen Einfluß beffelben mahrzunehmen glaube.

Wenn jest die Angabe des Vafari, daß Correggio ein Schüler des Mantegna sei, aus dem einsachen Grunde, daß, als Lesterer starb, Correggio erst zehn Jahre alt war, allgemein verworfen wird, so möchte doch vielleicht dieselbe auf der Tradition beruhen, daß Correggio viel nach dem Mantegna studirt habe. Nächst den Werken des Lionardo zu Mailand konnte Correggio keine bessern Vorbilder für sein Bemühen nach Modellirung und Abrundung sinden, als die Malereien des Mantegna, ja sur die Kunst, die Figuren so darzustellen, daß sie von unten verkürzt erscheinen, welche er in seiner Kuppel zu Parma mit so ungemeiner Meisterschaft in Anwendung gebracht, befand sich im ganzen nördlichen Italien kein Vorbild, als in jener Camera dei Spost.

In gang Stalien, ja, wie wir feben werden, felbft in Deutschland, wirkte aber Mantegna burch feine Rupferftiche ein, welche nach gleichzeitigem Beugnif im hochften Grabe geschätt und fo gesucht maren, bag es bem oben ermahnten Landsmann bes Runftlere, bem Scarbeone, nur gelungen mar, neun berfelben gufammenzubringen, und dag verschiedene faft gleichzeitig von febr geschickten Rupferstechern copirt wurden. - Auf Rafael, welcher biefelben ohne Sweifel icon febr fruh tennen lernte, ba, wie wir gefeben, fein Bater ben Mantegna fo vor allen andern Runftlern pries und bie burch Beift und Schonheit fo ausgezeichnete Dochter bes Marchefe Feberigo Gonzaga feit bem Sahr 1386 mit Guibobalbo von Montefeltre, nachmaligem Bergog von Urbino, vermählt war, haben fie einen fo großen Eindruck gemacht, baß er bie Sauptmotive bes berühmteften Bilbes feiner erften Epoche, ber Grabkegung von Borghefe, nach jenem oben naber betrachteten, bei Bartich unter Rr. 3 verzeichneten Rupferstich genommen hat 70).

11

ı

ı.

t

Ł

İ

In Deutschland läßt sich ber Ginfluß jener Rupferftiche auf bie beiben größten Maler, welche bie bortige Schule im 16. Jahrhundert hervorgebracht, auf Albrecht Durer und Sans Solbein, mit Sicherheit nachweifen. Der Erftere bat in feiner frühern Beit amei ber berühmteften Blatter des Mantegna bochft meisterlich mit der Reder copirt, namlich bas Bacchanal mit bem biden Silen und ben Rampf der Tritonen, worauf der eine den Thierschädel vorhalt. Beibe Beichnungen, mit Durer's Monogramm und 1494 bezeichnet, befinden fich in ber Sammlung bes Erzherzogs Rarl in Wien. Aber auch noch fpater hat er aus bemfelben Blatt ber Grablegung, welches von Rafael benust worben, die Figur bes ichreienden Johannes auf einem trefflichen Stich ber Areuzigung71) bem Wefentlichen nach entlehnt. Bon Solbein aber befindet fich in bem ftabtischen Duseum au Bafel eine fehr geiftreiche Beichnung fampfenber Seegötter 72), worin er die Hauptmotive ben oben ermahnten Blattern bes Mantegna entnommen, andere aber in ähnlichem Geifte hinzugefügt hat. Außerbem aber möchte Solbein auch zu ber Anwendung des italienischen Runftgefchmack in architektonischen und anbern Beimerken zum Theil burch die Rupferstiche bes Mantegna und nach beffen Beichnungen von andern Stechern ausgeführte Blatter veranlagt worden fein, ba biefe in Augsburg, welches mit Benedig und Berona im lebhafteften Banbelsverfehr ftand, ficher ichon bekannt fein mußten, bevor ber junge Bolbein von bort nach Bafel überfiebelte.

Rächst diesem so großen und umfassenden Ginfluß bes Mantegna auf die Maler war berfelbe fehr bebeu-

tend auf die Aupferstecher des nördlichen Italiens, welche diese Kunst gegen Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit Erfolg ausübten. Bor Allen ist hier der schon erwähnte Zuan Andrea zu nennen, welcher sich die ganze Weise der Behandlung von dem Mantegna so sehr aneignete, daß, wie wir oben gesehen haben, bei manchen Blättern die seinsten Aupferstichkenner verschiedener Meinung sind, ob sie von dem Einen oder dem Andern herrühren. Rächstdem kommen Ricoletto da Modena und Siovan Antonio da Brescia in Betrachtung. Alle Orei haben sehr häusig nach Zeichnungen des Mantegna gearbeitet, theilweise auch dessen Aupferstiche mit vielem Erfolg copirt.

Enblich iff ber Ginfluß bes Mantegna auf Die Drnamente im antifen Gefchmad, welche in ber feltenften Fulle iconer Erfindungen und icharfer und trefflicher Ausführung bie Gebaube bes norblichen Staliens gegen ben Ausgang bes 15. und in ben erften Jahrzehnten bes 16. Sahrhunderts bebeden, ein fehr namhafter ge-Denn wenn jene Runftweise auch im Großen und Gangen von der Schule des Squarcione in ihrer Gefammtheit ausging, fo find boch bie vorzuglichften Leiftungen bestimmt ber Werkthatigkeit bes ebelften und reichsten Beiftes jugufchreiben, welcher überhaupt aus biefer Schule hervorgegangen ift. Diefe Anficht mirb gewiß jeder theilen, welcher mit Aufmertfamteit bie Berfe jener Art ber Lombarbei und ihrer gangen Schule ju Benedig, ju Pabua, ju Berona und Ferrara, beren auch ber Saal mittelalterlicher Sculpturen im Dufeum au Berlin jest verschiebene ichone Beifpiele befist, mit ben fammtlichen Werten bes Mantegna verglichen bat,

bei denen hier ganz befonders die offenbar nach Zeichnungen des Mantegna gestochenen architektonischen Verzierungen des Zuan Andrea, Ricoletto da Modena und Giovan Antonio da Brescia zu beachten sind 72).

Ich lasse hier nun das Berzeichnis der noch vorhandenen Werte des Andrea Mantegna folgen. Bei der chronologischen Anordnung habe ich die durch historische Angaben oder Aufschriften für die Zeit ihrer Entstehung sicher beglaubigten Hauptdenkmale zum Grunde gelegt und die übrigen dazwischen eingereiht, ohne dabei irgend Anspruch darauf zu machen, daß dieselben gerade in dieser Reihenfolge gemalt worden sind. Bei allen Werken, welche ich nicht aus eigener Anschauung kenne und daher Abbildungen oder fremdem Urtheil habe folgen müssen, ist dieses durch ein R. g., d. h. nicht gesehen, angebeutet worden. Wo die Art der Malerei sich nicht angegeben sindet, ist voraussessiich die Temperamalerei in Anwendung gekommen.

Ju Mailand in der Brera, aber 1453 für die Kirche St. Justina zu Padua ausgeführt. Bild in zwei Reihen. In den fünf Abtheilungen der untern, in der Mitte, in Lebensgröße der Evangelist Marcus, in den andern, halb lebensgröß, vier Heilige. In den sieden Abtheilungen der obern halbe Figuren, und zwar in der mittlern Christus im Grade, zunächst Maria und Iohannes in leidenschaftlicher Aeußerung des Schmerzes. Sonst vier Heilige, unter denen Hieronymus. Goldgrund. Eintheilung und Ausbildung erinnern sehr an Antonio Vivarini, einem etwas ältern venetianischen Meister, doch verräth sich schon mehr Gründlichkeit des Wissens, wiewol der Christus steif und schlecht verkürzt und alle

Sande mager und nicht gludlich bewegt find. (Bgl. S. 478.) Gestochen von Mantovano in Bisi's Pinacotheka bi Milano, II, Taf. 1.

Bu Reapel im foniglichen Mufeum, vormals in ber Sammlung Borgia zu Belletri. Die heilige Guphemia, vor einer oben mit Fruchtgehangen gefchmudten Rifche stehend. In der Rechten eine Lilie, in der gefenkten Linken eine Palme, in ber Bruft ein Schwert. Reben ihr ein fie in den Arm beißender Lowe. Beg.: Opus Andreae Mantegnae MCCCCLIIII. In Leimfarben auf Leinwand. Diefe fleinlebensgroße Figur ift von gutem Berhaltnif und ebler Stellung. In bem gang von vorn genommenen Ropf von ichonen Formen ift eine beitere Ruhe ausgebrudt. Die aus Golbstoff bestehenden Bewander find von ungleich reinerm Gefchmad, ale in ben meiften Bilbern ber fruhern Beit bes Meifters, inbeg, wie bas gange Bilb, burch einen Firnif fehr verbunfelt. Die zierlich gestellten Sande find noch etwas burftig, bie Kufe etwas fchwer. Gestochen bei b'Agincourt, Taf. 139.

Bu Rom in der papstlichen Sammlung des Baticans. Eine Altarstaffel mit vier Borgangen aus der Legende des heiligen Dominicus in reicher antikisirender Architektur. Die Figuren lang und mager, die Formen hart, doch sehr dramatisch und geistreich in den Motiven. Dort irrig für Benozzo Gozzoli ausgegeben.

Bu Pabua bei ben Eremitanern, in ber Kapelle ber Seiligen Jakobus und Christoph. (Bgl. oben S. 478.) 1457—60. Die vier Evangelisten am Gewölbe, an ben Wänden die Berufung des Jakobus zum Apostel, seine Predigt zum Bolk, seine Taufe des Hermogenes, derfelbe por Herodes Agrippa, seine Heilung eines Gicht-

bruchigen auf bem Gange jum Richtplas. hier haben Die Riguren etwas Bartes und Steifes; auch macht es teine gute Birtung, bag bie Figuren bes Mittel- und hintergrundes megen bes zu niedrigen Augenpunkts über ben Fugen, ja einige bis faft jur Mitte bes Leibes abgefchnitten ericheinen. In einem prachtigen Triumphbogen zeigt Mantegna hier fcon fein Gefallen an antiter Architektur. Die Enthauptung bes Beiligen, mobei fich schon, ohne Zweifel nach bamaligem Brauch in Stalien, bas Princip ber Guillotine angewendet findet, benn über bem Salfe bes am Boben ausgestreckten Beiligen befindet fich ein breites Gifen, welches in ein Stud Solg eingelaffen ift, worauf ber Benter im Begriff ift, mit einem holzernen Schlägel einen gewaltigen Streich zu führen. Schon ift hier besonders die Gestalt eines fich auf ein Gelander flugenden Rittere. Der heilige Chriftoph, jum Biel von Bogenfcugen gemacht, beren Pfeile aber nicht ihn, fondern feine Berfolger treffen. In bem nadten Rorper bes riefenhaften Seiligen hat Mantegna Gelegenheit gefunden, feine grundlichen Studien nach ber Natur geltenb zu machen. 3mei fchlante Geftalten von Schüßen find von fehr lebendigen Motiven. Die lette biefer Frescomalereien ftellt ben enthaupteten Beiligen in ftarter Berfurzung am Boben liegend und bie Anftrengungen feiner Benter bor, bie große Daffe fortguschaffen. Die gewaltigen Beine, von benen bas eine emporgehoben wird, find von meifterlicher Beichnung; amei Ritter von fchlanter und ebler Geftalt. Lettere pier Bilber gestochen von Johann David und von Giammaria Taffo für bie Benegia pittrice.

Bu Mailand in ber Brera. Der heilige Bernarbin

in Lebensgröße, oben in einer Lunette von vier kleinern, unten von zwei großen Engeln umgeben. Der Hintergrund eine schöne Architektur im Geschmad des L. B. Alberti mit Fruchtgehängen. Mit der Inschrift Hujus lingua salus hominum und der Jahreszahl 1460. Der früher darauf besindliche Name des Mantegna ist verwischt. In Leimfarben auf Leinwand. Die Köpfe ernst und ebel, die Motive der obern Engel befonders geistreich. In der Färbung durch die sahlröthlichen Lichter, die sehr grauen Schatten sehr unscheinbar.

Ebenda in der Sammlung des Herzogs Melzi. Maria mit dem Kinde auf einem prächtigen Thron, von singenden und spielenden Engeln umgeben. Bez.: Andrea Mantinea C. C. 1461. Dieses schöne, in allen Theilen mit großer Feinheit durchgeführte Bild ist wahrscheinlich dasselbe, welches Mantegna für den Abt von Fiesole ausgeführt hat. (Bgl. oben S. 482.)

Ebenda in der Brera. Der Leichnam Cheisti, von Maria, Johannes und andern heiligen Frauen beweint. In Leimfarben auf eine ziemlich grobe Leinwand gemalt. Bortrefflich ist hier das Naturstudium in dem Körper Christi, welcher in Form und Ausbruck lebhaft an ein später zu erwähnendes Bild des Meisters von ähnlichem Gegenstand im königlichen Museum zu Berlin erinnert. Bon besonders meisterlicher Zeichnung sind die Füse. Der Schmerz in der portraitartig, als häsliche alte Frau aufgefasten Maria ist von unangenehmer Wahrheit, so auch bei dem ebenfalls sehr realistisch dargestellten Johannes.

Bu Berona, etwa 1467. In ber Kirche St. Beno auf bem Sochaltar. Großes Bilb von brei gleichen Ab-theilungen mit zierlichen, architektonischen Einfaffungen.

In ber mittlern die thronende Maria mit bem ftehenden Rinbe, unten fingenbe und muficirenbe Engel. ben Seitenbilbern vier mannliche Beilige. Der hintergrund wird von einem mit reicher Architektur und Fruchtgehängen umschloffenen Rofengarten gebildet. (Bgl. oben S. 482.) Die Gemander haben noch etwas Bulftiges, bie murbigen Ropfe ber Beiligen etwas Strenges, die Farbung etwas Dunkles. Die hohe Altarftaffel enthielt Chriftus am Delberge, die Kreuzigung und bie Auferstehung, ift aber, als das nach Paris entführte Bilb von bort gurudgelangte, nicht mitgetommen. ber Sammlung bes Louvre ift bieber nur bas Mittelfrud, die Rreuzigung, fichtbar geworben. Chriftus, bie Schächer, die trauernben Angehörigen mit ber Figur bes lautschreienden Johannes, wie auf bem mehrermahnten Rupferftich ber Grablegung, endlich bie um ben Mantel würfelnden Rriegsknechte find mit ebenfo viel Einficht zusammengestellt, als mit Energie charafterifirt und gediegen burchgeführt, indeß in ben Umriffen und ber rothlichen Farbung bes Fleisches noch etwas hart.

Bu Florenz in der Tribune ein Altar mit Flügeln. In der Mitte die Anbetung der Könige, links die Besschneibung, rechts die Auferstehung Christi. Reiche, treffliche Compositionen mit kleinen Figuren von miniaturartiger Ausführung. Die Berhältnisse etwas lang, die Bildungen der Männer mit starken Nasen etwas einsörmig, die kleinen Brüche der Falten scharf, der Localton des Fleisches bei den Männern röthlich, die Schatten schwer. Dieses dürfte leicht der für die Kapelle des Castells von Mantua gemalte Altar sein, welcher, wie ich oben (S.482) bemerkt, im Jahr 1629 geraubt worden ist.

í

1

١

ı

ţ

Bu Berlin im Mufeum. Das Bildnif eines Geiftlichen. Ueber ber einfeitigen, aber meisterlichen Ausbilbung ber Form ist die Wahrheit ber Farbung vernachläffigt. Die höchften Lichter sind fast in Weiß aufgefest.

Bu Wien in ber kaiferlichen Sammlung bes Belvebere. Der heilige Sebastian, an die Saule eines zerfallenen Triumphbogens gebunden; der hintergrund Landschaft mit Figuren. Bez. in griechischer Capitalschrift: to έργον του Ανδρέου. Stellung und Glieber haben noch etwas Steifes, der Localton des Fleisches ist fahl, die Schatten grau. Die Ausführung sehr gefühlt und in allen Theilen sehr sleifig. Gestochen von J. Trogan.

Bu Berlin im königlichen Mufeum. Die sigende Maria, das Kind auf dem Schoofe; in dem blauen Grunde ein Fruchtgehänge. Auf einem Rande in symmetrischer Anordnung elf Engel mit den Marterwerkzeugen; zwischen denselben acht Gruppen von farbigen, mit Gold gehöhten Cherubim und Seraphim. Die Mitte hat sehr gelitten; die Engel dagegen sind höchst geistreich und lebendig in den Motiven, völlig in den stark modellirten Formen und von kräftig-bräunlicher Färbung.

Bu Mantua in bem alten Caftell die Camera dei Sposi, etwa von 1469—74; f. oben S. 483. Lithographirt von Luigi Antoldi in fünf Blättern.

Bu Paris in ber Sammlung ber Handzeichnungen im Louvre aufgestellt. Das Urtheil bes Salomo, eine Composition von sieben Figuren. Wunderlich und nicht glücklich ist hier ber Gebanke, daß das Kind mit einem Messer zerschnitten werden soll. Uebrigens sehr fleißig Grau in Grau auf Leinwand ausgeführt.

Bu Berlin im toniglichen Mufeum. Die Darftellung

bes Kindes im Tempel, halbe Figuren. Maria, lebhaft von dem Augenblick ergriffen, reicht dem Simeon, einem Alten von ernstem, würdigem Charakter, mit langem, weißem Barte, das völlig eingewickelte, weinende Kind. Der ganz von vorn genommene Joseph gemahnt in der strengen und großartigen Auffassung an altchristliche Mofaiken. Dabei noch eine männliche und eine weibliche Figur. In Leimfarben auf Leinwand. Von sehr sleißiger Durchbildung, doch durch einen Firnis etwas verdunkelt.

Bu Paris bei herrn von Reiset, einem sehr einsichtigen Sammler. Maria, von würdevoller Haltung und hoher Anmuth, sist, das nackte Kind auf dem Schoose. Bu den Seiten eine weibliche und zwei mannliche Heilige. Im Saum des Gewandes in goldenen Buchstaben die Bezeichnung: Andreas Mantinea. Bon sehr feiner Durchbildung der Form, zumal in dem Prosil eines der mannlichen Heiligen und des Kindes, doch etwas gedämpstem, grauröthlichem Gesammtton. Halbe Figuren, etwa 2/s lebensgroß. Die Kunstsreunde haben von diesem Bilde einen Stich von Calamatta zu erwarten. R. g. 74)

Vormals zu Rom in ber Sammlung Fesch. Christus am Delberge. Ebel gedacht und forgfältig burchgeführt. Soll jest in England fein; aber wo?

Bu Mailand, in der Sammlung der Ambrofianischen Bibliothek. Ein einzelner Heiliger.

Bu Benebig, in der Sammlung Manfrin. Der heilige Mauritius, von ichonem Motiv und miniaturartiger Ausführung.

Gbenba. Maria mit bem Kinde, von Seiligen umhiftorifches Lafchenbuch. Dritte g. I. 23 geben. Bon duntler , unicheinbarer Gefammtwirkung, boch feiner Empfindung im Cingelnen.

Bu Rom in ber papfilichen Sammlung bes Baticans. Chrifti Leichnam, von Maria, Magbalena und zwei mannlichen Figuren beweint. Ebenfo großartig in ber Auffaffung, als tuchtig burchgeführt.

Bu Berlin. im königlichen Museum. Jubith, bas Schwert in ber Rechten, in bem erhebenden Gefühl daftehend, ihr Bolk befreit zu haben, mährend die Magd, bas gewaltige Haupt des Holosernes in einem Korbe auf bem Kopfe tragend, auf Entfernung bringt. An einem der antiken Reliefs, womit das Zimmer geziert ist, die Jahreszahl MCCCCLXXXVIIL. Die Köpfe sind edel und lebendig, in dem trefflich bewegten Gewande der ausschreitenden Magd erkennt man deutlich das Studium griechischer Reliefe. Bormals in der Galerie Giustiniani zu Rom. Eine Durchzeichnung bei d'Agincourt, Taf. 140.

Bu Florenz in der Galerie der Uffizii. Maria, von dem Ausdrucke einer edeln Wehmuth, halt das zu ihr emporblickende Kind auf dem Arme. In der reichen, felsigen Landschaft von der feinsten, schon von Basari bewunderten Aussührung Steinbrüche mit Arbeitern. Nach Basari während Mantegna's Aufenthalt in Rom, also von 1488—90, für Don Francesco Medici ausgeführt. Gestochen in Molini's Galerie von Florenz, II, Tas. 75.

In England zu Wiltonhouse, bem Landsis bes Grafen Pembrote. Judith, eine eble, schlante Gestalt, in beren Zügen sich ein gewisses Grauen über ihre That ausspricht, ist im Begriff, bas Haupt bes Holofernes in einen Sad zu thun, welchen eine alte Magd halt. Im hintergrunde auf bem Bette, im Gegensat zu so vielen

widrigen Darstellungen biefes Gegenstandes, nur so viel von dem Leichnam des Ermordeten, als zum Berständniß erfoderlich ift. Nach einer bavon in der großherzoglichen Sammlung zu Florenz befindlichen Zeichnung, welche die Jahreszahl 1491 trägt, in diesem Jahre in allen Theilen sehr steifig ausgeführt. Im Besit des Königs Karl I. von England, welcher dieses Bilb an den Grafen Pembrote gegen ein Gemälde des Parmegianino vertauschte, galt dasselbe als ein Wert Rafael's.

b

Ì

ţ

Ì

Bu Berlin im königlichen Museum. Der tobte Chriftus, von zwei Engeln betrauert. Halbe Figuren in Lebensgröße. Das schöne Berhaltniß in dem Oberkörper Christi, der leise Schmerzenszug in dem edeln Antlis, die reine und tiefe Smpsindung in dem aufblickenden Engel machen biefes Bild zu einem der vorzüglichsten des Meissters. Auch die Ausführung ift von der größten Sorgfalt.

Der Triumph bes Julius Casar, von 1484—88 angefangen, von 1490 bis wahrscheinlich 1495 beenbigt. (Bgl. oben S. 487.) Dieses berühmte Werk wurde im Jahr 1629 mit vielen andern Kunstschäften von dem Herzog Karl von Mantua an ben König Karl I. von England verkauft. Nach dem Tode defielben mit dem sonstigen königlichen Besit für 1000 Pfund Sterling versteigert, kam es später wieder in den Besit der englischen Krone und ist seit geraumer Zeit in einem Zimmer des Schlosses Hamptoncourt ausbewahrt. Die neun Gemälbe (deren jedes neun Fuß im Quadrat hat) sind in Leimfarben auf auf Leinwand gezogenes Papier gemalt. Die Figuren im Vorgrunde sind klein-lebensgroß. Leider hatten sie schon früh sehr gelitten. Anstatt aber das Fehren sie schon früh sehr gelitten.

lende mit Sorgfalt zu restauriren, wurden sie bereits unter König Wilhelm III. von Laguerre fast ganz auf eine rohe Weise übermalt. Die schon erwähnten farbigen Holzschnitte des Andrea Andreani nach diesem Werke, wozu der mantuanische Waler Malpizzi die Zeichnungen gemacht, enthalten in einem zehnten Blatt die Pilaster, welche ursprünglich die einzelnen Vilder trennten. Diese Holzschnitte sind in Aupserstich von R. von Aubenaerd copirt worden. Neun sehr fleißig Grau in Grau ausgeführte Vilden in der kaiserlichen Galerie im Belvedere zu Wien, welche dort dem Mantegna beigemessen werden, halte ich ebenfalls für Copien, wobei die Stiche des Andreani benust worden sind.

Bu Mabrib im königlichen Museum. Der Tod der Maria, ein kleines, aber in den Charakteren und dem Ausdruck der Affecte in den Köpfen vortreffliches Bild, von einem wahren Localton im Fleisch mit braunlichen Schatten. R. g. 75)

Bu Paris in ber Galerie bes Louvre. Die Madonna bella Vittoria, etwa 1496—1500. (Wgl. oben S. 496.) Dieses berühmte Bilb wurde unter ber Gewaltherrschaft ber Franzosen in Italien mährend der Revolution nach Paris entführt und im Jahr 1815 nicht zurückgesobert. Es ist schon 1804 von Francesco Novelli, später in dem Werk des Herzogs Litta über die großen Familien Italiens und neuerdings in Rosini's Geschichte der Malerei in Italien, Taf. 54, gestochen worden.

Bu Turin in der Sammlung des Grafen d'Arrafche. Medea, im Begriff, ihre Kinder zu tödten. (Bgl. oben S. 499.)

Bu Paris in ber Galerie bes Louvre. Die Tugen-

ben vertreiben die Lafter, und das Gegenftuch: ber Parnaf mit Mars und Benus, etwa 1501-4. (Bgl. oben **S**. 498.)

Bu Floreng in ber Galerie ber Uffigii. Das Bilbnig ber Marchefin Ifabelle von Efte, Gemahlin bes Marchefe Francesco Gonzaga. (Bgl. oben S. 500.)

Bu Mantua in ber Kirche St.-Andrea. Das Altarbild ber Begrabniffapelle bes A. Mantegna. (Bal. oben **S**. 502.)

Bormals zu Rom in ber Galerie Refch. Gin tobter Chriftus in fehr ftarter Berfürzung. Bahricheinlich bas Bilb, welches fich unter ber Berlaffenschaft bes Mantegna befunden hat. (Bgl. oben S. 502.) Bo daffelbe nach ber Berfteigerung jener Sammlung hingerathen, weiß ich nicht anzugeben.

Im Friaul bei ben Herren Scarpa. Der gefeffelte heilige Sebaftian blidt, von vielen Pfeilen burchbohrt, im Ausbrud bes tiefften Schmerzes jum Simmel empor. Ueberlebensgroße Figur in Leimfarben auf Leinwand ausgeführt. Der Marchese Salvatico, melder über biefes Bert eine fleine Schrift mit einem nach einer Beichnung von ihm ausgeführten Stich herausgegeben hat 76), vermuthet, meines Erachtens mit Recht, bag biefes basienige Bilb ift, welches als von Mantegna hinterlaffen angeführt wirb. (Bgl. oben S. 502.) Rach bem Zeugnif bes Anonymus, beffen Reisenotigen Morelli berausgegeben 77), befand es fich etwa um 1530 im Befis bes berühmten Carbinal Pietro Bembo in Benedig, und erft im Jahr 1807 vertauften es beffen Erben bem Profeffor Scarpa ju Pavia, nach beffen Tobe es mit feiner gangen Sammlung burch Bermachtnif in ben Befit feiner Bruber gelangt ift. Diese Figur zeigt nun eine Freiheit im Motiv, eine Schönheit und Großartigkeit der völligen Formen, wie Mantegna solche nur in seiner letten Zeit erreicht hat. Die zu große Zahl der zum Theil langen Pfeile, welche die Linien des Körpers durchschneiden, verleten indeß in etwas das Geschmackgefühl. Die Färbung ift unscheindar. R. g.

In England, im Besis bes herrn George Biwyan. Der Triumph bes Cornelius Scipio über Spanien. Eine reiche, höchst meisterlich Grau in Grau ausgeführte Composition, deren Grund einen röthlichen Marmor nachahmt. Die Anordnung ist hier so tunstreich, die Motive der meist schlanken Gestalten so edel und frei, die Köpfe so mannichfaltig und lebendig, die Formen der Körper so völlig, der Geschmack der feinen Falten so gewählt, daß ich überzeugt bin, wie dieses das in etwas unbestimmter Weise als im Nachlaß des Künstlers besindlich angesührte Wert ist. Es ist im Umriß sehr getreu von Francesco Novelli gestochen.

Unter ben zahlreichen Bilbern, welche bem Mantegna irrig beigemeffen werben, begnüge ich mich, hier nur eine Bertünbigung in ber töniglichen Galerie zu Dresben anzuführen, ba es dieser berühmten Sammlung angehört. Bei einem Besuche Dresbens, während bes Drucks von diesem Auffage, sehe ich zu meiner Befriedigung, daß die Direction jest die Benennung aufgegeben hat. Anstatt ber jesigen Bezeichnung: "von einem Meister ber florentinischen Schule", wurde ich indeß die "von Pietro della Francesca" gegeben haben, mit bessen seltenen Werken es sehr übereinstimmt:

Dh eine Anbetung ber Könige, eine fehr reiche Com-

position, welche in ber faiferlichen Sammlung ju Peters. burg bem Mantegna beigemeffen wirb, wirklich von ihm herrührt, febe ich mich nicht im Stande zu entscheiben.

ı

1

Schlieflich ermabne ich noch einiger jest verschollener Bilber bes Mantegna.

Bufolge jenes Anonymus bes Morelli befanden fich von ihm zu Benedig in bem Saufe bes Pietro Bembo eine Befchneibung in fleinem Magftabe, in ber Rirche bes St.-Benebict biefer Beilige, im Saufe bes Francesco Bio Mutius Scavola, welcher feine Sand ins Reuer balt. in Brongefarbe, und eine Bieberholung ber Legenbe bes St.-Chriftoph bei ben Eremitanern im Rleinen im Saufe bes Michael Contarini 78). Endlich befand fich in ber alten Sammlung ber Konige von Frankreich bie auf einer Bank figende Maria, im Begriff bem Rinbe bie Bruft Reben ihr auf ber Bant ein Kriftallgefag mit Blumen, im Sintergrunde Architektur mit amei Fruchtgehängen. Lepicie, ber Director jener Sammlung, rühmt bas Bilb als ebel in ben Charafteren, elegant in ben Motiven und höchft vorzuglich in ber Ausführung.

Ein Choralbuch in ber Rirche bella Mifericordia gu Padua, welches, nach Langi, Miniaturen von Mantegna und andern Schulern bes Squarcione enthalt, habe ich nicht zu Geficht bekommen. Daß aber Mantegna fich gelegentlich auch noch in feiner fpatern Beit mit ber Diniaturmalerei befaßt hat, beweift eine in biefer Beife ausgeführte Befchneibung in ber Sammlung ber Sandzeichnungen bes Ronigs von Sarbinien, welche gu ben fconften und in allen Theilen reifften Schöpfungen bes Deiftere gehört und in Umfang und Ausführung eine ber bebeutenbften Miniaturen ber gangen italienischen Schule

fein mochte. Das Pergamentblatt, worauf fie in gummihaltiger Guafchfarbe gemalt ift, hat eine Breite von 1 Fuß 4 Boll, eine Sohe von faft 10 Boll. Sofeph halt bas Rind auf bem Altar, an bem ber Briefter bie Sandlung vornimmt; unten am Altar ein Engel mit bem Beden. hinter bem Joseph bie betenbe Maria und zwei andere Figuren , hinter bem Priefter eine Gruppe von vier Riguren und ein ichones nachtes Rinb. Die fchlanten, ebeln Geftalten, ber ichone, lebenbige Ausbruck, bie feine Beichnung ber Sande und Fuge, ber reine Gefcmad in ben Falten, enblich bie flare und mahre Farbung machen biefes Bilbchen bochft anziehend. Un ber Architektur find Cameen von großer Glegang angebracht. Der lanbichaftliche hintergrund ift leiber übermalt. Rofini hat (Taf. 74) den Umrif biefer Miniatur nach einer Durchzeichnung gegeben.

In ber Sammlung ber Handzeichnungen bes Erzherzogs Karl zu Wien. Das Titelblatt zum ersten Buch
ber britten Decabe bes Livius. Der Titel ift in Goldbuchstaben in einem Rund oben angebracht, welches von
zwei Genien gehalten wird. Unten, biesem entsprechend,
bas Wappen bes Bestellers ber Abschrift, von einem
Genius gehalten. Umber elf Genien, welche sich mit Pfeilen, Lanzen, Knitteln bekämpfen. Noch vier andere unten am äußersten Ranbe angebracht. Auf bem breiten Seitenrande in schöner Vertheilung Arabesten, Medaillons. Das Ganze ebenso schön erfunden, als zierlich und schön vollendet. R. a.

Ich komme jest auf die Handzeichnungen des Mantegna. Da das Hauptbestreben desselben auf Ausbildung der Form und auf Schärfe und Feinheit der Charakte-

ristit gerichtet war, gehören seine Zeichnungen zu ben bebeutenbsten Aeußerungen seines kunftlerischen Geistes. Dieselben enthalten einen Schat geistreicher Erfindungen, und
wir lernen barin ben Meister von einigen neuen Seiten
kennen. Jebes Material, die Feber, die Pinselspise mit Biester oder Sepia mit weiß aufgehöhten Lichtern ist darin
mit einer seltenen Meisterschaft behandelt.

ļ

Vormale zu Rurnberg im Praun'ichen Cabinet. Die Trauer ber Angehörigen über ben Tob bes Gattamelata, eine Composition von elf Figuren, mit ber Feber und bem Pinfel in Biefter ausgeführt. Aus biefer Bichnung können wir uns allein noch eine Borftellung von ben oben ermahnten Frescomalereien aus dem Leben jenes berühmten Condottiere machen. Wir feben hier, grundlich Mantegna in feinen Studien gu Berte ging, benn alle Figuren find hier faft nadend gehalten. magern Glieber, die viel zu harte Ungabe ber Dusteln, Die Uebertreibung in ben mannichfaltigften Motiven ber leibenschaftlichsten Art zeigen die fruhe Beit bes Deifters. Die Ropfe, zumal ber bes Tobten, haben burchmeg ein portraitartiges Anfeben. Bo biefe Beichnung nach ber Berfteigerung jenes Cabinets hingekommen, vermag ich nicht anzugeben und kenne fie nur burch einen in Aquatinta ausgeführten Stich von Preftel.

Bu Florenz im großherzoglichen Cabinet. In der Weise der vorigen höchst meisterlich ausgeführt die schon oben (S. 531) angeführte Zeichnung der Judith, mit dem Jahr 1491. Rach bem Bericht des Bafari einst in dessen berühmter Sammlung von Handzeichnungen.

Bu München in ber königlichen Sammlung ber Sand-

zeichnungen. Eine in Kreibe ausgeführte Zeichnung beffelben Gegenstandes, welche von Stripner lithographirt worben ift. R. g.

Bu Wien in ber Sammlung bes Erzherzogs Rarl:

Das Urtheil bes Paris, auf Pergament in Biefter schön, und gart mobellirt. Bor dem Paris, unbekleidet, Minerva und Benus, die Erstere einen Speer, Lestere eine Lyra haltend. Hinter ihm Juno, bekleidet, in der Rechten ein Horn bes Ueberstuffes, woraus Flammen schlagen. R. g.

Eine phantaftifche weibliche Figur, von berben Zugen, grofartig im Charafter, feierlich im Ausbruck, in fliegenbem Gewande, ein Blumenfcepter haltend. Dehr duruck ein Leuchter mit Genien. Fein mit ber Feber gezeichnet. R. a.

Amor mit ausgebreiteten Flügeln und verbundenen Augen an einer Saule. Er hat einen fehr großen Köcher umgehängt, mahrend sein Bogen und seine Pfeile zerbrochen am Boden liegen. Der heilige Sebastian, von einem henker an die Saule gebunden. Leichte Feberzeichnung. N. g.

Bwei nacte, mit Eichenlaub befranzte Manner und eine bekleibete Frau, welche auf Floten blafen. Ungemein zierlich mit ber Pinfelfpige rothlichbraun auf Belin gezeichnet.

Studium nach einem antiken Relief. Ein von mehren Kriegern umgebener Reiter sprengt bahin. Einer liegt auf der Erde. Auf der Ruckeite eine bekleidete Frau, welche sich mit einem Tuche die Thränen trocknet. Theils mit der Feder, theils mit Reiskohle sehr geistreich gezeichnet.

3wei Reiter in ruhiger Haltung, von benen sich ber eine nach seinem Kameraben umsieht. Der Hintergrund lanbschaftlich. Kostbare Federzeichnung. R. g. 79)

Der bie Bioline spielenbe Apollo und zwei andere Figuren. Bon eblem Gefühl und schönen Formen. In Sepia gezeichnet und im Cabinet bem Mafaccio zugefchrieben.

Bu London in dem britischen Museum. Eine allegorische Composition von etwas dunktem Inhalt, mit der Aufschrift: "virtus combusta." Die Umrisse mit der Feder in Biester schattirt, mit Weiß gehöht und in einigen Theilen mit etwas Roth gefärbt. Aus der reifsten Zeit des Meisters. Dieses ist eine der nach Bartsch von Zuan Andrea, nach Otley von Mantegna selbst gestochenen Allegorien. Auf einem modernen Stich nach dieser Zeichnung von Mes liest man die Notis, daß dieselbe sich früher in der Sammlung von John Strange befunden hat. Das Zeichen Al darauf ist ohne Zweisel das Monogramm des Mantegna.

Bu Paris in der schon erwähnten Sammlung des herrn de Reiset. Allerlei Waffengerath. Dhne Zweifel Studien zum Triumph des Cafar. N. g.

Im Besit bes herrn Rudolf Beigel in Leipzig be-finden fich:

Chriftus am Delberg, die Geißelung und die Auferstehung Christi; geistreiche, aber flüchtige Copien mit der Feber aus der Passion von Martin Schongauer. Sehr interessant, als Beweis, daß Mantegna auch diesen großen Meister studirt hat.

Johannes der Täufer mit dem Kreuz, mit vorgehaltener hand emporschauend. Wahrscheinlich Studium zu

einem Bilbe ber Taufe Christi, bei Gelegenheit ber Borte: "Siehe, bas ist mein Sohn u. s. w." Der etwas berbe Charakter und die magern Formen biefer Feberzeichnung sprechen für die frühe Zeit Mantegna's.

Zeichnung aus Cafar's Triumph, von bem Bilbe mit den von Stieren gezogenen Waffen. Berschiedene Abweichungen von dem Stich des A. Andreani beweifen, daß die sehr geistreiche Feberzeichnung zu der Folge gehört, woraus Mantegna die erwähnten drei Blatter gestochen hat. Gin Jüngling ift besonders von sehr großer Schönheit. Die Trophäen wie die Stiere sind leider ganz überarbeitet.

Drei bacchische Figuren, von benen bie eine mit geballten Fausten auf bie andere losstürzt, mabrend biese sich mit einem Gefäße zu vertheidigen sucht, die britte aber sich fortschleicht. Sehr geistreiche Feberzeichnung aus ber Beit der Grablegung mit dem schreienden Johannes, welchem die erfte dieser Figuren sprechend ahnlich sieht.

Ein Discuswerfer, fast nadend, die Scheibe hoch em-

Ein Blatt mit Abzeichnung antifer Gefäße, beren Mehrzahl Afchenurnen. Aus ber Beischrift erhellt, daß Mantegna biese Studien während seines Aufenthalts in Rom gemacht, und zugleich findet sich das Material ber Originale, Marmor, gebrannte Erde, Malerei, angegeben.

Studium nach dem bekannten, altchriftlichen Sartophag, worauf Chriftus mit der Samaritanerin. Leichte Feberzeichnung.

Ein Mann auf einem Delphin, kleine Feberzeichnung. Er halt eine Tafel mit ber Inschrift: "Faveat fortuna votis."

Manner, welche ein ju Boben gestürztes Pferd betrachten. Rleine Feberzeichnung.

Diese sammtlichen Zeichnungen ftammen, mit Ausnahme ber aus bem Triumphzuge, unter ber Benennung bes Mantegna aus ber berühmten Sammlung Mariette.

Bormals in der Sammlung des bekannten Baron Denon befanden sich:

Die Zeichnung zu dem berühmten Blatt der Grablegung, bei Bartsch Rr. 3; die zur Auferstehung Christi, ebendas. Rr. 6, und die zu der Abtheilung des Triumphes mit den Gefangenen 80). Wo diese Zeichnungen bei der Versteigerung hingekommen, ist mir unbekannt. Ebenso weiß ich nicht, was aus einer Reihe von Zeichnungen nach antiken Sculpkuren geworden ist, welche sich nach Winkelmann's Zeugniß im Besit des Cardinals Alexander Albani befanden.

Ich laffe jest eine Anzahl von Blattern folgen, welche sicher nach jest meist verschollenen Zeichnungen bes Mantegna gestochen worden sind, sodaß wir nur noch burch fie eine Vorstellung bavon haben.

Maria halt bas ftehenbe Kind auf bem Schoofe, welchem ber kleine Johannes, von der Elifabeth begleitet, eine Blume barreicht. Auf der andern Seite Joseph, auf seinen Stab gestügt. Eins der schönften Blatter des Giovan Antonio von Brestia, in deffen Werke bei Bartich Nr. 5. N. g.

Hercules betrachtet mit Entfesen die lernäische Schlange, welche feinen linken Arm umwunden hat, und führt gegen sie einen Streich mit ber Reule. Bon bemfelben. Bei Bartich Rr. 12. R. g.

Hercules erdruckt ben Antaus, welcher fchreiend den

rechten Arm ausstreckt. Die Keule am Boben, ber Köcher an einem trockenen Baumstamme. Bon bemfelben. Bei Bartsch Nr. 13. N. g. Es gibt zwei alte Copien bieses Blattes, von benen bas eine von ber Gegenseite.

Der auf einem Faffe sigende Silen ift von Liebesgöttern umgeben, von benen ber eine ihm in eine Schale Bein gießt, ein anderer ihm eine Traube reicht, zwei endlich ihn bekränzen. Bon demfelben. Bei Bartich Rr. 17. R. a.

Der Triumph bes Titus nach ber Eroberung Jerufalems. Ungefahr in ber Ditte bes Blattes ber Genius Rome ale ein ichlanker, ebler, fich mit ber Rechten auf einen Gefangenen ftugenber Jungling von wunderbarer Schönheit. Bu feinen Fugen Belme, Schilbe und fonftige Baffenftude. Gegen ihn bewegt fich ber Triumph-Rechts bie Bictoria, welche ben Lorberfrang für ben Sieger windet. Diefe ebenfo reiche, als ichone Composition aus ber reifften Beit bes Deiftere fchlieft fich murbig ben ichon besprochenen bes 3. Cafar und C. Scipio an, und man begreift vollkommen, baf Marc-Anton, bet größte Rupferstecher Staliens, ungeachtet er gewohnt mar, bie ebelften Gebanten feines Befchusers Rafael burch feinen Grabftichel zu vervielfaltigen, fich, als er ichon auf ber vollen Bobe feiner Runft ftanb, fo babon angezogen fühlen mußte, bag er banach eine feiner iconften, größten und jest feltenften Blatter geftochen hat. 3m Bert bes Marc-Anton bei Bartich Rr. 213.

Ein Siegesopfer. hinter bem Altar, worauf ber Ropf eines Widbers, ein Krieger mit einer Trophae, ju ben Seiten ein nackter Jungling mit einem Schilbe und

eine Frau mit Schild und Speer. Im Jahr 1638 von bem trefflichen Wenzel Hollar nach einer Zeichnung in der berühmten Sammlung des Grafen Arundel in London radirt, welche die feine Ausbildung des Bilbes vom Parnaß im Louvre zeigt.

Christi Rieberfahrt zur Borhölle. Er ist vom Ruden gesehen, die Siegesfahne in der Linken. Giner der Borväter erscheint in einer Höhle bis zum halben Leibe; zur Linken ein Greis zwischen zwei Frauen; zur Rechten ein Greis. Diese Feberzeichnung ist sehr getreu in zwei Stichen moderner Aupferstecher nachgeahmt worden, von benen der eine auf einem Täfelchen mit 1492 MA. A MF bezeichnet ist. Diese Jahreszahl ist mir indeß als Entstehungszeit der Zeichnung sehr zweiselhaft, da sie in allen Theilen auf eine frühe und unreise Zeit des Reisters deutet.

Funfzig Feberzeichnungen des A. Mantegna, welche ber Maler Giambattista de Rubeis im Sahr 1763 zu Padua, wo sie lange in Vergessenheit gelegen, aufgefunden und sie nachmals dem Vater des trefflichen Kupferstechers zu Benedig, Francesco Novelli, verehrt hat, sind von Lesterm auf 44 Platten gestochen und mit einer vom 22. December 1795 jenem Rubeis gewidmet worden. Die Aussührung dieser Stiche, welche wahrscheinlich zu dem oben angeführten Werk gehört haben, so der Abdate Francesconi herauszugeben beabsichtigte, geben nun nicht allein den ganzen Charakter, sondern auch die Art der Behandlung mit der Feder mit musterhafter Treue wieder. Es ist daher als ein großer Verlust für die Kunststreunde zu betrachten, daß diese Blätter nie in den Kunstsandel gekommen sind. Das einzige vollständige

Exemplar, welches mir bekannt geworben, befindet sich zu Leipzig im Besis des unter allen Kunstfreunden rühmlich bekannten Herrn Rubolf Weigel, dessen Freundlichteit ich die Mittheilung desselben verdanke 81). Diese Zeichnungen gehören nun offenbar verschiedenen Epochen des Mantegna an und zeigen uns sehr verschiedene Aeußerungen seines Talents.

Eine Maria, welche das auf einem Kiffen stehende Kind vor sich halt, und zwei musicirende Engel durfte nach der Steischeit der Motive und der Trockenheit der Formen, wie nach den wulstigen Falten der Gewänder aus einer sehr frühen Zeit herrühren. Ein Blatt, welches unter vier Compositionen der Maria mit dem Kinde, letteres in den beiden odern schlafend, in einer der untern weinend vorstellt, zeigt, bei ähnlichen Falten, freiere und schönere Motive und völligere Formen. Noch mehr gilt Letteres von vier schönen Compositionen dessehen Gegenstandes auf einem andern Blatte, von denen sich wieder die untern, wo das Kind saugend und sich beklagend vorgestellt ist, besonders auszeichnen. Dhne das wusstige Gefält würden diese Gruppen vollsommen und des Rasael würdig sein.

Eine andere Folge dieser Blätter gehört sicher der Beit an, in welcher der Einfluß der Familie Bellini auf den Mantegna besonders start war. Sie enthalten durchweg Borgange aus dem gewöhnlichen Leben und Brustbilber. Die frühsten unter diesen sind aus den obigen Grunden zwei Turken in lebhaftem Gesprach, im hintergrunde zwei magere Krieger, sowie zwei Turken in ruhigerm Berkehr mit drei andern und einem Krieger im hintergrunde. Ihnen schließen sich 20 Blätter mit Brust-

bilbern an, die Mehrzahl Krieger im Profil mit zum Theil höchft abenteuerlichem Selmschmud. Doch finden fich barunter auch einige Frauen, ein Raifer und Amei Die meiften find von fehr lebendiger, jum Theil etwas berber Individualisirung. Diefen fteben am nachften zwei ftattliche romifche Feldherren, ber eine von ziemlich steifem Motiv, ber andere, mit emporgehobenem Urm, freier und edler, mit zwei nachten Rindern im Sintergrund, sowie drei junge Krieger, beren einer, in phantaftifcher Ruftung, einen Apfel in ber ausgestreckten Rechten, ben ihm gegenüber heftig anrebet, hinten fünf Rinber; endlich zwei Ringer, berbe, unterfeste Naturen, melden ein anderes Paar Ringer, ein romifcher Rrieger und eine Figur in ber Tracht ber Beit gufeben. Ihnen burften nach ber Beit brei Gruppen fich unterhaltenber Danner folgen, welche burch bie malerifche Bufammenftellung, bie Lebendigkeit ber Motive, die Frifche und Reinheit in ber Individualisirung det Ropfe, die verschiedenen Trachten ber Beit, unter benen furze Pelze eine besonders große Rolle fpielen, ebenfo anziehend als merkmurbig find. Auf bem einen fallt ein junger Mann mit breitkrempigem But und Schnabelichuhen, ber mit einem fehr fchonen Jüngling fpricht, befonders auf. Das zweite Blatt enthält ebenfalls brei Riguren, bavon bie eine, von fehr eblem Profil, mit herabwallendem Saar, ein turges Rleid mit fehr reichem Befat tragt. Auf bem britten, mit vier Riguren, schreitet eine fleinere Geftalt entschieben gegen einen schlanten Mann vor., ber ihr etwas vorzuwerfen fcheint. Un biefe fchlieft fich ein Blatt an, worauf ein vornehmer herr einen alten haflichen 3merg, welcher einen Brief halt, bart anrebet. Gin Freund icheint, bie

Sand auf feine Schulter legend, ihn begütigen ju wollen. Sinter biefem fein zwergartiger Page. Ungefahr gleich-Reitif mit legterm möchten vier Blätter fein, welche Betttampfe von Rindern barftellen. Auf bem einen geben amei größere, mit turgen Anitteln bewaffnete Anaben, welche zwei fleinere, abnlich und mit fleinen Schilben bemaffnete auf bem Ruden tragen, aufeinander los; babei zwei andere als Kampfrichter. Auf bem zweiten find Rnittel und Schilber weggeworfen und fie raufen fich in. ben Saaren. Auf bem britten ift bas eine Paar über . ben Saufen geworfen. Das vierte Blatt ftellt, wie bie vorigen, feche Rinder vor, von benen eine mit feiner gußfohle gegen die eines andern auf einem Kaffe figenden ftoft, mobei es fich barum handelt, baf letteres fich nicht umftogen läßt. Die lebenbigen Motive biefer Rinber von völligen Formen, ber finbifche Ausbruck von Born, Furcht, Schmerz und Theilnahme machen diese Compositionen febr anziehend. Diefen fchliegen fich fünf Blatter mit Liebesgöttern an. Gins ftellt einen folden vor, ber, auf Banden und gugen gebend, einem andern gum Pferbe bient, und einen britten, welcher bem erften mit einem Blafebalg ein Rluftier von Luft geben will. 3m Sintergrunde zwei herren mit ihren Pagen, welche bem Gebahren der Liebesgotter gufchauen. Der Sinn Diefer 21legorie von einem etwas berben Sumor ift mir nicht beutlich. Gin anderes führt uns vier fehr hubiche Riugelknaben vor, von benen ber eine mit Schilb und langem Stabe in ftolger Saltung bafteht, mahrend zwei furgere Stabe halten , ber vierte aber gang tablfopfig ericheint. Das britte zeigt uns ein Paar im lebhaften Ringtampf, ein anderes im Fauftampf begriffen , im Sintergrunde

aber brei Berren, welche fich barüber unterhalten, und drei Rrieger. Auf dem vierten feben wir eine Art Rollmagen mit einem Steuerruber und Segel als Schiff auf bem Baffer, mit fieben Liebesgöttern, unter benen wieber Bon ameien, welche auf einem grozwei Rahlköpfchen. Ben Saffe reiten, flößt einer in ein Sorn, und halt ber andere eine Schale, worin ein britter, ftehenber, ihn bei ben Locken faffend, voll Muthwillen Dipi macht; hinter letterm ber Steuermann, behaglich feinen vollen Becher ansegend, mahrend ein anderer neben ihm fich Wein gapft. Die beiben übrigen endlich find mit Segel und Daftbaum beschäftigt. Diefes Blatt trägt in Formen, Ropfen und Behandlung bes haars bas Geprage einer frühern Beit, boch habe ich es nicht gern von bem folgenben trennen wollen, welches einen ahnlichen Rollwagen auf bem Baffer mit feche Liebesgöttern barftellt, von benen ber Steuermann eine Doppelflote blaft, vier andere aber eine runde Scheibe emporhalten, auf welcher ber fechste, ftebend, in ein horn ftogt und mit ber Rechten bie Stange bes fleinen Segels halt. Dbwol bie vorgestellten Allegorien fcmer zu entrathfeln fein mochten, machen fich biefe funf Blätter durch die Lebendigfeit und Grazie ber Motive, dum Theil auch durch bie Schönheit ber Compositionen fehr vortheilhaft geltenb. Das Geprage ber größten Reife diefer gangen Folge aber tragen burch die Freiheit der Motive, die Reinheit der Zeichnung, die Zierlichkeit der Formen, die mehr malerifche Behandlung ber Gewander bie beiben folgenden Compositionen. 3mei nur leicht befleibete Frauen und ein Liebesgott fchlagen mit bicken Prügeln heftig auf einen nur mit einer Löwenhaut und einer Chlamps befleibeten Dann ein, welcher, ichon auf

t

1

die Anie gesunken, mit flehendem Blid den rechten Arm zum Schutze erhebt. Gine in ähnlicher Beise hingesunkene, wie die obigen bekleidete Frau, von ungemeiner Grazie und Lebendigkeit des Motivs, vertheidigt sich mit einem Anittel nur schwach gegen die Angriffe von drei zornigen Liebesgöttern, von denen zwei im Begriff sind, sie mit Pfeisen zu stechen, während der dritte, indem er ihr einen Fustritt verset, eine brennende Fackel gegen sie schwingt. Im Hintergrunde eine Stadt mit mehren Thürmen.

Zwei andere Blatter nach Zeichnungen des Mantegna, Diana und Endymion, von F. Savart, und einen groften Profilfopf von A. Pond habe ich nie zu Gesicht befommen.

Ich habe absichtlich hier bie Stiche nach sichern Zeichnungen bes Mantegna ungefahr in ber Ordnung aufgeführt, in welcher sie gearbeitet worden find, um zu zeigen, daß man zu jeder Zeit einen großen Werth auf diefelben gelegt hat.

Endlich habe ich hier noch eines Stiches von W. Holar nach einer sehr großen und sehr schönen und fleißigen Feberzeichnung zu einem Abendmahlstelch zu gedenken, welche sich im Jahr 1640 in der Sammlung des Grafen Arundel befand und darin dem Mantegna beigemessen wird. Abgesehen von der ganz andern Behandlungsart der Feber, als die echten in dieser Weise ausgeführten Zeichnungen des Mantegna, welche auf Rechnung des Kupferstechers Hollar kommen kann, weicht aber die Form des Kelche, dessen Fuß noch im gethischen Stil gehalten ift, so sehr von dem durch die vielen Gesäse auf dem Eriumph des Casar bekannten Geschmack des Mantegna

ab und ftimmen auch die zahlreichen daran angebrachten Figuren von Engeln, Patriarchen, Propheten und Apofteln so wenig mit seiner ganzen Kunstart überein, daß ich seine Urheberschaft dieser Zeichnung sehr in Zweifel ziehen muß.

hier ift schlieflich auch bie Stelle, einer Folge von 50 Blättern mit einigen Worten zu gebenfen, welche unter bem Ramen bes Gioco (b. h. Rartenspiel) di Mantegna . in der Kunftgeschichte bekannt ift. Bartich 82) und alle fonftigen Rupferftichtenner find barüber einig, bag Dantegna an bem Stich berfelben burchaus feinen Antheil hat, indem fie in einer von der feinigen gang verschiedenen Beife ausgeführt find. Ebenfowenig ift biefe Folge ein Rartenspiel zu nennen, fonbern enthalt nach ber richtigen Bemerkung meines Freundes Sogmann, welcher fich über diefes Bert in einem befondern Auffage verbreiten wird, funf verschiedene, ichon feit Giotto in Stalien gang. bare, allegorische Cyklen, nämlich 1) die verschiedenen Stände, 2) Apollo mit ben Musen, 3) die sieben freien Runfte mit brei andern Biffenschaften, 4) bie Aftronomie, die Theologie, die Chronologie, die vier Cardinaltugenden mit Glaube, Liebe und Soffnung, 5) endlich bie fieben Planeten, bie achte Sphare, bas Primo Mobile und die Prima Caufa. Dagegen find wol mit Sicherheit bem Mantegna perfchiebene Zeichnungen zu ben Stichen beigumeffen, welche bann auch jene Benennung veranlagt haben mogen. Dahin gehoren 3. B. bas Blatt ber achten Sphare, welches einen icon bewegten Engel barftellt, ber, mit einem Fuße auf bem Abichnitt eines Rreifes, mit beiben Sanben ein mit Sternen angefülltes Rund halt, und bas fogenannte Primo Mobile, eine ahnliche Gestalt mit einem ganz leeren Rund in ben Sanben. Mehre fehr alte Copien, von benen Burtsch zwei anführt, beweisen, daß biese Folge zu Ende des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts ungemein beliebt gewesen sein muß.

Ich gebe fchließlich eine Beschreibung ber Rupferstiche bes Mantegna, welche oben noch keine nahere Besprechung gefunden haben, und zwar in der Ordnung, in welcher er sie, meines Erachtens, ungefähr gestochen haben burfte, wobei ich bie schon ermahnten nur kurz einschalte.

Die Geißelung Christi (Bartsch Nr. 1). Im hintergrunde Christus an der Martersäule, von drei hentern gegeißelt. Im Vorgrunde rechts der hauptmann und ein Arieger, gegenüber ein anderer auf einem Steine siened. Die Composition ist zerstreut, die Motive zum Theil unwahr und geschmacklos, die Glieder mager, die spießige Behandlung sehr trocken und von geringer Uedung zeugend. Mantegna hat vielleicht selbst später kein rechtes Gefallen an seiner Arbeit gefunden; denn ein Theil der linken Seite und der obere Theil des Blattes sind nicht vollendet, sondern weiß geblieben.

Christi Niederfahrt zur Borholle (Bartich Rr. 5). Er ist vom Ruden gesehen; zur Linken der schon befreite, gute Schächer mit einem großen Kreuz; rechts zwei Borväter und eine Frau. In der Luft drei Teufel, welche in Hörner stoßen. Bu ähnlichen Sigenschaften, wie bei dem vorigen Blatt, kommen hier noch sehr wulftige Kalten.

Die Grablegung (Bartsch Nr. 3). S. oben S. 513. Sehr gut copirt von Zuan Andrea (Bartsch Nr. 3).

Der Auferstandene (Bartich Rr. 6). In ber Mitte

Chriftus, bie Siegesfahne in ber Linken, mit ber Rechten fegnend. Links Andreas mit dem Kreuz, rechts Longinus mit gefalteten Händen in Verehrung. Ebel und großartig gedacht, boch Chriftus zu alt genammen und die Formen hart. Copirt von Giovan Antonio da Brescia (Bartsch Nr. 3).

Christus als Mann ber Schmerzen, welche Borstellung die Staliener Pietà nennen. Auf seinem Grabe sigend, zeigt der Heiland mit etwas zur Linken geneigtem Haupt seine Handwunden. Im Borgrunde die Dornentrone. Obwol auch noch in den Formen bedingt, durch die Schönheit des Motivs, die Tiefe des Gefühls höchst ansprechend. Sehr sleifig mit engen Strichen ausgeführt. Bon Zuan Andrea mit einigen Beränderungen copirt (Bartsch Nr. 4).

Die Anbetung ber hirten. Bor einer höhle bie heilige Familie, ein anbetender hirt und brei Engel. Im hintergrunde die Vertündigung der hirten. Dieses nicht von Bartich beschriebene, im Aupferstichcabinet zu Paris befindliche Blatt von sehr schöner Composition steht in der Stufe der Ausbildung, wie in der Behandlung dem vorigen sehr nahe, nur sind hier die Striche noch enger gelegt.

Maria, wie es scheint auf einem Schemel sigend, umarmt bas Kind auf ihrem Schoose, zu dem sie sich voll Innigkeit hinabneigt (Bartsch Nr. 8). Wieder in der spiesigen Manier, aber breit und frei behandelt. An die Stelle der wulstigen Falten ist hier eine große Masse jener scharfen und eckigen Bruche getreten, wie sie auf den Stichen des Martin Schongauer und anderer deutscher Kupferstecher des 15. Jahrhunderts vorkommen.

Diese bem Mantegna sonst ganz frembe Weise beutet mit Bestimmtheit auf einen Einstuß ber Blätter jener Meister. Für die Wärme des Gefühls der Mutterliebe höchst vortrefflich. In einem spätern Abdruck dieses Blattes sind Heiligenscheine angebracht. Zwei moderne Copien, von denen eine von einem unbekannten Stecher von sehr großer Treue, die andere von Strutt 33), beweisen, wie sehr der Werth dieses Blattes anerkannt worden ist.

In einer Grotte sist Maria, von Engeln umringt, und halt mit beiden Sanden das auf ihrem Schoose kniende Kind, welches sich zu einem in Berehrung nahenden Greise heradneigt, der einer der Heiligen drei Könige zu sein scheint. Dieser, sowie der gegenüberstehende Joseph, sind nur im Umrif gestochen. Auch in andern Theilen oben und unten ist die Platte zu diesem Blatt nie fertig geworden (Bartsch Nr. 9). Die schone Composition, sowie die Formen zeigen den reisen Kunftler. Die Behandlung sieht der auf dem vorigen Blatte sehr nahe.

Iwei Landleute von fehr lebendiger Auffassung und freier Behandlung im Kupferstichcabinet zu Paris.

Der heilige Sebaftian, mit beiben Hanben, beren bie rechte einige Pfeile halt, an einen Baumstamm gebunben (Bartich Nr. 10). Eine eble, svelte Jünglingsgestalt von schönem Motiv, und burch bie nicht allein breite und freie, sonbern zarte Behanblung von einer gewiffen malerischen Wirkung.

Die Abnahme vom Kreuz (Bartsch Rr. 4). S. oben G. 514,

Die Grablegung (Bartsch Nr. 2). S. oben S. 514. Das römische Bolk, welches ben Triumph begleitet, die Abtheilung mit den Elefanten und die mit den Arophäen tragenden Kriegern (Bartich Rr. 11, 12, 14). S. oben S. 491 fg. Die zweite diefer Compositionen hat Mantegna noch einmal und zwar von der Gegenseite gestochen (Bartsch Rr. 13) und von allen dreien Giovan Antonio da Brescia Copien gemacht (Bartsch Rr. 7, 8, 9).

1

1

ļ

Hercules druckt den vom Rücken gesehenen Antaus mit der Linken an sich, während er ihn mit der Rechten an den Haaren saste. Mit der Inschrift: Divo Herculi Invicto (Bartsch Rr. 16). Bon kuhnen und meisterlich ausgeführten Motiven und sehr sicherer und breiter Behandlung. Bon Giovan Antonio da Brescia copirt (Bartsch Rr. 14).

Das Bacchanal mit ber Kufe (Bartich Nr. 19). S. oben S. 512.

Das Bacchanal mit bem Silen (Bartsch Rr. 20). S. oben S. 512.

Der Kampf ber beiben Tritonen (Bartsch Rr. 17). S. oben S. 513.

Der Rampf ber Meeresgötter (Bartich Rr. 18). S. oben S. 513.

Der schon oben erwähnte Tanz von vier Jungfrauen zeigt sowol in ben eleganten Formen und den graziösen Motiven, welche ganz mit den tanzenden Musen auf dem Parnaß in Paris übereinstimmen, als in der freien und feinen Behandlung die reifste und späteste Zeit des Meisters. Dieses Blatt ist ebenfalls von Giovan Antonio da Brestia copirt worden (Bartsch Nr. 14).

Daffelbe gilt auch von bem ebenfalls ichon erwähnten ichlanten Jungling von fehr ichonem Geficht und reichem herabwallenbem Saar, welcher, obwol am Geben

durch Banber, woran eine eiserne Kugel hängt, sehr gehindert und auf der rechten Schulter ein Joch von Stieren tragend, sich fröhlich und wohlgemuth umschaut. Darauf bezieht sich auch die Inschrift: Servus eo laetior quo patientior. Eine schöne Copie besselben hat Adam Ghist gemacht (Bartsch Rr. 103, in dessen Werk).

Da ich die vier übrigen von Bartsch aufgeführten Blätter, nämlich herrules, welcher mit einer großen Schlange kämpft (Rr. 15), zwei Bildniffe eines und defelben Geistlichen (Nr. 21 und 22) und das eines andern Geistlichen (Nr. 24), ebenso wie die übrigen, von verschiebenen Kennern ihm beigemessen Blätter, welche ich oben S. 510 angeführt, nicht gesehen habe, kann ich natürlich über die Zeitsolge, in welcher sie gearbeitet worden sind, nichts bestimmen 1813.

Ich wende mich nun ju bem zweiten Gegenftand biefes Auffages, bem Luca Signorelli. Bum beffern Berftanbnif feiner Erfcheinung bemerte ich indef guvorberft Giniges über die Art und Beife, wie die Runfibeffrebungen bes Riefole, bes Mafaccio und bes Gentil da Fabriano im mittlern Stalien in der zweiten Salfte bes 15. Sahrhunderte meiter verfolgt murben. Reichthum ber Erscheinungen, welcher uns bier entgegentritt, ift nun ungleich größer als im nörblichen . Stalien. In Floreng erweiterte Benoggo Goggoli Die glud. lichen Studien ber geiftigen Bebeutung ber Formen bes menichlichen Untliges, welche fein Lehrer Fiefole nur jum Ausbrud ftrengfirchlicher Gegenftanbe benust hatte, gur lebendigften Darftellung bes gangen Lebens in feinen verschiedenften Begiehungen, von benen ihm vor allen bie heitern unvergleichlich gelangen. Bei ben übri-

gen florentinischen Malern aber fpaltete fich der Realismus in zwei Sauptrichtungen. Die eine ftrebte bei minderer Lebhaftigfeit bes Geiftes die finnliche Bahrscheinlichkeit und eine naturwahre Charafteriftit in Form und Karbe gleichmäßig über alle Theile auszubreiten. Die Sauptmeister in berfelben find Cosimo Roselli und Domenico Chirlandajv. Die andere geht vorzugemeife auf Sandlung, Bewegung und ben bismeilen übertriebenen Ausbruck ftarter und heftiger Affecte ans, fobag man fie bie bramatifche nennen tann. Sie zog auch öfter Gegenftande aus ber Mythologie, der alten Gefchichte und ber Allegorie in ben Rreis ihrer Darftellungen. Die bedeutenoften Deifter in berfelben find Fra Kilippo Lippi, Sandro Botticelli und Kilippino Lippi. Bu biefen tommt noch eine britte von Bilbhauern, welche augleich Maler maren, ausgehende Richtung, nämlich bas grundlichere Berftandniß ber Formen, zu welchem die Bilbhauerei bereits gelangt mar, jugleich mit einer gro-Bern Abrundung der Theile auf die Malerei ju übertragen. Die namhafteften Meifter Diefes Beftrebens find Antonio Vollajuolo und Andrea Berocchio. Der tiefere, geiftige Gehalt ber firchlichen Aufgaben murbe indef häufig über biefe verschiedenen Beftrebungen mehr ober minder vernachläffiat.

In bem benachbarten Umbrien wurde bagegen jener geistige Gehalt mit einer besondern Reinheit, Wärme und Tiefe des Gefühls von den zartesten Regungen der Andacht und stiller Verehrung dis zu dem leidenschaftlichsten Sehnen nach dem Söchsten und dem schönsten Ausbruck des größten Schmerzes ausgebildet, während diese Schule an Naturwahrheit, an Gründlichkeit des

Wiffens den gleichzeitigen Florentinern offenbar nachsteht und auch nicht aus dem Kreise kirchlicher Darstellungen hinausging. Die bedeutendsten Meister Umbriens in dieser Spoche sind Niccolo Alunno, Pietro Perugino und Bernardino Pinturiccio.

Ungefähr gleichzeitig mit allen biefen lebte nun Luca Signorelli. 3m Jahr 1440, mithin elf Jahre fpater als Andrea Mantegna zu Cortona geboren, wurde er auch häufig Luca di Cortona genannt. Rach Bafari war er ber Lieblingeschüler bes Dietro bella Francesca 85) und wußte fich in feiner Jugend beffen Runftweise in einem folden Grabe ju eigen ju machen, bag es fchwer hielt, bie Arbeiten Beiber zu unterscheiben. Der Berr von Rumohr will biefe Nachricht bei Bafari in Zweifel gieben, meil die Malereien bes Pietro della Francesca in ber Chortapelle ber Rirche St.-Francesco von Areggo, welche gewiß von ihm herrühren, ba außer bem Bafari noch ein alteres Beugnif bafur fpricht, mit ben Arbeiten bes Signorelli faft gar feine Bermanbtichaft zeigen, und ift wegen einer großen Aehnlichkeit mit andern umbrifchen Meistern, namentlich mit bem Fiorenzo bi Lorenzo, welche bie Bilber bes Signorelli eine lange Beit hindurch in ber Behandlung ber Temperamalerei, vornehmlich in ber Kormengebung barlegen, entschieben ber Anficht, bag er biefem Deifter feine Jugenbbilbung verbankt. Dbmol auch ich gwar ben Ginflug ber größten Deifter ber umbrifchen Schule auf ben Signorelli felbft in noch gro-Berm Umfange ertenne, fprechen boch zwei, bem Beren von Rumohr nicht bekannte Berte bes Vietro bella Francesca, welche feinen Ramen tragen, febr entschieben für Bafari. Das eine, in ber Ravelle ber Reliquien in ber

Rirche St.-Francesco zu Rimini, ftellt als Frescobild in ganger Figur ben Sigismund Malatefta in Berehrung bes heiligen Sigismund vor. Das andere, in ber Sacriftei bee Domes von Urbino, ift eine mir bisher unverftanbliche allegorische Borftellung von brei Kurften, welche Chriftus geißeln laffen. Beibe verrathen ein gluckliches Beftreben nach Abrundung der einzelnen Theile; bas ameite augleich eine ungemeine perspectivische Ausbildung, wofür diefer Deifter auch befonders berühmt mar, und zeigen eine auffallende Bermandtichaft zu ben altern Berfen bee Luca Signorelli. Bon ben fruhern Arbeiten, welche Signorelli nach Bafari um bas Jahr 1472 ju Arezzo in Freeco und in Del malte, hat fich leider nichts erhalten. Um etwas spater führte er im Auftrage des Meffet Francesco Accolti, eines berühmten Doctors ber Rechte, fur beffen Rapelle in ber Rirche St. Francesco ebenda ein reiches Altargemalbe aus, auf welchem fich um die Maria mit dem Rinde bie Beiligen Stephan, Lorenz, Ratharina und ber Erzengel Michael reiben, ber amei Auferstandene von fehr bewunderten Berfürzungen in ber Bagichale halt. Much befindet fich barauf bas Bilbnif bes Bestellers und einiger feiner Bermandten und am Rufe bes Throns zwei muficirende Engel. Diefes Bild befand fich gegen Ablauf bes vorigen Sahrhunderts noch in bem großen Refectorium jener Rlofterfirche. Gegen bas Sahr 1476, als ber Papft Sirtus IV. burch die größten Maler Toscanas und Umbriens, bem Cosimo Rofelli, bem Sandro Botticelli, bem Domenico Shirlandajo und bem Dietro Derugino, die von ihm erbaute und nachmals fo berühmt gewordene Rapelle in Rom mit Frescogemalben auszieren ließ, mar ber Ruf bes Signorelli bereits fo boch gestiegen, bag er auch ben Auftrag erhielt, bort zwei Bilber zu malen, in welchen (bie Reife bes Dofes mit ber Ziporah und beffen Gesetgebung und Tob) er bie meiften andern Mitarbeiter übertraf und hinter feinem Balb nach Beendigung berfelben hat er ohne Ameifel die vier Evangeliften und die vier Rirchenväter in der Marienfirche zu Loreto ausgeführt, ba Bafari fagt 86), baf er bafur vom Papft Sirtus freigebig belohnt worden fei, biefer aber 1484 ftarb. Darauf malte er Mehres zu Perugia und Siena. Bon bort ging er nach Alorens, um fowol die Berte der großen frühern, als ber ju feiner Beit blubenben Runftler ju feben. Das Studium ber Malereien des Mafaccio in der Kirche del Carmine, ber berühmten Brongethuren bes Lorengo Chiberti, fowie ber Sauptwerke feiner Beitgenoffen, bes Andrea Berochio, bes Antonio Pollajuolo, des Sandro Botticelli und bes Domenico Chirlandajo haben offenbar machtig auf die größere Ausbildung feiner fpatern Berte eingewirkt. Er malte bafelbft einige nadte Gottheiten, welche ihm fehr viel Beifall erwarben, fowie eine Maria mit bem Rinde und zwei fleine Propheten in gruner Erbe, welche beibe Bilber er bem Lorenzo Magnifico verehrte. Auch für ben Gerichtssaal ber Guelfischen Partei malte er in einem Rund eine Maria. Aber auch an vielen andern Orten wurden Werke von feiner Sand begehrt. Namentlich malte er ju Bolterra, Città bi Caftello, Caftiglione-Aretino, Lusignano, Urbino, wie awischendurch in seiner Baterftadt Cortona, von wo aus er Berte nach andern Orten, als nach Montepulciano und Fojano schickte. Etwa in den Jahren 1497 und 98

möchte er eine Reihe von Gemälben im Palafte bes Pandolfo Petrucci in Siena ausgeführt haben. Diefer Mann, welcher burch feine Rlugheit langere Beit an ber Spige ber politifchen Angelegenheiten feines Baterlandes ftand, zeichnete fich burch Runft und Prachtliebe aus und fpielte in fleinem Berhaltniffen eine ahnliche Rolle gu Siena, wie der Medicaer Lorengo gu Floreng und hatte auch wie fener ben Beinamen "il Magnifico". Der gebildete Beltfinn beffelben gab nun dem Signorelli Gelegenheit, fein Talent auf dem bis dahin nur vorübergebend berührten Gebiete antifer Mythologie, Geschichte und Allegorie zu verfuchen. Er malte baber an ben Wanden eines Bimmers bie Entbedung ber Efelsohren des Midas, ein Bacchanal mit fehr gelungenen Berfürzungen, die Ermordung bes Droheus 87), die Flucht bes Meriegs, Lucretia, von Collatinus, Tarquinius und Andern am Webstuhle befucht, Coriolan, von feiner Frau, Rind und Mutter gewonnen, einen throhenden Feldherrn mit Gefangenen im Bertehr und den Triumph der Reufchheit nach Petrarca. Die funf letten noch vorhanbenen Gemalbe find ebenfo geiftreich und fo gang im Sinne ber Aufgaben aufgefaßt, als im Gingelnen voll ber lebendigften Motive, iconer Formen und von trefflicher Karbung und Behandlung. Das Sauptwert feines Lebens, die Ausmalung der Rapelle der Madonna bi St.-Brigio, fo genannt von einem alten, bochverehrten Marienbilde von byzantinifch-italienischer Runft, begann er im Mai bes Jahres 1499, mithin in feinem 59ften Jahre, und brachte biefe toloffale Arbeit, welche in einer Reihe von Frescomalereien, unter benen funf fehr große, die letten Dinge, namentlich die Auferfiehung

ber Tobten, bas Paradies, die Bolle, enblich bas Schalten bes Antichrifts auf Erben und beffen Untergang behanbeln, im Sahr 1501, alfo in ber turgen Frift von noch nicht drei Sahren und, fo viel man weiß, nur mit Bulfe eines Schulers, bes Benga, auf bas Berrlichfte gu Stande. Aber auch nach diefem Bert führte er eine große Anzahl von Malereien aus, beren umfaffenbfte neun Borgange aus bem Leben bes heiligen Benebict auf ben Mauerflächen bes Rlofterhofes Monte Dliveto maggiore unweit Buonconvento, einem Bleinen Drt in ber Rabe von Siena, find. Außer mehren Arbeiten für Cortona malte er im Jahr 1515 noch ein Altarbild für ben Klecken Montone bei Verugia. Ja, obaleich in feinen letten Sahren burch bie Gicht fehr gebrechlich, borte er boch nicht auf zu arbeiten, benn noch in feinem Boften Jahre führte er zwei Altarbilber für Arezzo aus, und felbft in dem folgenden Jahre übernahm er es, auf ben Bunfch bes Cardinals Silvio Pafferini, in ber Ravelle eines Palaftes, welchen berfelbe fich unweit Cortona batte bauen laffen, an der Altarmand in Fresco die Taufe Chrifti ju malen, an beffen gannicher Bollenbung er inbeg burch ben Tob gehindert murbe. Signorelli ftarb im Jahr 1521.

Er war von ebeln, reinen Sitten, aufrichtig und liebevoll gegen seine Freunde, im Gespräche mit allen Leuten gefällig und fanft, vor allem aber zuvorkommend gegen Jedermann; welcher seines Beistandes bedurfte. In bedeutenden Lebensereignissen zeigte er eine große Stärke des Charakters. So ließ er, als ihm ein Sohn von seltener Schönheit der Gesichtsbildung und Gestalt, welchen er sehr lieb hatte, ermordet worden war, ben-

felben nackend ausziehen und malte ihn, feinen großen Schmerz mit fanbhaftem Geifte gurudbrangenb, ohne eine Rlage hören zu laffen ober eine Thrane zu vergiefen, um, wie Bafari fagt, "bas, mas die Ratur ihm gegeben, ein feindliches Schickfal ihm aber geraubt hatte, vermittels des Bertes feiner Sande fo oft zu feben als er wollte". Er fleidete fich gern prächtig und lebte überhaupt auf eine fo glanzenbe Beife, bag man ihn eher für einen angefehenen Chelmann ale für einen Dater gehalten hatte. Er mar mit ber Familie bes Bafari vermandt, und biefer ichreibt, wie er fich erinnere, ihn in feinem achten Sahre, alfo im Sahr 1519, im vaterlichen Saufe als einen freundlichen und graziofen alten Mann gefehen zu haben. Er war damals nach Arezzo getommen, um ein Wert von fich in bem Saufe ber Brüderschaft bes heiligen Sieronnmus felbst aufzustellen, melches die Mitglieder berfelben von Cortona nach Arezzo auf ihren Schultern getragen hatten. Die Liebe und Berehrung, beren er genoß, mar fo groß, daß, als er nach Cortona gurudfehrte, ihn viele Burger, Freunde und Bermanbte eine große Strede begleiteten.

Unter feinen Schulern, in beren Unterricht er eine befondere Leichtigkeit hatte, ift Girolamo Genga ber wichtigfte.

Luca Signorelli ift in ber Gefchichte ber italienischen Malerei von sehr großer Bebeutung. Er vereinigte namlich in sich die Haupteigenschaften ber beiben wichtigsten Schulen des mittlern Staliens im 15. Jahrhundert. Bon ben Florentinern hatte er sich ganz das ernste Bestreben, die Malerei zur freien Handhabung aller darftellenden Mittel zu führen, namentlich das Studium

ber einzelnen Raturericheinung angeeignet; von ben Umbrern, feine religiofen Aufgaben auf eine tiefe und ihrem jebesmaligen Charafter angemeffene Beife aufzufaffen. Mit großem Erfolg bemühte er fich baber, ben vorgestellten Gegenständen bie ihnen zutommende Rundung au ertheilen, besonders aber mar er der Erfte im mittlern Statien, welcher außer bem Geficht auch ben Rorper in allen Theilen mit grundlicher Renntnig und mit Freiheit in ben verschiedenften Lagen und Wendungen zu feinen Abfichten zu gebrauchen mußte. Seine nachten Riguren, welche von einem grundlichen anatomischen Studium zeugen, übertrafen an großartiger Bereinfachung ber Formen, an Lebenbigfeit und Ruhnheit ber Bewegungen Alles, was man bis bahin gefehen hatte. That er es nun in diefen Studen mit Ausnahme bes Lionardo ba Binci allen gleichzeitigen Florentinern zuvor, fo mar er jugleich ben fammtlichen gleichzeitigen umbrifchen Deiftern an Rraft und Reichthum ber Erfindung weit überlegen. Dit jenem Ausbruck ber ftillen befeligenden Beiligung bes Gemuths, bes innigen Sehnens und Schmachtens nach bem Bochften, worin biefe Schule nicht ihres Gleichen hat, verbindet er in einem feltenen Dage ben Ausbrud bes leibenschaftlichften, in allen feinen. Tiefen aufgeregten Lebens und ber augenblicklichften Bewegung. Gewiß hat er in beiben Richtungen Figuren und gange Gruppen hervorgebracht, die zu bem Schönsten in ber gangen neuern Runft geboren. ber Anordnung behandelte er bas bisher in Altarbildern übliche Gefes ber Symmetrie mit viel Freiheit. In ber Stellung und Bewegung der Figuren zeigte er ein feltenes Gefühl für Schönheit und Anmuth ber Linien. Die

Freeco - wie die Temperamalerei handhabte er mit grofer Sicherheit und Deifterschaft und auch in ber Delmalerei blieb er nicht jurud. Das Streben nach Grofartigfeit und Bestimmtheit läßt ihn indef in feinen Umriffen haufig etwas übertrieben und hart, bas Trachten nach Rundung in ben Schatten oft zu buntel erscheinen. Als Colorift ift er ungleich vorzüglicher in feinen Frescomalereien als in feinen Bilbern in Tempera und Del. Die Bereinigung fo großer Gigenschaften mußte in jener . für die Runft fo begeifterten Beit die Jebhaftefte Bewunberung erregen. Und bies wird auch ausbrucklich von Bafari bezeugt. In welchem Ruf er als Kunftler fcon por ber Ausführung feines Sauptwerts geftanben, geht am beutlichsten aus bem Contract hervor, welchen bie Dompermaltung von Orvieto mit ihm abichloß, worin es von ihm heißt: "Der Reifter Lucas von Cortona, Der berühmtefte Maler in gang Stalien, wie man fagt und wie auch burch feine Deifterschaft an mehren Drten erhellt."88)' Bie both ihn auch die gleichzeitigen Runffler hielten, erhellt aus ber Art, womit Giovanni Santi feiner ebenfalls, noch bevor er bie Malereien in Drvieto begonnen, unter ben berühmteften Malern Staliens gebenft, es heißt von ihm: "Il Cortonese Luca d'ingegno e spirito pellegrino" (ber Cortonese Luca, .von mundersamen Geift und Genius). Ungemein groß war baber fein Ginfluß auf die Runftler des Beitalters ber Bollenbung, und mit Recht fagt Bafari89) von ihm: "Durch bie Grundlichkeit feiner Beichnung, befonbere bes Racten, burch bie Grazie ber Erfindung und burch feine Unordnung eröffnete er bem größten Theile ber Runftler den Weg gur bothften Bollenbung in ber Runft."

Namentlich ift er recht eigentlich als ber Borläufer bes Michel Angelo anzusehen. Diefer lobte baher auch bie Berte bes Signorelli immer außerorbentlich, ja bie Schönheit ber Linien, bie Ruhnheit ber Gebanten in bem jungften Gericht beffelben im Dom ju Drvieto fagten ihm in foldem Dage zu, bag er baraus eine gange Gruppe in fein berühmtes- Gemalbe beffelben Gegenftanbes in ber Sirtinischen Rapelle aufnahm. Wenn nun allerdings Dichel Angelo an Erhabenheit der Auffaffung, an Tiefe ber Gebanten, an Grundlichfeit bes Biffens, an Grofartigfeit ber Formen bem Signorelli weit überlegen ift, fo erscheint er boch infofern gegen benfelben einseitig, als ihm ber Ausbrud jenes Seelenfriebens, jener reinen, religiofen Freudigfeit felten gelungen ift. Auch auf Rafael ift der Ginfluß des Signorelli unverfennbar, wie ich noch unten in einem einzelnen Falle nachweisen werbe. Go fteht Luca Signorelli als ber fpatefte und ber größte Deifter ber Bilbungsepoche im. mittlern Stalien ba, von welchem bis zur Bollenbung es nur noch bes fraftigen und ernften Beftrebens eines auserwählten Geistes, bes Lionardo ba Binci, bedurfte.

Von den Werken dieses fleißigen Kunstlers, zu deren näherer Betrachtung ich jest übergehe, haben sich viele und darunter seine wichtigsten glücklich erhalten. Obgleich ich mehre Bilder von ihm nicht gesehen, so habe ich, durch Aufschriften und Nachrichten geleitet, dennoch in der Aufschrung die Zeitfolge beobachten können. Nur bei einer Anzahl in Cortona war ich im Ungewissen, weshalb ich diese auch am Schlusse solgen lasse.

In der Siptinischen Kapelle ju Rom, für den Papft Sirtus IV. etwa 1476 - 78 ausgeführt ", Mofes, mit feiner Frau Biporah und feinen beiben Rinbern auf ber Rudfehr nach Megupten begriffen, wird von dem Engel bes Beren mit bem Schwert bedroht und nur baburch errettet, baf Biporah ihren Sohn mit einem Stein befcneibet. Diefes Bilb zeichnet fich burch bie Schonheit ber Motive, die große Ausbildung ber Form, die herrlichen Frauengestalten, Die Durchbringung ber Beftrebungen ber florentinifchen und umbrifchen Schule vor ben Bilbern ber übrigen gleichzeitigen Maler in biefer Rapelle fehr vortheilhaft aus. Gin fleiner Stich in Umrif banach bei d'Agincourt Taf. 173. Auch bas zweite Bild, welches im Borgrunde Dofes, ber ben Ifraeliten Die Gefestafeln mittheilt und ben Jofua als feinen Nachfolger fegnet, im Sintergrunde aber feinen Tob barftellt, ift burch ben Reichthum geiftreicher und energischer Dotive bochft ausgezeichnet. Ein nachter Jungling fällt burch feine große Schonheit befonbers auf.

Ju Perugia im Dom für ben aus Cortona gebürtigen Sacopo Banucci, Bischof von Perugia 91). Eine Altartafel. Maria mit dem Kinde auf dem Thron, umgeben von den Heiligen Onuphrius, Herculanus, Johannes dem Täufer und Stephanus. Am Fuße des Throns ein schöner, die Laute spielender Engel mit einer Aufschrift, die sich auf den Besteller bezieht und die Jahreszahl 1485 enthält. In den Formen ungewöhnlich mager und trocken, auch in den meisten Köpfen minder ansprechend als sonst, indes von großer Kraft der Kärbung.

In der Sammlung des Baron Penna ebendafelbft.

Die thronende Maria mit dem Kinde, von feche Seiligen umgeben, von denen zwei unbekleibet knien. Obwol nicht ohne Harten, doch burch die energische Auffassung, die ebeln Röpfe, die Tüchtigkeit der Durchbildung sehr anziehend.

Bu Florenz in der Galerie der Uffizii. Maria mit dem Kinde; in der Ferne vier nackte hirten. Sehr merkwürdig, indem lettere von meisterhafter Zeichnung der schwierigen Stellungen unverkennbar dem Michel Angelo zum Borbilde der Figuren im hintergrunde seiner heiligen Familie in der Tribune zu Florenz gedient haben und so den frühen Einsluß des Signorelli auf ihn nachweisen. Die Umrisse sind hier hart, die Schatten schwer. Sehr edel sind zwei Propheten Grau in Grau in Rischen.

Bu Berlin im toniglichen Mufeum. 3mei Tafeln. Auf ber einen ftehend bie Beiligen Clara und Magbalena, kniend ber heilige Sieronymus; auf ber unbern fichend Augustinus und Ratharina, kniend Antonius von Da-Die Charaftere ernft, murbig, bochft beftimmt, ber leibenschaftliche Ausbruck im hieronymus im Geift ber umbrifchen Schule. In ben Motiven fpricht fich bas feine Gefühl für Linie, in ben großartig geworfenen Gemanbern bas Beftreben nach Mobellirung aus. Sochft mahricheinlich find biefe bie Bilber, welche Signorelli, bem Bafari gufolge 02), ju Siena für bie Rirche St.-Mgostino in ber Rapelle bes heiligen Chriftoph gemalt und welche biefen in Relief bargestellten Beiligen von ben Seiten einfaßten. Darauf beutet besonbers ber Ausbrud ber Berehrung in ben beiben knienben Beiligen, welcher fich auf einen Gegenstand in ber Mitte bezieht, ben in jenem von Bafari ermähnten Werte bas Chriftustind auf ben Schultern bes riefenhaften Beiligen gebilbet hat.

Bu Altenburg in der Sammlung des herrn von Lindenau. Christus am Delberge, die Geißelung, die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung. Eine Altarstaffel. Die Compositionen vortrefflich und die Motive sehr lebendig. Die Bezeichnung der Formen indeß hart, die Färbung von schwerem Braun, wie dieses in den meisten so kleinen Bildern des Meisters der Fall ist, welcher gewohnt war, in großem Maßstabe zu arbeiten.

Bu Floreng in ber Sammlung der Atabemie. Gine Altarftaffel. Das Abendmahl. Durch den mir bei biefer Borftellung neuen, hufeifenformigen Tifch hat ber Meifter die in ber italienischen Schule ber Anordnung fo ungunftige Aufreihung von breigehn Perfonen hinter einem langen Tifch glucklich vermieben und feine Compositionen malerischer zusammengebrangt, ohne boch in ben Uebelftand zu fallen, mehre Apostel burch die Bertheilung um einen Tifch von quabratifcher Korm von hinten ju zeigen. Rur Jubas, eine vortreffliche Gemanbfigur, fteht in der hohlen Seite bes Tifches. - Chriftus am Delberge. 3m hintetgrunde bie Gefangenneh. mung Chrifti, mit Petrus, welcher bem Dalchus bas Dhr abhaut, sowie die Kreugtragung, mit bem unter ber Laft bes Rreuges gufammenfturgenben Chriftus. - Die Geißelung Chrifti. in Gegenwart bes Dilatus, mit ben lebenbigften Motiven ber feltenen Geftalten ber Geißelnben. Die Ausführung ift mehr zeichnend, berb und bart in ben Umriffen, die Rarbung ichmer und braun.

Bu Klorens in der Galerte der Uffizii. Die fisende Maria balt, in ber Rechten ein Gebetbuch, bas ftebende Rind auf ihrem Schoofe. Dabei Joseph. Ebel in ben ftart modellirten Formen, in den Motiven und Charafteren. Das Rind erinnert in ben Bugen an die beilige Clara auf bem Bilbe in Berlin. Der . Localton bes Rleifches gieht gegen bas Grunliche, bie Schatten find ichmarklich. Lebensgroße Riguren in einem Rund. ich permuthe, bas nach Bafari für ben Berfammlungsfaal der Guelfischen Partei ju Floreng ausgeführte Bilb.

Bu Bolterra in ber Rirche St. Francesco. Maria mit bem Rinde auf bem Thron, gu ben Seiten bie Rirchenväter, mit 1491 bezeichnet. Bu feinen fconffen Altarbilbern gehörig. Nach von Rumohr ") befinden fich auch einige werthvolle Arbeiten von ihm in der Sacriftei biefer Rirche.

Bu Urbino in der Rirche Spirito Santo. Zwei fleine Bilber / bie Rreuzigung Chrifti und die Ausgiegung bes beiligen Geiftes, welche ber Runftler nach einer von Pungileoni 94) mitgetheilten Nachricht im Jahr 1494 für bie Bruderschaft bes heiligen Geiftes um ben Preis von 20 Gulben ale eine auf beiben Seiten bemalte Rahne ausgeführt hat.

Alla Fratta, einem Dertchen in der Rabe von Derugia. Die Kreuzesabnahme. 3mei auf Leitern ftebenbe Manner, beten einer in ber Stellung an ben Detrus auf der Rreuzesabnahme von Rubens in Antwerpen erinnert, find beschäftigt, bie Sande von ben Nageln gu befreien, welche bie Fuge noch festhalten. Daneben Magbalena mit fliegenbem Saar. Die ohnmächtig bingefuntene Daria wird von heiligen Frauen unterftust.

3m Borgrunde Johannes, im ebelften Ausbrucke ber Trauer baftebend. Außer biefen noch fieben Figuren. Die Formen bes Chriftus fehr ausgebilbet, Die Gemanber trefflich. Geftochen im Berte bes Rofini von Chriftofani. N. a.

Bu Siena aus bem Palafte bes Panbolfo Petrucci, gemalt um das Jahr 1497 und 98 95):

- a) In ber Bilberfammlung ber Atabemie bafelbft. Die Flucht bes Aeneas. Das Furchtbare bes Ereigniffes tritt uns auf bas Lebendigfte entgegen. Meneas fieht fich nach bem Anchifes um, welcher, die fconen golbenen Denaten haltend, noch einmal nach ber geliebten Beimat gurudblickt. Am heftigften bewegt ift Rreufa. In dem Ascanius ift auf eine rubrende Beife Beforg. niß für bas Schicffal ber Seinen ausgebrückt. Im Mittelgrunde ju Pferde und ju guf verfolgende Briechen. Sinten bie brennende Stadt. - Gin thronenber Relbherr, von feinen Rriegern umgeben, wird von einem Jungling angerebet. Es icheint fich um bas Schickfal einiger Gefangenen zu handeln, welche nachend und gefeffelt bafteben. Gine fcone, reiche und meifterlich im Einzelnen burchgeführte Composition.
- b) 3m Befis bes Runftfreundes Berrn Joly be Bammeville in Paris, welcher fie im Jahr 1842 in jenem Palast fäuflich an sich gebracht und von ben Banben hat abreifen laffen. Lucretia am Bebftuhl, von ihrem Gemahl Collatinus, mit Tarquinius und anbern Freunden befucht. Im Borgrunde ein Mabchen, welches eine Rage mit einem Anduel spielen läßt, hinten ber Safen von Antium. Domol ber Behalt ber Aufgabe hier fehr mohl ausgeprägt ift, zeigt fich ber Dei-

fter in der Ausbildung aller Ginzelheiten, g. B. Des Bebftuhle, hier zugleich von feiner realiftifchen Seite. -Coriolan blidt, beftig bewegt, auf feine Rrau, eine bochft eble Gestalt, welche bas jungfte Rind auf bem Arme hat, mahrend bas altefte, im Begriff bie Rnie bes Baters gu umfaffen, ichuchtern nach ber Mutter umfieht. Auch bie Dutter bes Belben ift von trefflichem Ausbrud. 3m hintergrunde bas Lager ber Bols-Beg.: Lucas Cortonensis. - Der Triumph ber · Reufchheit. Im Borgrunde Amor, eine fcone, vortreff. lich gezeichnete Junglingegeftalt mit befchnittenen Blugeln, wird von Jungfrauen; beren eine feinen Bogen gerbricht, eingeführt. In der Nabe einige gufchauende Rrieger. Binten die Reuschheit, eine Jungfrat auf bem von Ginhörnern gezogenen Triumphwagen, welchem viele Jungfrauen nachfolgen, von benen eine ben Amor auf bem Ruden tragt. Alles höchft lebenbig und geiftreich.

Bu Drvieto im Dom in der Kapelle der Madonna di St.-Brizio. In dieser Kapelle, welche von bedeutender Größe, nämlich etwa 46 Fuß lang, 33 dreit und 43 hoch ist, hatte Fiesole im Jahr 1447 mit seinem Schüler, dem Benozzo Gozzoli, bereits einige Frescomalereien auf dem einen der beiden Kreuzgewölbe ausgesührt. Und zwar erblickt man in dem Felde, dem Fenster zunächst, Christus als Weltrichter, von wunderschönen Engeln umgeben, in einem Andern die Propheten. Dieses sind vielleicht die reifsten Werke des großen Meisters. An diese Vorstellungen schließen sich die Gemälde des Luca Signorelli, welche den ganzen übrigen Raum der Kapelle einnehmen, an 36). An dem dritten Felde senes Gewöldes sieht man die Apostel, an dem

vierten eine große Bahl von Engeln, welche bas Rreug und die Marterfaule aufrichten, bie Werkzeuge der Daffion halten und in die Pofaune ftogen. Un ben vier Banben bes zweiten Gewölbes erblickt man bie Patriarchen, die Rirchenväter, die Martyrer und die feuschen Jungfrauen. Un ber Mauervertiefung bes mittlern Fenftere zwei schone muficirende Engel, an ber ahnlichen Stelle ber Seitenfenfter ber Engel Dichael, welcher hier mit ben Sanden ben Teufel banbigt und berfelbe, zwei Auferstandene magend, fowie ber Engel Raphael mit bem jungen Tobias und Gabriel mit bem Spruchbanbe. Un ber Fenfterwand, rechts, Berbammte von Teufeln gur Bolle gefcheppt und getrieben, im Sintergrunde eine gange Schar folder, links Selige, von Engeln emporgewinft, und andere Engel, welche auf verschiedenen Iriftrumenten muficiren. Dit biefen fteben nun wieber bie großen Malereien ber Seitenmanbe im genquen Bufammenhange, und zwar fieht man zunächst auf ber Seite ber Berbammten bie Auferftehung ber Tobten, meines Grachtens bie reichfte und edelfte Borftellung biefes Gegenstandes, welche die Malerei hervorgebracht hat. Amei gewaltige Sunglingeengel, mit machtigen Schwingen einherschwebend, ftoffen in die Posaunen, auf beren Ball bie Tobten erftehen. Sier finden fich nun die mannichfaltigsten Motive benutt, welche biefer Gegenstand barbietet. Ginige find noch bloge Gerippe, andern, ichon mit Fleifch befleibeten, bammert eben bas Bewußtfein auf, fie finnen über bas Gefchehenbe nach. Giner hilft bem andern aus der Erbe; Gatten, Freunde finden fich wieber; in ben Gesichtern mancher lieft man die gutunftige Berbammnif, in anbern bie gutunftige Geligkeit.

Die meisten Blide wenden fich nach oben! Ein Bater bedeutet feinen Sohn, emporauflehen. Wir feben bier bie verschiebenartigen Gefühle, welche bas Gebicht ,, dies irae" allmalig anklingen lagt, burch bie Gewalt ber bilbenben Runft verkörpert, alle auf einmal auf uns einbringen. Diesem schlieft fich an berfelben Band Bolle an. Sier gereicht es juvorberft bem Signorelli ju großem Ruhm, daß er von ber für bie Dalerei fo bochft ungunftigen Borftellungsart bes Dante in der Gintheis lung bes Gangen, welcher Bernardo Arcagnolo 14. Jahrhundert gefolgt mar, ganglich abgegangen ift, obwol er einzelne Motive offenbar mit großem Glud nach jenem großen Dichter genommen hat. Ebenfo zeugt es von felmem lebhaften Schonheitefinn, bag er in Borstellung ber Teufel fich burchgangig an die menschliche Bestalt und an bas. menfchliche Geficht gehalten, und fie vornehmlich burch ihren Charafter und Ausbruck, welche furchtbar, aber teineswegs gemein find, bochftens noch burch Flebermausflügel, Borner ober burch einen haarigen Gurtel als Teufel bezeichnet hat. Endlich wird bas Gefühl hier nicht, wie bei ben meiften Borftellungen ber Solle, burch allerlei ausgesuchte Martern verlest. Dben in ber Luft fteben die brei Ergengel, fchlante, echt ritterliche Junglingegeftalten, in himmlifcher Behr; amei ruhig und nur gur Abmehr bereit, ber britte bas Schwert zudenb, um ben Flug eines Teufels abwarts ju beschleunigen, welcher, sowie zwei andere Teufel, Berbammte in den Abgrund schleudert. Den einen derfelben, mit einer Frau auf bem Ruden, eine ber gefchloffenften und geiffreichsten Gruppen ber neuern Runft, bat Michel Angelo in feinem jungften Gerichte angebracht 97).

Unten bemächtigen sich die Teufel ihrer Beute, um sie in das ewige Feuer zu stürzen, dessen Flammen rechts emporschlagen. In furchtbarem Gewirr werden die Verdammten von ihren Qualern, von athletischem Körperbau, geschleupt, gebunden, geschleudert, gewürgt, auch wol mit den Zähnen gesaßt. Hier zeigt sich die kühne Phantasie des Signorelli; die Meisterschaft in der Zeichnung in den stärksten Verkürzungen, die doch dabei das gebildetste Gesühl für Linie und Grazie nie verlesen. Dier begreift man vollkommen, daß Michel Angelo von diesem Meister sich mächtig angezogen und zu ihm eine nähere Verwandtschaft als zu irgend einem andern fühlen mußte.

Auf der Band gegenüber ift ber Raum gunachft ben Fenftern ber Darftellung bes Parabiefes gewibmet. Darin erfcheint nun Signorelli befonders zu feinem Bortheil, und ich ftehe nicht an, feine Lofung biefes fo fchwieriaen Gegenftanbes von allen, bie mir befannt geworben finb, für die gelungenfte ju halten. Symmetrifch und bennoch mit Freiheit angeordnet ift die Luft mit Engeln erfüllt, beren ganges Befen Sobeit, Schonheit und Unmuth, beren Ausbrud Milbe und freundliches Erbarmen Die meiften auf Bolten rubend, ober in ber Luft ichmebend, entloden verschiedenen Inftrumenten fanfte, befeligenbe Beifen. Andere ftreuen Blumen auf bie unten verfammelten Begnabigten, noch andere fcmeben herab, ihr Saupt mit himmlifchen Rronen ju fchmuden. Einige ber muficirenben erinnern fo lebhaft an bie bes Melogio von Forft, aus beffen im Jahr 1472 in Rom ausgemalten Rapelle, bag man barin beutlich ben tiefen Einbruck mahrnimmt, welchen jene auf Signorelli ge-

macht haben. Alle biefe Engel bewegen fich mit einer Lebendigfeit und Freiheit, die fliegenden Gemander umgeben fie fo gludlich und leicht, daß bas Muge bes Beschauers nicht mube wird, auf biefen Bilbungen gu wei-Man findet barin eine folche Bermandtschaft ju ben ichonen Engeln bes Rafael auf bem berühmten Bilde ber Theologie, gewöhnlich bie Disputa genannt, im Batican, bag man fich überzeugt, wie Rafael burch bas Studium biefes Wertes in Orvieto von ber febr conventionellen, der Schule bes Perugino eigenen Form ber ichmebenden Engel ju ber gang freien und anmuthigen übergegangen ift, welche querft feine Engel auf ber Disputa verrathen 98). Aber auch bie Motive in den Seligen felbft find ebel und murbig. Die meiften find gang von bem Gefühle ber innigsten Dankbarkeit burchbrungen, fie wenden baber ihre Blide voll Inbrunft aufwarts. Einige heben verehrend gegen bie fie überfchmebenben Engel bie Sande empor, welche nach oben beuten; Batten freuen fich bes Wieberfebens ober pflegen bes traulichen Gefprache. In bem Gangent weht ein burchaus ebler, reiner Beift.

Die andere Halfte dieser Wand wird von dem Schalten des Antichrists auf Erden eingenommen. Auf demselben Bilbe sieht man ihn durch Predigt (wobei ihm der Teusel ins Ohr raunt) und Wunder die Menschen verführen, an ihn zu gtauben, und die Folgen davon, wie die Heiligen und Gerechten getöbtet werden. Befanders zeichnet sich hier durch Kühnheit der Verkürzung eine Gruppe aus, wo einer von einem andern, der ihm auf den Kopf tritt, mit einem Stricke erwürzt wird. Auf diesem befindet sich auch das Bild des Luca

Signorelli, ale eines Mannes von schlichtem, ehrenhaftem Charafter; der fich mit schmerzlicher Verwunderung die Unthaten ansieht. Reben ihm fteht ein Monch.

Auf der durch die Thür beschränkten Wand, den Fenstern gegenüber, hat der Künftler endlich den Sturz des Antichrists dargestellt. Derselbe wird auf der verssuchten himmelsahrt von einem Engel mit dem Schwert herabgestürzt und seine Anhänger von Blisstrahlen zerschmettert. Das herabsahren des Engels, der Sturz des Antichrists ist mächtig, augenblicklich, ergreisend, so auch das Zerschmettern durch den Blis unvergleichlich in den kühnsten Motiven ausgedrückt. Besonders zeichnet sich eine Gruppe durch die höchste Lebendigkeit aus <sup>99</sup>).

An bem untern Theil ber Wände befinden sich, mehr becorativ und meift Grau in Grau ausgeführt, die größten Dichfer, welche von ben Zuständen nach diesem Leben gefungen haben, als: Hesiod, Virgit, Claudian, wegen seines Raubs ber Proserpina, und Dante, sowie mancherlei Darstellungen aus dem Gebiet der alten Mythe und der Allegorie.

In ben großen Wandgemalben verrath sich nun eine Fulle und Gründlichkeit des Wiffens in der Auffaffung und Ausbildung der Form, eine Kraft und Schönheit der Färbung, eine Freiheit und Breite der Behandlung, welche wahrhaft in Erstaunen segen und beweisen, daß Signorelli beinahe in allen Theilen den höchsten Gipfel der Kunft fast erklommen hat.

Aus dem Contract, welchen della Valle aus dem Archiv des Domes zu Drvieto in feinem Werk über benselben bekannt gemacht hat, geht hervor, daß Signorelli von diesen Malereien am 25. Mai des Jahres 1499

nur bie an bem Gewolbe und an ben Kenftern bestellt erhalten, und erft ale biefe zur völligen Bufriedenheit ber Drvietaner beenbigt, mit ben großen Gemalben an ben Banben beauftragt worben ift. Für bas gange Bert erhielt er 780 Ducati (ben Ducaten gu'12 Carlin), mithin etwa 1100 Thaler. Außerbem murbe ihm bas Golb und ber zu ben Malereien erfoberliche Ultramarin geliefert und bekam er freie Bohnung. Erft bei ber greiten Bestellung wird ihm außerbem monatlich ein gemiffes Mag von Bein und Getreibe und zwei Betten bewilligt, beren eins ohne 3meifel von einem Schuler, mahricheinlich von bem Girolamo Genga, eingenommen murbe. Er beendigte bie fammtlichen Malereien an ben Banden vom 10. April 1500 bis jum Ende von 1501, mithin in einem Jahre und etwa neun Monaten, ein im Berhältnif au bem Umfange bes Berte erftaunensmurbig furger Beitraum.

Bu Cortona in der Tribune des Doms, für die Kirche St.-Margeritha gemalt. Chriftus, von den Angehörigen betrauert, mit der Jahreszahl MDII. Rach Bafari 100) eins feiner vorzüglichsten Werke. R. g.

In einem Kreuzgange bes Klosters Monte Oliveto maggiore. Neun Borstellungen aus bem Leben bes heiligen Benedict. v. Rumohr urtheilt darüber: "Sie gehören zu seinen spätesten, aber auch zu seinen reifsten und überlegtesten Werken, in welchen Sodoma, von dem die andern Borstellungen herrühren, offenbar an einzelnen Stellen ausgeholsen hat, vornehmlich bei jenem schönen Jüngling in buntgestammter Bekleidung, welche über den Formengeschmad des Signorelli hinauszugehen scheint." Ich gestehe, daß ich, nachdem ich diese Ma-

lereien felbst gesehen, biesem Urtheile nicht ganz beipflichten kann. Allerbings sinden sich darin im Einzelnen sehr geistreiche und anziehende Theile, im Ganzen aber scheinen sie mir zu den minder bedeutenden und minder burchgeführten Arbeiten Signorelli's zu gehören, welche ben gealterten Meister verrathen.

Bu Floreng in ber Sammlung ber Afabemie, porbem auf bem Sochaltar bes Ronnenflofters Santa-Trinità au Cortona. Gin großes, wie die fpateften Staffeleigemalbe in Del gemaltes Bilb, von einer gang eigenthumlichen Composition. In ber Mitte Maria, von nicht gludlichem Motiv ber Sande, bas Rind, von ichonen . Formen bes Rorpers und eblem, ernftem Ausbruck bes feinen Gefichte, auf bem Schoofe. Bu ben Seiten ber Engel Gabriel mit ber Lilie und bem Spruchbanbe ber Berfundigung, und ber Engel Michael, in ber einen Sand bie Bagichale, die Erstandenen zu magen, in ber andern die Lange. 3m Borgrunde figend, einerfeits ber heilige Augustinus, andererfeits ber heilige Anaftafius. Dben in einem Rund der von einem Rteife von Cherubim im Gefchmack ber umbrifchen Schule umgebene Gott Bater, mit weißem Saar und Bart, welcher Chriftus am Rreug vor fich halt, bie gewöhnliche Art ber Staliener, die Dreieinigkeit vorzustellen. In ben Formen wie in ben Gemandern findet man hier bie völlig ausgebilbete Runftweise bes 16. Sahrhunderts, auch find bie Röpfe von feltenem Abel in ben Charafteren und von großer Schonheit, die meiften Motive frei und gragios, endlich die Farbung von ungewöhnlicher Rlarbeit für ihn. Dagegen ift bie Mobellirung, mit Ausnahme ber beiben

Bischöfe, geringer als meift, die Farbenwirkung schwach und unharmonisch.

Bu Cortona im Chor bes Doms, boch urfprünglich für den Sochaltar ber Rirche ber Compagnia bel Gefü gemalt. Chriftus vertheilt ftebenb feinen Jungern, Die ihn kniend und ftebend umgeben, bie Softie. Einer von ihnen halt ben Reld. Rubas ftedt bie Softie in feinen Gelbbeutel. Ein neues und fehr wohl im Charafter bes Berrathers erfundenes Motiv! Gestalt und Geberde bes Chriffus find hochft edel, fo auch die Motive in ben Jungern lebendig und murbig. Bezeichnet 1512. Die gange Composition zeigt von einer großen Reife ber funftlerifchen Ginficht, ber Faltenwurf ift fehr reich und von eblem Gefchmad. Bei biefer fonft taum in ber italienischen Schule vortommenden Auffaffung bes Abendmahls hat bem Signorelli offenbar bas Bilb bes Juftus von Gent in der Rirche von St.-Agatha in Urbino, welches er bei feinem bortigen Aufenthalt im Sahr 1494 gefeben, gum Borbilbe gebient. Gestochen in der Etruria pittrice, I, 32, und bei b'Agincourt, 156. R. g.

Bu Arezzo in der Kirche St.-Croce. Das für die Brüderschaft des heiligen hieronymus im Jahr 1520 ausgeführte Altarbild, mit dem Nicolo Gamurini, Auditor von der Ruota, der einen Theil der Kosten bezahlte, wie er von dem heiligen Nicolaus der Madonna empfohlen wird, und den heiligen Donatus, Stephanus und David. N. g.

Zu Cortona in der Tribune des Doms. Früher in der Pfarrkirche (Bescovado) 101): 1) Der ungläubige Thomas und die zwölf Apostel. 2) Die Himmelfahrt Maria in einem schönen Engelchor, unten die Apostel. 3) Christian

ftus am Rreus, umgeben von Maria, Magbalena und ben Beiligen Jakobus, Antonius bem Abt und Biagio.

- 4) Die Berfundigung. 5) Die Anbetung ber hirten.
- 6) Maria mit bem Kinde, von feche Heiligen umgeben. Auf der Altarstaffel Adam und Eva und verschiedene Monche. R. g.

Sbenda im Bescovado. In der Kapelle bel Sagramento in Fresco, einige Propheten in Lebensgröße. Um das Tabernakel einige Engel, welche ein Belt öffnen, und an den Seiten die heiligen hieronymus und Augustinus. N. g.

Ich tomme jest auf die Zeichnungen des Luca Signorelli. Sowol mit der Feder als mit der Kreide und dem Pinsel in Biester und Sepia zeichnete er mit ungemeiner Sicherheit und Meisterschaft.

Im königlichen Cabinet zu Berlin. Männlicher Kopf mit schwarzer Kreibe. Bon außerorbentlicher Energie ber Auffaffung und höchst meisterlich gezeichnet.

Paris. Ein Prophet, bei herrn be la Salle. Großartia, tiefe und ftarte Kalten bes Gemandes.

Im Cabinet zu Florenz. Eva mit Kain und Abel. Abam, im Ausbruck ber Berzweiflung emporschauenb. Mit ber Feber und angetuscht, meisterlich gezeichnet, boch in Formen und Motiven start manierirt.

Eine größere Anzahl feiner Beichnungen foll fich im fogenannten Dufeum ber Afademie zu Cortona befinden.

Bon ältern Rupferstethern hat, meines Erachtens, ber gleichzeitige florentinische Golbschmid Robetta folgende Blätter nach Zeichnungen bes Signorelli gestochen. Zwei allegorische Gegenstänbe sind interessant, weil sie den Kunstler von einer neuen Seite zeigen. Auf dem einen

fieht man gur Rechten einen auf einem Stein figenben Rungling, beffen auf bem Ruden gufammengebunbene Bande an einen Baumftamm befeftigt find. Er fcheint fich über biefen Buftanb gegen ein mit gefreugten Armen por ihm ftehendes junges Mabchen zu beklagen. In ber Mitte ein anderes Mabchen, welches bie Sarfe fpielt, und lints bavon ber auf bem Sorne blafende Pan. Reben ibm ein auf einem Relfen figenber Jungling. fammtlich nadten Figuren befinden fich in einer Landfchaft (bei Bartich im Bert bes Robetta Dr. 17). Das andere Blatt, welches ben Ramen ber Qual ber Liebe und ber Giferfucht tragt, zeigt in ber Mitte einen mit bem Ruden gegen einen Baumftamm auf einem Erdhugel figenden Jungling, beffen Linke von Amor an einen Bweig gebunden wird, mahrend eine neben ihm ftebenbe Frau ihn liebtoft. Gin anberer, jur Linten im Borgrunde ftehender Dann mit einem Rinde fieht jenem Borgange gu. Bur Rechten im Borgrunde ein britter, ebenfalls von einem Rinde begleiteter Mann, welcher eine Krau von traurigem Ausbruck gegen ihren Billen einberguführen scheint. Auch hier find alle Figuren nacht (Bartich Rr. 25). So geiftreich diese Compositionen auch find, fo gehören fie boch noch ber mittlern Epoche bes Robetta und haben manche Barten.

Der Glaube und die Charitas. Ersterer als Frau mit Relch und Kreuz in ben Handen, lettere mit einem Kinde auf dem Schoose, welches einen Bogel halt, und einem neben ihr auf dem Boden sigenden Kinde. Bon schönen Motiven und in der Behandlung mehr ausgebildet (Bartsch Nr. 15).

3mei Frauen, von benen eine bie Lyra fpielt, bie an-

bere ihr aufmerksam zuhört, ift sowol in der Erfindung wie in der Ausführung das vorzüglichste dieser Blätter (Bartich Nr. 23).

Bum Schluf laffe ich noch einige vergleichende Bemertungen über bie beiben großen Runftler folgen, welche ben Gegenstand biefes Auffages bilben. In mancher Beziehung zeigen fie eine große Bermandtichaft. Die höchfte und feltenfte Eigenschaft bes Runftlers, Die erfinderische Rraft, welche fie im ungewöhnlichften Dage befagen, außerte fich bei Beiben gang befonbers auf bem Gebiete bes geiftig wie forperlich Bewegten, von dem mehr innerlich Erregten bis ju ben außerlichen Rundgebungen ber muthenbffen und augenblicklichften Leibenschaft. 2Bo bie Aufgabe es erheifchte, gelang indef auch Beiden in hohem Dage bie Darftellung bes Seelenfriebens ber Jungfrau, wie ber erhabenen Burde ber Gottheit, ber Propheten und Apostel. Beibe haben in bem Beftreben nach einem möglichft energifchen und beutlichen Ausbruck ihrer Gebanten vorzugsweise bie Form und bas Charafteriftiiche ausgebildet und find barüber öfter, zumal in ihren frühern Berten, in forenbe Barten und auffallenbe Bernachläffigung ber Farbung gerathen. Bei Beiben ift baher ber hohe, ihnen innewohnenbe Schonheitefinn erft in ihren fpatern Werten jum vallen Ausbrud gelangt. In andern Studen find bagegen biefe beiben Geifter wieber fehr verschieben. Mantegna ift fcon ursprünglich, und abgefehen von bem Ginfluß antter Sculpturen auf feine funftlerische Ausbildung, eine entschieden auf plaftische Auffaffung gerichtete Ratur. Daber ftammt feine lebhafte Begeifterung fur bie antite Sculptur, welcher er fo getreu blieb, baf er felbft in feinen fpateften und reifften

Gemalben, in Anordnung, Formengebung und Gemanbung fo weit baran festhielt, wie es fich irgend mit bem Befen ber ber Malerei eigenthumlichen Gefete verträgt. Signorelli war bagegen von vornherein ein durch und burch malerisches Naturell. Seine Compositionen find baber nach bem Princip ber Malerei mit verfchiebenen Planen gebacht, bie Auffaffung ift breiter und völliger, bie Motive freier, die Gemander von größern Daffen. Diermit in Uebereinstimmung findet feine ichopferifche Phantafie in ben höchsten Aufgaben ber chriftlichen Runft ihre größte Befriedigung und betritt er bas Gebiet antifer Runftgegenftanbe nur gelegentlich, wenngleich mit gutem Erfolge. Bergleichen wir endlich bie gefammte fünftlerische Thatigfeit Beiber und bie baburch hervorgebrachten Wirkungen! Sier ericheint nun Mantegna allerbings als ber vielfeitiger gebilbete Runftler und als ber umfaffenbere Beift. Denn außerbem, bag er auf bem Bebiete ber antiten Belt in bem Triumph bes Julius Cafar bas Sauptwert bes gangen 15. Jahrhunderts in Italien fcuf und eine große Bahl anberer, fehr geiftreicher Compositionen ins Leben rief, ift Das, mas er in bem Rreife driftlicher Runft leiftete, wie wir gefeben haben, ebenfalls fehr bedeutend, und gab es faum eine Begiehung ber Runft, welche er nicht berührt hatte. Sein Ginflug mar baber amar befonbers groß auf die Berbreitung bes antiten Runftgefchmade, erftredte fich aber auch auf bie fonstigen geiftigen Gebiete ber Runft und mar in beren miffenschaftlichen und technischen Theilen ein fehr namhafter, ja er wirkte burch feine Kupferstiche nicht blos auf die Runft in gang Stalien, fondern felbft auf Deutschland und Frankreich ein. Dagegen bilbet . wieber Luca Signorelli durch seine Malereien im Dome zu Drvieto, bes großartigsten und umfassenhsten Werks, welches die christliche Kunst im 15. Jahrhundert in ganz Italien hervorgebracht, in der Ausbildung derfelben ein bedeutenderes Glied als Andrea Mantegna, denn der größte Meister ber ganzen neuern Kunst in der Sphäre des Erhabenen, Michel Angelo Buonaroti, wurde unmittelbar von ihm befruchtet und sührte seine Bestrebungen auf den höchsten Sipfel der Ausbildung, und selbst auf den schönsten Genius der neuern Kunst, auf den göttlichen Rafael, ist sein Einstuß von großer Bedeutung.

## Anmerkungen.

- 1) Ueber die Beftrebungen ber Italiener, ben Mantegna durch Monographien mit Abbildungen zu allgemeiner Kennthis und bamit zur gehörigen Burbigung zu bringen, bat bisber ein gang eigener Unftern gewaltet. Bu biefem Behuf hatte ichon gegen Ende bes 18. Jahrhunderts Giovanni Maria Saffo Die Frescogemalbe, viele Beidnungen und die meiften Rupferftiche bes Dantegna von Antonio dal Pedro, Francesco Rovelli und Andern in Rupferftiden copiren laffen, ftarb aber barüber bin, fobas bic Platten in andere Banbe famen. Das Unternehmen murbe barauf von bem Grafen Giovanni ba Lazara aufgenommen und nach Bani (Materiali, 245), welcher bavon mit bem größten Beifall fpricht, mar bas Manufeript 1802 icon fur ben Drud fertia. Dennoch ift es bis ju feinem erft 1831 erfolgten Zobe nicht erfdienen. Spater wollte endlich ber Abbate Daniele Francesconi jene Platten gut einem Berte abnlicher Art benusen, ftarb aber ebenfalls vor Beröffentlichung beffelben im Sahr 1839.
  - 2) Er murbe geboren 1394 und ftarb 1474.
- 3) Bezeichnete Bilder von Beiden im koniglichen Dufeum gu Berlin.
- 4) Diefes erhellt aus ben Auffdriften mehrer Bilber., sowie aus ben Zeugniffen verschiedener. Zeitgenoffen, welche Bani aufammengeftellt hat (Materiali, 138 fg.).
- 5) Daß Squarcione ibn formlich adoptirt, wie Bafari ergablt, ift, ba berfelbe zwei eigene Sohne hatte, nicht mahrscheinlich.
- 6) Ridolfi, welcher uns dieses in seinem Werke: Le meraviglie del arte, 68, mittheilt, hat uns wenigstens folgende Inschrift befeselben aufbehalten: Andreas Mantinea Patavinus ann. septem et

10 natus sua manu pinxit 1448. Siernach bat feine Geburt auf bas Jahr 1431 feftgeftellt werben fonnen.

- 7) Der Bertrag darüber ist vom 10. August 1453. S. benselben in Moschini, Origine e vicende della pittura Padovana, 34 (Anm.).
- 8) So geht aus der Beschreibung des Anonymus des Morelli S. 7 hervor. Die Ausschrift des Bildes: Jacobi Bellini Veneti patris ac Gentilis et Johannis natorum opus MCCCC IX, wo aber sicher ein L ausgefallen ift, indem die Söhne erst 1421 und 1426 geboren worden sind, gibt Morelli S. 98.
- 9) Dieses geht namentlich aus einem Buch mit 99 Zeichnungen bes Jacopo Bellini hervor, welches sich im Jahr 1840 im Besithe eines Mantovani zu Benedig befand und von Gane im Kunstblatt, 1840, Kr. 23—35, aussuhrlich besprochen wird.
- 10) Dieser Ansicht ist auch Rofini (Storia della Pittura italiana, III, 255).
- 11) Rofini', a. a. D., 256, halt bas in ber Galerie Melzi zu Mailand befindliche Bild bes Mantegna, welches mit 1461 bezeichnet ift, wol mit Recht für bas obige.
  - 12) Moschini, l. c., 41.
- 13) Ich folge hier dem Brandolese, welcher nach urfundlichen Untersuchungen im Archiv von Mantua in seinem Werke: "Le pitture di Padova," 286, das Jahr 1468 seststellt, während nach dem Ausdruck in einem Briefe des Francesco Mantegna, Sohnes des Andrea, worin er im Jahr 1506 dem damaligen Marchese Giovan Francesco den Sod seines Baters anzeigt, daß derselbe ihm 50 Jahre gedient habe, der Eintritt in den Dienst schon 1456 erfolgt sein müßte, was sich indes mit den frühern Lebensverhältnissen des Andrea Mantegna nicht in Uebereinstimmung bringen läßt.
- 14) Die Inschrift lautet im Original: "Illmo Ludovico II. M. M. Principi optimo, ac side invictissimo et ill. Barbarae ejus conjugi mulierum glor. incomparabili suus Andrea Mantinia Patavus opus, hoc tenue ad eorum decus absolvit annoMCCCCLXXIIII. Buerst abgebruckt in Zani, Materiali, 241, wo aber irrig 1475 angegeben ist, sodann mit aufgelösten Abbreviaturen bei Codde, Memorie biograsiche dei pittori, scultori, architetti ed incisori Mantovani. Mantova presso i fratelli Negretti, 1838, 101; ein

Werk, welches manche wichtige Nachrichten über ben Mantegna und feine Familie enthölt.

- 15) Wenn Lanzi und nach ihm Augler in dem handbuche der Malerei behaupten, daß diese Genien an der Decke von den Sohnen des Mantegna gemalt worden seien, so bleiben sie dafür den Beweis schuldig. Obige Inschrift bezieht sich sicher auf alle Malereien des Zimmers, und in einem Briese des Francesco Mantegna, Sohnes des Andrea, vom 24. September 1506, sowie in einem der Marchesin Isabella an ihren Gemahl, den Siovanni Francesco Gonzaga, vom 2. October desselben Iahres, welche Codde im obigen Werke, 163 sg., hat abdrucken lassen, ist nicht von einer Beendigung, sondern nur von einer Restauration durch die Söhne des Andrea Mantegna die Rede, welche, da seit der Bollendung der Malereien bereits 32 Jahre verstossen waren, an einigen Stellen nöthig geworden sein mußte.
- 16) Der irrigen Angabe des Basari, das Mantegna jenen Triumphzug für den Marchese Lodovico gemalt habe, sind bisher sast alle Kunstschriftseller gesolgt, und doch wird schon in der bekannten Widmung der Holzschnitte des Andrea Andreani nach demselben an den herzog von Mantua, Bincenz Conzaga, vom Jahr 1599 am Eingang ausdrücklich gesagt: "Fabulae triumphi Caesaris olim nutu eccelsi Francisci Gonzagae ... ab Andrea Mantinea ... pictae." Durch zwei neuerdings in dem Werte von Godde (165 fg.) abgedruckte Briese des Andrea Mantegna an den Marchese Francesco und des Lestern an den Künstler, worauf ich noch zurücksommen muß, wird dieser Umstand ausdrücklich bestätigt.
- 17) In jenem Briese bes Mantegna heißt es namlich: "Raccomanda all E. V. li trions miei, chel si faci fare qualche riparo alle sinestre, che non si guastino, perchè in verità non me ne vergogno di averli satti, ed anche ho speranza di farne degli altri piacendo a Dio ed alla S. E." Aus dem Gebrauche des Plurals trionsi erhellt, daß Mantegna jede der neun durch Pilaster getrennten Abtheilungen, morque das Wert besteht, einen Triumph nennt. Da nun hiernach mehre dieser Abtheilungen schon fertig waren, durste er bei der Masse von Gegenständen, welche jede der selben enthält, daran vollauf vier Jahre zu thun gehabt haben.

- 18) Das Driginal lautet in Gane's Carteggio, III, 561: "Sanctissimo domino nostro. Beatissime. Ut morem geram Sanctitati Vestre, cui omnia debeo, et ut officio satisfaciam meo, ad eam mitto Andream Mantineam, pictorem egregium, cujus aetas nostra parem non vidit. Si se ipsum praestabit, ut spero, qualem Sanctitas Vestra concepit animo, ejus laus et gloria fiet clarior, et ego incredibilem voluptatem suscipiam. Non dubito eundem summa diligentia et arte perfecturum quidquid B. V. iusserit: quod ut expleuerit, ad me redire sua bona venia permittat eadem Sanctitas Vestra, cujus pedibus me humillime commendo. Mantue X Junii 1488. Franciscus."
- 19) Dieses erhellt am besten aus dem obigen Briese des Manstegna vom 31. Januar 1489, welcher anhebt: "Avviso, la Ex V. come io con ogni diligentia et sudore vado drieto servendo la S. (antità) del N. Signore, credendo etiam servire la Ex V., che quando quello non susse, saria altri pensieri, e volontieri e più presto staria a casa, che suor di casa."
  - 20) Bafari, Ausgabe bes Della Balle, IV, 237.

١

1

1

- 21) So ift ohne 3weifel ftatt Palatinns bei Della Balle gu lefen.
- 22) ,, Se succedesse, che io non fusse tratato, come un più puro servitore di V. Ex<sup>a</sup>, perchè a Mantova se dice ed anchè si fa, chel si guarda el cane per lo signore, io ne darò avviso alla Ex<sup>a</sup> V. ed farò quella piacera. Al presente non dirò altro se non che le una gran diferentia dali modi di quà e di là, io pregola S. V. se ne degni scrivermi per contento mio qualche cosetta. " Auch crhielt er feine Abichlagesablungen, daher sagt cr: ,, Avviso E. V. che io non ho dal Mr. signore altro che le spese così da tinello in modo che staria meglio in casa mia."
- 23) "Io sono pur stato si può dire alievo dela I. Casa da Gonzaga, ed e mi sempre inzegnato di farsi onore e son qui per questo."
- 24) Mantegna hatte nämlich ben bergog um feine Fürfprache bei bem Papft in biefer Angelegenheit gebeten.
- 25) Das Driginal dieses Briefes lautet bei Cobbe, &. 166: "Carme ns. Abbiamo ricevuta l'ultima vostra dell' ultimo del

passato, alla quale rispondemo, che nui siamo contenti faciate cosa grata ala Sta. del nostro signore, e che serviate a quella, nondimeno avressimo piacere che quelle cose a vui imposte se spedissero presto, recordandovi, che de qua anche avete dele opre nostre da finire, e maxime li triomphi, i quali, come vui diceti, è cosa degna ed nui volentieri li vederessino finiti. posto bono ordine ati conservarli, che quantunque sia opera de le mane ed inzegno vostro, ma nondimeno ne gloriamo aver in casa, il che anche sarà memoria de la fede ed virtù vostra. Se alla Sta, de nostro signore, come richiedono li meriti vostri, piacerà beneficare Lodovico vostro figliolo in lo nostro dominio per la valuta de 200 ducati, ne rimaneyemo molto contenti, si per la servitù ed observanza nostra verso la fede Apostolica di Sta. Beat., si ber satisfactione nostra, persuadendone, che essendo vostro figliolo imitatore dei costumi paterni ch' ogne bona arbore produce boni fructi, sarà in lui ben collocato ogni beneficio ecclesiastico. De quello haveti ad operar non dubitamo corrisponderanno gli effecti alla fama vostra et expectatione nostra; che sapiamo quanto ne potiamo reprometter de la vita et virtù vostra. Procurate de star sano, che nui dove potremo non mancheremo al utile e comodi di vui. Mantuae 23 Febrii 1489." Vita fceint mir bier in bem Sinne von costumi gebraucht zu fein.

26) Daß dieses 1490 geschehen, berichtet Brandolese a. a. D. Aus dem Umstand, daß ihm in diesem Jahre sein dritter Sohn, Bernardino, geboren wurde, geht aber hervor, daß seine Rückfunst in die ersten Monate dieses Jahres sallen muß (Godde, a. a. D., 96). Die Mutter sowol dieses Sohnes als des schon genannten Lodovico, sowie eines dritten, Francesco, war, wie aus dem noch vorhandenen Testament des Andrea Mantegna erhellt, eine geborene Ruvolosi. Wenn aber Godde, dem wir diese Mittheilung verdanten (97), deshalb die Erzählung des Basari, daß Mantegna mit einer Tochter des Jacopo Bellini verheirathet gewesen, kurzweg verwersen will, so irrt er. Die Nachricht des Basari, welche ein so bestimmtes Golorit trägt, wird durch einen in Gane's Carteggio, II, 80, abgedruckten Brief, worin die Narchesin Islabella und der

Marchese Francesco bei dem Giovan Bellini ein Bild bestellen, ausdrücklich bestätigt. Es heißt nämlich darin: "Quanto sia il desiderio nostro de havere und quadro dipinto ad historia di man vostra, da metter nel nostro studio presso quelli del Mantinea, vostro cognato, sacilmente potete havere inteso"... Ohne Zweisel hat er jene erste Frau, wahrscheinlich nach kinderloser Che, früh verloren, da denn natürlich in jenem Testamente von ihr nicht die Rede sein konnte.

- 27) Berfe, XXXIX, 145 fg.
- 28) Peintre graveur, XIII, 234.
- 29) S. bas Nahere in dem Berzeichnif ber noch von Mantegna vorhandenen Werke.
- 30) Daß er 1492 noch daran malte, geht aus einer Schenfung bes Marchese an ihn vom 4. Februar d. J. hervor, morin es heißt: "Perche aveva gia lavorato in sacello et camera nostrae arcis, e perche modo Julii Caesaris triumphum nobis pingit." Moschini, l. c., 43.
- 31) Aus einem in Gane's Carteggio, I, 328 fg., abgebruckten Schreiben bes Girolamo Eremita an den Marchefe Francesco vom 29. August 1495 geht hervor, daß der Engel Michael und der heilige Georg von dem Bruder des Marchefe, dem Monsignor Gonzaga, gewählt wurden, mithin die Aufführung des Mauritius statt des Georg bei Lanzi und anderweitig irrig ist.
  - 32) Ausgabe bes Della Balle, IV, 232.
- 33) In bem Katalog jener Galerie wird fie irrig als Gemahlin bes Gun Gonzaga angegeben. Solchen gab es aber zur Zeit bes Mantegna gar nicht.
  - 34) S. Diefelbe in Gane's Carteggio, III, 565 fg.
- 35) Der Graf Carlo, d'Arco zu Mantua, welcher fich so viele Berdienste um die Bekanntmachung der Aunstschäße seiner Batersstadt erworben, hat eine ausführliche Beschreibung dieser Kapelle gegeben.
- 36) ,,Et prima chel giongesse allo extremo dimando con una promptezza mirabile de la Ex. Vostra, et dolsesi assai de la absentia di quella." S. den Abbrud des Briefes bei Jani, a. a. D., 239 fg., und bei Godde, 164.

## 590 Die Maler Andrea Mantegna und Luca Signorelli.

- 37) S. das Codicill vom 24. Januar 1506 im Carteggio, I, 377 fg.
  - 38) Zani, Materiali, 237 fg.
- 39) Ausführliche Rachrichten über bie brei Sohne bes Andrea Mantegna bei Cobbe, 96-108.
- 40) Diefer find offenbar Bafari und Ridolfi gefolgt, wenn fie ben Andrea Mantegna erft im Jahr 1517 fterben laffen.
- 41) So nennen die Italiener eine Art der Malerei, bei welscher die Farben mit Eigelb, mit dem Saft junger Feigenschößlinge und mit Pergamentleim gemischt werden.
- 42) Darauf find die verschiedenen Neußerungen bei Schriftftellern des 16. Zahrhunderts zu beschränken, welche ihm die Erfindung der Kupferstecherkunst beilegten, als: Basari in der ersten Bearbeitung seines Werkes, 512; Lomazzo in seinem Trattato della pittura, 682, sowie in seinen Grotteschi, 2. Buch, 95.
- 43) Bafari, VII, 131, im Widerfpruch mit ber Teuferung in feiner erften Bearbeitung.
  - 44) Peintre graveur, XIII, 223 fg.
- 45) Lanzi, Storia pittorica della Italia, I, 108 fg. ber Ausgabe von Bassano vom Jahr 1809.
  - 46) Jani Pannonii Poemata, Utrecht 1784, I, 276 fg.
- 47) Bei Bartic, a. a. D., Ar. 3 ber Stiche bes Andrea Mantegna.
- 48) So wurden in Italien in Metall, meift in Silber, eingegrabene Darftellungen und Berzierungen genannt, die mit fcmefelfaurem Silber, welches Niello heißt, ausgefüllt wurden. Da dieses von schwarzer Farbe ist, heben sich jene eingegrabenen Gegenstände sehr bestimmt aus dem Silber hervor.
  - 49) Materiali, 142.
  - 50) Lanzi, I, 108.
  - 51) Le peintre graveur, XIII, 227 fg.
  - 52) Cbend., 303 fg., Rr. 16, 17, 18.
- 53) Lanzi, l. c. ,,Il Scardeone attesta che il Mantegna incise Romanos triumphos, et festa Bacchi, et marinos Deos: item depositionem Christi de cruce et collocationem in sepulchro."
  - 54) IV, 240: "La Bacaneria, la bataglia de' mostri marini,

il deposto di Croce, il seppelimento di Cristo, la resurrezzione con Longino, con St.-Andrea." Die Triumphe führt er icon S. 238 auf.

- 55) Bei Bartich Rr. 12 und 14. Ja, die Krieger hat er früher noch einmal gestochen, bod bie Platte unvollendet gelaffen. Nr. 13.
  - 56) Bei Bartich Rr. 19, Bacchanale à la cuve genannt.
  - 57) Chend. Mr. 20, Bacchanale au Silène.
  - 58) Cbend. Mr. 17 und 18.
  - 59) Cbend. Mr. 3.
  - 60) Cbend. Mr. 4.
  - 61) Cbend. Rr. 2.
  - 62) Mener, in Goethe's Propplaen, III, 1, 52.
- 63) Rach dem Abdruck in Paffavant's Rafael von Urbino, I, 468, modurd berfelbe fich bei allen Freunden ber Runftgefdichte ein Berbienft erworben bat. Da die alterthumliche Form ber Sprace nicht allgemein verftandlich fein mochte, gebe ich bier eine Ueberfesung: "Die mundermurdigen Malereien und die herrliche Art bes erhabenen und leuchtenden Genies bes Andrea Mantcana, bem ber Simmel anabig die Pforten ber fo trefflichen und murbigen Malerei aufgethan, welche in biefem preismurbigen Beitalter bluht, und ungleich mehr als ein anderer Undreas tragt er bie Rabne ibrer Bortrefflichfeit und ihres boben Unfebens." Mit bem andern Unbreas find bier mabrideinlich die gleichzeitigen Maler Andrea Berodio und Andrea bel Caftagno gemeint.
- 64) "Und gewißlich hat die Ratur den Andreas mit fo vielen berrlichen und murbigen Gigenschaften begabt, daß ich wirklich nicht weiß, ob fie ihm noch mehr hatte geben konnen, benn von bem gangen und edlem Wefen folder Runft ift er in bem vollen Befis aller einzelnen Theile, mehr als irgend Giner in Italien ober in andern gandern. . . . . Erftlich bat er inne die Beidnung , die große, die mabre Grundlage ber Malerei, zweitens thut fich in ibm bie Erfindung in fo leuchtenber Bier fund, bag, wenn bie Phantafie ganglich erlofden und erftorben marc, fie in ihm wiebergeboren fein murbe. Und nie ergriff und brauchte ein Menfc ben Pinfel ober ben Griffel, welcher, wie er, mit fo großer Wahr=

- 65) Tu decus Italiae, nostri tu gloria saecli,
  Tu patrui immortalis honos: concedere laudem
  Patria post Livium debet tibi grata secundam.
  Baptistae Mantuani Opera omnia, Bologna 1802, B. 49 b. Unter bem patruus ift hier, wie Zani richtig bemerkt, Squarcione zu verstehen, welcher ihn mit väterlicher Sorgfalt zum Kunstler gebildet batte.
  - 66) Postremo, tam tu picturae gloria prima es Quam tuus historiae gloria prima Titus.
  - 67) Schaftian del Piembo.
- 68) 33. Gefang, 2. Stanze. Aus dem Umstande, daß diese Stanze in der ersten Ausgabe des Gedichts fehlt, sowie aus der Ermähnung der Dossi, welche in dieser Gesellschaft nur genannt werden, weil sie die Lieblingsmaler des herzogs von Ferrara waren, erhellt, daß Ariost dieselbe erst später, wahrscheinlich nicht lange vor seinem Tode im Jahr 1535, hinzugedichtet hat, als außer Mantegna und Giovanni Bellini auch Lionardo und Rafael schon gestorben waren.
  - 69) Den Beweis bafur an einer andern Stelle.
- 70) ,Eae modo tabellae sunt in maxima aestimatione, et a paucis habentur: novem tamen ex his apud nos sunt, omnes diversae." Zani, l. c., 141.
  - 71) Nr. 24 der Stiche des Durer bei Bartich.
  - 72) Baagen, Runftwerke und Runftler in Deutschland, II, 286.
- 73) S. die Stiche Diefer bei Bartich; bei bem Erften Rr. 21 32; bei bem 3meiten Rr. 54-58; bei bem Dritten Rr. 22, 23.

- 74) Ich verdante diese Notig meinem Freunde, dem in der Gemaldetenntniß grundlich erfahrenen herrn Otto Mundler gu Paris, welcher eine große Uebereinstimmung des Bilbes mit jener Darftellung im tonigl. Mufeum ju Berlin findet.
- 75) 3ch verbaute biefes Urtheil bem als Gemalbetenner fo erfahrenen Prof. Schlefinger, erftem Restaurator an der Gemalbegalerie bes koniglichen Museums zu Berlin.
- 76) Sopra un dipinto del Mantegna nella galleria Scarpa, Padova 1839, 19.
  - 77) Notizia d'opere di disegno, Bassano 1800, 19.
  - 78) Ibid., 17, 24, 70, 84.
  - 79) Diefe Rotigen verbante ich herrn Dundler.
- 80) Alle drei gestochen von Franquinet in Denon's Bert: Monuments des arts de dessein, II, Tab. 118, 119, 120.
- 81) S. beffen vortrefflichen Kunftfatalog vom Jahr 1840 unter Rr. 8486. Die königliche Aupferstichsammlung zu Berlin besist
  ebenfalls 32 dieser Blätter, welche eine lausende Rummer und die Ramen des Erfinders und des Kupferstechers tragen und meist
  etwas kräftiger im Druck sind als das Exemplar bei Weigel; da
  dieses nun auch nicht jene Bezeichnungen hat, so enthält es ohne
  Iweisel durchgängig Probedrucke.
  - 82) Le peintre graveur, XIII, 120 fq.
  - 83) Biographical Dictionary, I, Tab. 6.
- 84) Soon Otlen hat eine chronologische Anordnung ber Stiche bes Mantegna versucht, von ber ich indef verschiedentlich abweiche. Dieselbe ift nach den Nummern von Bartich: 9, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 18, 17, 21, 22, 23.
  - 85) IV, 331 fg.
  - 86) Cbend., 342.
- 87) Diefe brei Bilber, welche noch Della Balle 1791 gefeben (Bafari, IV, 332 fg.), habe ich im Jahr 1841 nicht mehr gefunden.
- 88) "Magister Lucas de Cortona famosissimus pictor in tota Italia, prout dicitur et ejus experientia apparet in pluribus locis."
  - 89) IV, 346.

## 594 Die Maler Andrea Mantegna und Luca Signorelli.

- 90) Da der Bau der Kapelle erft 1473 begonnen worden, so durfte 1476 wol die früheste Zeit sein, daß darin Frescobilder gemalt werden konnten.
  - 91) X. a. D., 336.
  - 92) IV, 339.
  - 93) Italienische Forschungen, II, 333.
  - 94) Elogio storico di Giovanni Santi, 77.
- 95) Ich kann dem Urtheil des Della Balle, welcher diese Malereien vor den Arbeiten des Signorelli in der Sixtinischen Kapelle sest, nicht beipflichten, sinde vielmehr darin in allen Theilen
  eine Reise, welche den Malereien in Drvieto sehr nahe kommt.
  Ueberdem befand sich Pandolso Petrucci erst von 1497—1502 auf
  der ganzen höhe seiner bürgerlichen und politischen Stellung, endlich wird gerade auf diese Malereien in dem Contracte über das
  Werk zu Drvieto ein besonderes Gewicht gelegt, was ebenfalls
  nicht für ein Jugendwerk spricht.
- 96) Die hauptbilber in großen Blättern im Werke bes Della Balle: Storia del duomo di Orvieto, Roma 1791. Einige Bilsber und Figuren sehr verkleinert bei d'Agincourt, Taf. 156.
  - 97) Eine Abbildung berfelben bei Rofini, III, 93.
- 98) Wenn man bebenkt, daß die schwebenden Engel auf der Madonna mit dem Baldachin, welches Bild Rasael bei seiner Abreise von Florenz nach Rom im herbst des Jahres 1508 unvollsendet zurückließ, im hauptmotiv noch jenen Schultzpus haben, so graziös auch die Bewegung der Arme ist, so wird es sehr wahrscheinlich, daß er auf jener Reise seinen Weg über Orvieto genommen und sofort von dem frischen Eindrucke jener Malereien Borstheil gezogen hat.
- 99) Im obigen Werke bes Della Balle, Saf. 30, besonders gestochen.
  - 100) IV, 337 fg., 339 fg., 387.
  - 101) Bafari, IV, 338, Unmert. Des Bottari.

## Karl Friedrich Bahrdt.

Beitrage zur Geschichte seiner Beit und feines Lebens (1741 -- 71).

Von

Robert Prutz.

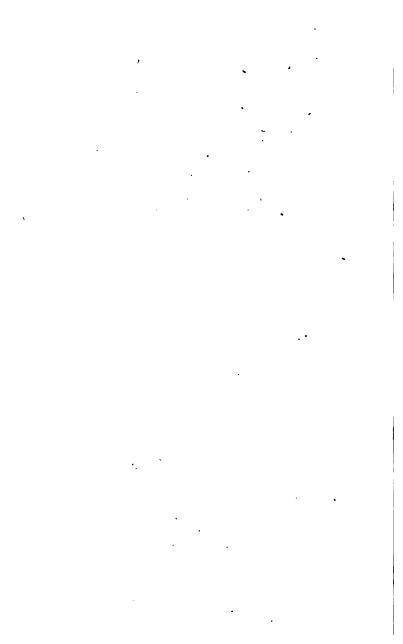

Die Literatur aller Bölker, zu allen Zeiten, ist reich an Erscheinungen, welche, nachdem sie eine kurze Zeit hindurch in dem vollen Sonnenglanz des Ruhmes und der öffentlichen Theilnahme gestanden, bald darauf in eine desto tiefere Nacht der Bergessenheit zurücksinken.

Und bas nicht etwa blos bem größern Publicum ge-Dies allerbings, ba es bas Recht und fogar genüber. ber Begriff bes Publicums ift, ohne Ruckficht auf gefcichtliches Berbienft und gefchichtlichen Bufammenhang, in berber Unmittelbarteit, überall nur bem Augenblick und feinen Bedürfniffen zu leben und fich um bas Bergangene feine Gebanten ju machen - bies, fage ich, mare allerdings nur ein allgemeines Schicffal, welches früher ober fpater einen Jeben, auch bie ausgezeichnetften, auch bie mahrhaft weltgeschichtlichen Beifter bennoch ereilt: fonbern auch aus bem Gebachtniß ber Wiffenschaft, auch aus der Erinnerung der Gelehrten verschwinden fie. felben Ramen, die foeben noch auf Aller Lippen fcmebten, die foeben noch, in Sag ober Liebe, Bewunderung oder Abicheu, genannt wurben an allen Enben ber Belt - aber fo find fie verschollen, bag ber Literarhiftorifer Bedenfen trägt, ob er fie überhaupt nur eintragen foll in die Repertorien feiner Biffenschaft! Diefelben Schriften,

bie vor kurzem noch von Sand zu hand gingen, an denen das Interesse, de Neugier, die Leibenschaft des Publicums sich kaum noch sättigen konnte — aber so sind sie in Bergessenheit gerathen, so dichter Staub bedeckt sie, daß der Geschichtschreiber der Literatur es kaum noch der Muhe werth halt, auch nur ihre Titel anzumerken, geschweige denn, daß er selbst seine Zeit verlieren sollte an diesem todten Ballast. —

Wenig Namen inzwischen hat die Geschichte ber beutschen Literatur aufzuweisen, welche biesen Wechsel bes Schickfals in höherm Grade erfahren hätten, als derzenige, den wir an die Spige dieser Blätter gestellt haben. Es ist wahr, Bahrdt's Ruf war selbst zu der Zeit, da er am meisten in Blüte stand, allemal etwas zweideutiger Natur; er ist von da ab, wo er zuerst in der Deffentlichteit auftaucht, die dahin, wo er, nach einer langen und abenteuerlichen Laufbahn, untergeht, in einer wahren Kloake von Schmuz und Elend und geistig-leiblicher Berfallenheit, jederzeit mehr berüchtigt gewesen als berühmt.

Doch hat ihn bas Alles nicht gehindert, fast zwanzig Jahre hindurch einer ber bekanntesten und verbreitetsten Ramen seiner Zeit zu sein, und unter den Theologen schlechthin der bekannteste.

Im Gegentheil, es hat selbst noch bazu beigetragen. Wohin ber reine Rame eines Semler, Teller und anberer theologischer Aufklarer jener Epoche nicht brang, im Cabinet bes Fürsten wie in ber Schenke bes Bauern, im Aloster unter ben Mönchen wie auf ber Bierbank unter Bürgern und Handwerkern, von Kurland bis in die Schweiz, von England und Holland bis tief nach Ungarn hinein — aber Bahrbt's Rame war überall bekannt!

aber von Bahrbt bem Reformator, bem Keger, bem Antichrift, von Bahrbt bem Schwänkemacher, bem Abenteurer im Priesterrock, bem geistlichen Ueberall und Nirgend, bem unermüblichen Helben von tausend Anekboten, Scandalen und Fabeln — von dem wußte Jeder und wollte Jeder wiffen! Das Meteor seines Ruhmes, wie trüb an sich und aus wie unsaubern Nebeln zusammengeballt, ging bennoch durch einen außerordentlich weiten Horizont und wurde von seinen Zeitgenossen mit Furcht, zum Theil sogar mit Abscheu, aber immer bennoch mit ungewöhnlicher Ausmerksamkeit und Lausdauer verfolgt.

Ja so viel Widerstrebendes es auch hat und so schwer man sich billigerweise entschließt, Bahrdt's Namen und die erlauchten Namen unserer Reformationszeit nebeneinander zu nennen: so glauben wir doch nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß seit dem Zeitalter der Resormation kein zweiter beutscher Theolog in solchem Umfange und so anhaltend, bei Geistlichen und Laien, Protestanten und Katholiken, der Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit — und nicht blos der Aufmerksamkeit, nein, auch der öffentlichen Leidenschaft gewesen ist.

Auch durften nur wenig deutsche Gelehrte in so zahlreichen und ausgedehnten Berbindungen gestanden haben.
Persönlich durch halb Deutschland gehest, von einer Stadt, einem Land, einem Amt ins andere überspringend,
Projectmacher von Natur und daher überall sich zudrängend, wo irgend etwas Neues, etwas Absonderliches auftaucht, ist es geradezu unglaublich, wie weit nach allen Seiten hin die Fäden dieses seltsamen Menschen sich verzweigt und welche verschiedenartigsten, welche widersprechendsten Persönlichkeiten, auf längere oder kurzere

Zeit, naher ober ferner, mit ihm in Berbindung gestanden haben. Die fünf Bande seines Briefwechsels, wie sie gedruckt vorliegen, geben darüber die merkwürdigsten und überraschendsten Ausschlässe. Der fromme Lavater und der keserische Basedow, der Aryptokatholik Stark und Biester, der Jesuitenriecher, der strenggläubige Moser und Herr von Zeblis, der freidenkerische Minister Friedrich's des Großen — siehe da, Bahrdt, der übelberüchtigte, der verrusene Bahrdt, hat mit Allen angeknüpft. Boh Niemand geachtet, von den Meisten verleugnet, von Bielen offenkundigerin achtet, gibt es doch nur sehr wenig namhaste und berühmte Manner im damaligen Deutschland, mit denen Bahrdt nicht irgend einmal in Berkehr aestanden.

Ausgebehnt, wie sein Ruf und seine personliche Betenntschaft, war auch racische Birkfamkeit. Biele seiner zahllosen Schriften, barunter ziemlich umfangreiche, sind zu wiederholten malen aufgelegt worden; sie sind namentlich auch in Kreisen gelesen worden und haben eingewirkt auf Schichten der Gesellschaft, die der Literatur sonst ziemlich unzugänglich zu sein pflegen, zumal in jener Zeit.

Achnlich fteht es mit seinen munblichen Bortragen; auch fie haben eine Reihe von Jahren hindurch jahlreiche Buhörer gehabt und ebenfalls aus ben verschiebenften Ständen, weit über diejenigen Grenzen hinaus, die sonft gewöhnlich für die Wirtsamkeit akademischer Lehrer gesteckt find.

Ja was für Beweise will man noch? Roch in ben letten Jahren vor seinem Tobe, ju einer Zeit also, ba er bereits im allertiefften Verfalle lag, ba bie Reubeit

feiner Ginfalle langft abgenust, bas Reuer feines Beiftes, nach feinem eigenen Gingeftanbniß, langft verraucht, ber gange Mann nur noch ber Saufirer feines eigenen -Ruhmes? o nein, feiner eigenen Schande mar: felbft ba galt Bahrdt's Name noch immer als ein hochft wirtfames Aushangeschild fur ein neues Buch; felbft ba (wie aus feinem Briefwechfel hervorgeht) war diefer verbrauchte, abaelebte, hinfällige Autor noch immer ein Gegenftand ber Cifersucht und ber Speculation für bie Sander, Rrommann, Bieweg und wie bie jungen und unternehmenben Buchhandler Norddeutschlands ban 's weiter hießen; felbst ba noch galt eine Schrift, bie fich überhaupt nur mit Bahrdt beschäftigte, ein Pamphlet, bas ihn beschimpfte, eine Streitschrift, bie ihn bernichtete, immer noch als eine gang annehmbare Speculation, auf welche jeber Buchhandler mit Bergnugen eir ig und zu ber fich noch inmer Räufer, Lefer, Nachahnier fanben!

Sogar mit Bahrdt's Tobe war dieser Speculation mit seinem Ruf und seinem Ramen noch kein Ziel gesett. Noch Jahre darauf, nachdem er selbst bereits hinabgestiegen war, der Ruhelose, in die Ruhe der Gruft, scheuchte man den armen Schatten noch einmal empor und baute ihm aus seinen nachgelassenen Briefen und Papieren Denkmäler der Schande, wie man Andern Chrensaulen daraus zu errichten sucht — aus keinem andern Grunde, als weil Bahrdt selbst damals noch immer sein Publicum hatte und weil die Unternehmer gewiß waren, noch immer ihre Rechnung dabei zu sinden.

Und wieder dann eine Frift von wenig Jahren ... und von diefem fo weitverbreiteten Namen, von diefen Abenteuern und Schwänken, diefen Anekboten und Er-

gählungen, von biefen Bibliotheten, bie Bahrbt felbst, biefen noch größern, bie gegen und über ihn geschrieben, mit einem Worte: von bieser ganzen, einst so geräuschvollen, so viel genannten, so weit verflochtenen Personlichteit — was ist übrig?!

Bahrbt's Andenten verweht auf einmal, urplöglich, wie eine Spur im Sande. Die Erneuerung und Berbreitung ber philosophischen Studien, die eben in diefe neunziger Sahre fällt, und die badurch hervorgerufene principielle Umgeftaltung aller Biffenfchaften, inebefonbere auch ber Theologie, einerfeits, fowie anbererfeits bas Bereinbrechen jener ungeheuerften Beltbegebenheiten, Die au berfelben Beit auch Deutschland mehr und mehr erfagten, machten jener befchrankten Art ber Auftlarung, wie Bahrbt fie verbreitet hatte, und bamit auch feinem eigenen Andenten ein fo rafches wie nothwendiges Ende. Die eigentlichen Manner vom Fach, bie Gelehrten, tonnten auf eine fo fpiegburgerliche Art bes Philosophirens nur noch mit Geringschasung herabbliden: und für bie bas Gange eigentlich von jeher berechnet mar, bie Spießburger felbft, hatten unter bem Bubrang fo gewaltiger Ereigniffe nicht mehr Beit bagu. Go fommt es, bag, bevor noch bas Sahrhundert völlig ju Ende geht, ichen jebe Erinnerung an Bahrbt verschollen ift; noch ehe fein Sügel eingefallen, ift es ichon, als hatte biefer fo vielberufene Dann niemals gelebt.

Und so ift es, ber Sauptsache nach, benn auch bis biese Stunde geblieben. Selbst die jüngste Entwickelung unserer Literaturgeschichte, so viel sie bereits, in richtiger Ertenntnis bes mahren und alleinberechtigten Dafftabes, nämlich bes geschichtlichen, gethan hat, die afthetisch

ärmern und baber bis jest vernachläffigtern Partien unferer Literaturgeschichte aufzuhellen und auch ben untergeordneten, ben Geiftern zweiten und britten Ranges bie gebührenbe Aufmertfamkeit zuzuwenden - auch biefe felbft, ber Bahrbt's Ginflug und Bedeutfamteit fur die Gefchichte feiner Beit boch unmöglich hat entgeben fonnen, hat fich noch nicht entschließen mogen, die Bergeffenheit gu luften, welche Bahrbt's Anbenten bedectt. Nehmen wir bes ehrmurbigen Schloffer vortreffliche und noch immer lange nicht genug gewürdigte "Gefchichte bes 18. Sahrhunderts" aus, fo mußten wir aus der gesammten neuern Beit auch nicht ein einziges Buch zu nennen, bas eine irgendwie genauere und felbständige Renntniß ber Bahrbt'ichen Schriften verriethe und in bem baher über ben Berfaffer etwas mehr ju finden mare als die allgemeinften und gleichsam landesüblichen Rebensarten. Gelbft Gervinus, ber in feiner Gefchichte ber beutschen Dichtung ber Geschichte ber Aufflarung in Theologie, Dabagogit u. f. w. boch übrigens einen fo bedeutenben, ja nach ben 3meden feines Buches fast übermäßigen Raum augestanden hat, geht über Bahrbt mit auffälliger Schweigfamfeit hinmeg.

Ebenso unsere Kirchengeschichten, wenigstens so weit ber Verfasser dieses Auffages Kenntniß von denselben besitzt. Auch die Theologen, denen, sollte man glauben, es doch hatte mussen am nächsten liegen und die, ware es auch nur in majorem Dei gloriam, die meiste Veranlassung, ja Verpslichtung dazu hatten, haben es bisher noch immer vorgezogen, den bosen Keper, statt ihn zu studiren und zu charakteristren, lieber kurzweg zu ignorizen oder höchstens mit den üblichen Bannstüchen zu er-

fecriren; — was benn, bas Gine wie bas Anbere, allerbings in jebem Betracht bequemer ift.

Auf biefe Beife hat es benn also paffiren konnen, bag, funfzig Sahre nach feinem Tobe, Bahrbt bei uns gerabemege icon gur mythifden Rigur geworden ift. Roch wird, es ift mahr, fein Name hier und ba genannt; noch curfiren, gefprachsweife, einzelne Anetboten unb Charafterguge von ihm; noch wird, fprichwörtlich, vom Bahrbt mit ber eifernen Stirn gerebet - aber, die Band aufs Berk, mer unter uns weiß noch viel mehr von ihm, als ben Ramen und, wenn es hoch tommt, einzelne Siftorchen? Bon jener Schrift felbft, die einft fo ungeheures Auffehen erregte und die Beranlaffung zu fo bedeutenden literarischen und praktischen Conflicten warb - wer tennt auch von ihr noch etwas Beiteres als ben Titel ?! - Der Berfasser hat zu biefer lettern Frage ganz befonbern Grund. Denn er hat felbft erfahren, wie außerorbentlich felten gerabe biefe Schrift geworben ift; er meiß, wie viel Dube es ihn gefoftet und bei wie viel Bibliotheten er vergeblich angepocht hat, bis er fie endlich aufgetrieben; er zweifelt, bag es Andern viel gludlicher babei ergangen fein wird.

Diese Bernachlässigung ist nun aber um so auffälliger, als erftlich, ganz abgesehen von der Wirkung, die Bahrdt auf seine Zeit geäußert hat und die immerhin einer Erklärung, einer Erkauterung werth ist, Bahrdt's personliche Schicksale zu den abenteuerlichsten und seltsamsten gehören, welche ein deutscher Gelehrter jemals erfahren hat. Sie sind sprichwörtlich geworden, die Lebensläufe unserer Dichter und Gelehrten, und daß sich der unendlichen Mehrzahl von ihnen nichts weiter nach-

sagen läßt, als das alte Gellert'sche: er lebte, nahm ein Weib und starb. Ganz anders das Leben unsers Bahrbt. Wir muffen wieder in die bewegtesten Zeiten unserer Reformation zurückgreifen, um Theologen von ähmlichem Schicksal, ähnlichem Glückswechsel, ähnlicher Ruhelosigkeit zu sinden. Auch ohne die verschiedentlichen Ausschmückungen, welche theils seine Feinde, theils und am allermeisten er selbst darin angebracht, gleicht Bahrdt's Leben einem Roman, sowol durch den Wechsel der Abenteuer und die Mannichfaltigkeit der Situationen, als namentlich auch durch das psychologische Problem, das darin aufgestellt wird. Und nebenher auch an Frivolität dürfte es von wenig Romanen übertroffen werden.

3weitens aber, wenn es nur wenig beutsche Belehrte gibt, bie ein fo feltfames und abenteuerliches Leben geführt, fo gibt es boch noch wenigere, für beren Lebensgeschichte fo zahlreiche und vollständige Quellen fliegen. Es ift eine alte Rlage, bag unfere Literatur fo arm fei an Demoiren, Brieffammlungen und ahnlichen Schriften, welche ben Blid in die ftille Triebstatt der Geifter, in die innere und gleichsam hausliche Entwickelung unferer Literatur gestatten. Die Rlage ift alt und gerecht und erflart fich aus ben befondern Umftanden, unter benen unfere Literatur aufgewachfen ift, ausreichenb. fich bagegen nicht fo leicht erklaren läßt, bas ift bie Gleichgültigkeit, ja Nachläffigkeit, womit man Quellen unbenugt läßt, felbft mo fie fich finden. wurde, wollte man die beutsche Literatur bes 18. Sahrhunderts bes Genauern burchgeben, fich noch ein giemlicher Borrath zusammenbringen laffen von Lebensgefcichten, Briefmechfeln, Befenntniffen zc., welche bie

Literaturgeschichte noch lange nicht genügend ausgebeutet, ja bie fie-zum Theil gar noch nicht berührt hat.

So auch, in bequemfter Anordnung und in einer Bollftanbigfeit, bie nichts mehr zu munichen übrig läßt, vielmehr umgefehrt, von ber wir ftellenweife fogar etwas erlaffen möchten, ift es bei Bahrbt ber Kall. bem bereits ermahnten funfbanbigen Briefmechfel (herausgegeben ju Leipzig, 1798, von Degenhard Pott) befigen wir eine Autobiographie von Bahrdt in ebenfo viel Banben (Berlin, 1790-91), fowie ben Anfang einer Lebensbeschreibung von bem ebengenannten Pott (Leipzig, 1790, erfter und einziger Theil). Daneben eine kaum übersehbare Menge von Streitschriften, Pamphleten, Brofcuren, theils Bahrbt's Charafter und öffentliches Berhalten überhaupt, theils einzelne befonders fritische ober anftoffige Begebenheiten feines Lebens beleuchtenb. Endlich, bei ber großen Fruchtbarfeit Bahrbt's und ber au-Berorbentlichen Menge von Buchern, bie er aus allen möglichen Gattungen ber Literatur Reffe fur Deffe in die Welt feste, gibt es taum ein fritifches Journal jener Beit, in welchem nicht Bahrbt'iche Schriften, balb guftimmend und lobpreifend, balb betampfend und verdammenb, befprochen und bie verfchiebenartigften Streiflichter auf feinen Charafter, feine Thatigfeit und gefammte literarifche Stellung geworfen murben.

Diefe Schäße nun zu heben und statt bes ungewiffen, inhaltlosen Schattens, bes leeren, hohlen Klanges,
ber uns jest allein noch von Bahrbt übrig ist, bas wirkliche lebenstreue Bild bieses merkwürdigen und einflußreichen Mannes aus dem Schutt ber Zeiten hervorzugraben,
will bieser Auffat weniger selbst ben Bersuch machen, als

Andern, Befähigtern ju Fingerzeig und Ginladung bienen. Es ift nur ein Bruchftuct, mas wir hier in Abficht haben, tann und barf nur ein Bruchftud fein, icon beshalb, weil eine vollständigere Ausführung mit dem Raum fowol wie bem 3med biefes Tafchenbuchs unverträglich fein wurde -: ein Lebensbilb, in welchem bie allgemeinern Begiehungen gur Beit nur flüchtig angebeutet werben, mahrend ber hauptaccent auf die psychologische Entwidelung, die Darftellung bes Charafters, und zwar meniger bes miffenschaftlichen als bes sittlichen, sowie auf bie Schilberung außerer Schickfale gelegt wirb. Bahrbt verträgt nicht nur eine berartige Behandlung, sonbern fogar er verdient fle und fobert fie felbft heraus. Seine wiffenfcaftliche Bedeutung (um bies hier gleich vorauszunehmen) ift jeberzeit nur außerorbentlich gering gemefen; er ift niemals ein Konig bes Beiftes, immer nur ein Karrner gemefen, welcher bie Ideen Anberer gu Markt gefahren hat, und noch bagu in ben meiften Fallen einer jener betrügerischen Rarrner, welche ihre Baare unterwege verfalfchen und Baffer gießen in ben Bein, ben fie empfangen haben.

Dies führt uns, jum Schluß biefer Einleitung, auf eine Frage, welche allerdings eigentlich wol die erfte und nächste hatte sein follen und die ganz gewiß auch der Mehrzahl unserer Lefer sich wird aufgedrängt haben, in demfelben Moment, da ihnen die Ueberschrift dieses Aufgages in die Augen gefallen.

Ramlich man wirb fragen, was die Erneuerung biefes Andenkens foll, in einer Beit gerade, wie die gegenwärtige. Der Mann ber Aufklarung, wird man fragen, der langft antiquirten, langft befeitigten, im Beitalter der Philosophie,

ber Theolog inmitten ber Politit - was foll er? Bang anbere Rragen in biefem Augenblick bewegen bie Belt, auf gang andern Gebieten wird bie Entscheibungeschlacht unferer Beit getampft -; welch feltfamer Unachronismus, uns gerabe jest bas Bild eines Mannes por bie Augen zu führen, ber in einer Bewegung murgelt, welche fur uns feit langem alle und jebe Bebeutung verloren hat? 3a wenn es noch vor brei, vier Sahren gefchehen mare, bamals, als ber Pietismus und mit ihm, als nothwendige Erganzung, bie Lichtfreunbschaft, protestantische wie fatholifche, bei uns in Blute ftanben, ba allenfalls hatte es noch einen Sinn gehabt. Damals fchien es allerbings, ale ob wir in ber That noch einmal ein Bolf von Theologen werden wollten und ale ob die ameite Reformation, von ber bamals einige fleine Geifter einen fo großen garm verführten, wirflich vor ber Thure ftanbe. Best aber, ba bie Nichtigfeit biefer Bestrebungen langft aufgebedt ift, ba wir eingefehen haben und Niemand mehr widerspricht, daß biefe icheinbaren theologischen Budungen in der That nur eine Metaftafe waren unfers allgemeinen politifchen und focialen Leibens, mas foll uns jest noch biefe theologische Reminisceng?

Nein, nicht eine theologische, auch nicht eine gelehrte, sondern eine, die immer und überall am Orte ift, die nie zu spät kommt, noch zu oft wiederholt werden kann, eine unmittelbar praktische, eine sittliche Mahnung will bieser Aussaß sein!

Eine Mahnung nämlich, bag alles Talent und alle geistige Begabung nichtig ift, wo sie nicht zugleich auf bem Grunde einer energischen Sittlichkeit, eines gediegenen und mannlichen Charakters beruht. An Talent und

Geschicklichkeit hat es Bahrdt gewiß nicht gemangelt. Im Gegentheil, die Behendigkeit des Geistes, mit der er sich jeder neuesten Richtung der Zeit anzuschmiegen, de Gewandtheit, mit welcher er sich in jede schwierigste Lage zu schieden, die Zähigkeit endlich, mit der er im tollsten Wirrwarr, der ärgerlichsten Zerrüttung seiner persönlichen Verhältnisse sich dennoch immer oben zu erhalten wußte, ist außerordentlich und nöthigt und zur Anerkennung, selbst da noch, wo wir und übrigens bereits mit Widerwillen, ja mit Abscheu von dem Thun und Treiben dieses Mannes abwenden mussen.

Aber so gewandt und stark im Aneignen, so schwach und unfähig ist er in der Hingabe. Bahrdt hat immer nur Alles für sich ausbeuten, niemals sich selbst seinem eignen Princip (ober dem, was er selbst als sein Princip verkündigte) unterordnen und hingeben mögen. Die ganze geistige Bewegung seiner Zeit, die ganze Kriss der Ansklärung, sogar seine eigenen persönlichen Martyrien (vorausgesetzt, daß der Name eines Märtyrers überhaupt Amwendung sinden könnte auf einen Mann wie Bahrdt), für Bahrdt sind sie immer nur eine milchende Ruh, ein Gegenstand der Berechnung, ein Capital gewesen, das er möglichst hoch zu verzinsen, möglichst vortheilhaft, zu unmittelbarem persönlichen Genuß zu verwerthen suchte; er hat speculirt in Ausklärung, Toleranz und geistiger Freiheit, wie . . .

Nun ja, sei es nur herausgesagt: wie heutzutage von nicht Wenigen speculirt wird in politischer Freiheit, in Demokratie und Revolution.

Denn bies ift ber Punkt, auf ben wir hingielen, bies bie Parallele, um berenwillen wir biefe Erneuerung

bes Bahrbt'schen Andenkens eben im jegigen Augenblicke nicht nur für nichts Ueberflüssiges und Ungehöriges, sonbern umgekehrt sogar für etwas vollkommen Zeitgemäßes und Rügliches halten. Wie Bahrbt in der Gooche der theologischen, so leben wir in den Zeiten der politischen Befreiung; wie damals das Gebäude des theologischen, so jest foll die Zwingdurg des politischen Obscurantismus gebrochen, zur vernünftigen Wissenschaft das vernünftige Leben, zum freien himmel die freie Erde hinzu erobert werden. Es ist völlig derselbe Kampf, wie damals, mit denselben Parteien, denselben Gegenfäßen, nur daß er jest auf unmittelbar praktischem Gebiete und zumeist auch mit praktischen Wassen geführt wird.

Und da bringen nun die ähnlichen Zeiten ahnliche Erscheinungen. Nach den Gös und Ziegras unserer Tage brauchen wir nicht weit zu suchen, sie heulen aus jedem Binkel und das Echo ihres Heulens sind nicht, wie damals, Reichshofrathsbeschlüffe und Bücherconsiscationen, o nein, in diesem Punkte wenigstens sind wir vorgeschritten und Belagerungszustand und Martialgeses sind der Nachhall, den unsere heutigen "schwarzen Zeitungen" erwecken.

Aber leider auch die andere Seite fehlt nicht; auch in den Reihen unserer Freiheitsmanner selbst, auch unsere politischen Bahrdte scheinen nicht auszubleiben. Es ist nicht genug, daß man ein an sich großes und würdiges Princip vertritt, sondern auch die Vertretung selbst muß eine große und wurdige sein. Der Dienst der Deffentlichkeit, sei es in der Kunft, der Wiffenschaft, dem Staate, ist alle mal ein Priesterthum, und es ist ein vollkommen richtiger Inflinct, welcher das Volk ge-

rabe an die Priefter, als die ausbrudlichen Diener und herolbe bes Göttlichen, die Foderung stellen läßt, durch ihr eigenes perfonliches Berhalten Zeugnif abzulegen von diesem Göttlichen, das sie verkunden.

Und barum alfo, theologischer ober politischer Aufflarer, Bortampfer fur geiftige ober burgerliche Freiheit, gleich viel: wer bas Bekenntnig ber Freiheit im Munde führt, wer aufzutreten magt als Reformator feiner Beit - und diefe Freiheit ift nicht einmal machtig genug, bas einzelne Subject von feinen perfonlichen Auswüchsen und Schladen, feinen Leibenfchaften, Thorheiten und Luften zu befreien - und biefer Reformator bes Sahrbunderts hat nicht einmal Kraft genug über fich felbft, fich felbft und fein eigenes Innere gu reformiren: mabrlich, bas ift ein schlimmerer Obscurant, ein gefährlicherer Reactionair ift bas, als wie jemals aus bem feinblichen Lager hervorgeben kann. Jebes geiftige Princip verlangt bie volle hingabe bes gangen und ungetheilten Menichen; nicht blos fur ben Rampf bes Schlachtfelbes, auch für alle geiftigen, alle geschichtlichen Rampfe gilt bas Wort bes Dichters, bag nur, wer bas Leben einfest, das Leben gewinnen fann. Wem Theorie und Praris, Ibee und Birtlichfeit nicht im innerften Rern, bem Rern bes eigenen Lebens, ber eigenen That, gufammenmachfen, wer nicht burch feine Sandlungen feine Grunbfage, burch feine Werte feine Borte gu beftatigen, ja nothigenfalls zu rechtfertigen weiß: ben fann wol für eine turge Beit Glud, Bufall, Unverftand ber Menge in bie Bohe wirbeln; aber biefelbe Belle, bie ihn emporgeschleubert, wird ihn ebenso rafch auch wieder hinunterfpülen.

Un biefem innern Biberfpruch ift Bahrbt, ungeachtet feiner glangenden Unlagen und troß feiner gahen Beharrlichkeit, bennoch zu Grunde gegangen, und zwar nicht blos perfonlich, fondern auch die Ehre feines Ramens, auch bas Gebachtniß ber Nachwelt hat er barüber eingebufft. Möge fein Beifpiel benn auch uns in Diefer Bewegung unferer Tage jur Lehre, jur Barnung gereichen! Mogen an ben verwitterten Bugen biefes Bilbes alle Diejenigen fich friegeln, welche, im Bewuftfein ihrer (wirklichen ober vermeintlichen) geiftigen Ueberlegenheit, die Achseln guden bei bem Borte Sittlichkeit und es für einen Waumau ber Philister, einen Bopf ber Romantit ertlaren! Dogen es namentlich alle Diejenigen thun, welche ben Drang in fich fühlen, bie Führer ihrer Partei, die Bannertrager ber Beit ju merben! Ein großes Princip mag fich mitunter wol fleiner Menichen bebienen, fich burchaufegen: aber groß werben bie fleinen Menfchen barum boch nicht.

Und das bringt uns denn auf ben zweiten und letten Punkt. Nicht blos zur Warnung soll uns das Bild dieses Mannes dienen, nein, sondern auch zur Ermuthigung; nicht blos den falschen Freunden der Freiheit zur Beschämung, sondern auch ihren aufrichtigen, treu ausharrenden soll es zum Trost gereichen.

Ober wo haben Aufklärung, Toleranz und geistige Freiheit je einen ärgern, einen gefährlichern Keind gehabt als Bahrbt? Bahrbt, ber Allen, welche der Aufklärung, nach damaligem orthodoren Standpunkt, die Auflösung aller sittlichen Bande, den Ruin aller Tugend, die Bernachlässigung aller bürgerlichen und häuslichen Pflichten in die Schuhe zu schieben liebten, als ein leben-

biges und, bem himmel sei es geklagt, nur allzugultiges Beweisstück bienen konnte? Bahrdt, der zulest so durch und durch angefüllt war von sittlicher Käulniß, so gerichtet und zu Boden geschleubert von der allgemeinen Berachtung seiner Zeitgenoffen, daß die Gehässigkeit seiner Person sich unwillkurlich auf Alles übertrug, was von ihm ausging oder mit ihm in Berührung stand, selbst auch auf die Ideen, die er vertrat oder doch zu vertreten behauptete?!

Nun, und die Auftlärung hat auch diese Gefahr überwunden! und sie haben bennoch gesiegt, diese so schwer gefährbeten, so schwählich preisgegebenen Iden! Unbehindert durch die Widersacher, welche ihr ganz besonders durch Bahrdt erwedt worden, hat die Auftlärung ihre große Aufgabe dennoch vollendet und sich durch alle Klippen und Untiesen hindurch, in schöner, stetiger Folge, sortentwickelt zu immer reinern, wissenschaftlichern Formen, immer höhern, menschlichern Zielen. Der Schmuz, welchen Bahrdt in die Höhe sprigte, ist endlich nur auf ihn selbst zurückgefallen; an dem reinen Gewande der Auftlärung ist nichts davon haften geblieben, noch schweckt das Brot unserer Bildung schlechter, weil der Acker, auf welchem sie gewachsen, unter Anderm auch mit dem Unrath eines Bahrdt gedüngt ward.

Hoffen wir, ja noch viel mehr, halten wir fest an ber Ueberzeugung und getrösten uns ihrer, daß es auch mit der Entwickelung unserer politischen Freiheit nicht anders kommen wird. Man hört jest häusig den alten Spruch parodiren, daß, wo immer die Kunst gesunken, dies alle mal geschehen sei durch die Kunstler. Ebenso, sagt man, sei nun überall und auch in unsern Tagen

bie Freiheit burch bie Freiheitsmanner, die Demotratie gefunten burch bie Schuld ber Demofraten. Dem Rleinmuth einer Beit, welche, gleich ber unferigen, es bat erleben muffen, wie ihre ebelften, ihre berechtigtften Doffnungen, eine nach ber anbern, mit Sturmeseile gu Grunde gegangen find, mag man biefe befchrantte Auffaffung verzeihen; es ift naturlich, baf fie nach. Ertiarungen hafcht für etwas, bas ihr felber unerflärlich ift. Ber aber bie Gefchichte ber Runft mit freierm Muge und in etwas größerm Umfange beherricht, ber weiß auch, bag, wie immer die Runftler gemefen fein mogen, über aute und ichlechte bin unbefummert, unabhangig - bie Runft felbft ift ewig und fcreitet ewig fort, von Sabrhundert gu Sahrhundert, gu immer neuer, immer fcbone rer Entfaltung. Gbenfo auch bie Freiheit. Auch fie ift eine Sonne, vor die fich wol jumeilen Rebel, Bolten, Gemitter lagern mogen; aber hinter Rebeln, Bolten und Gemittern - bie Sonne felbft vollenbet bennoch unabwendbar ihre Bahn, ja felbft wenn fie unferm Auge entschwunden ift, leuchtet fie bennoch fort. Auch bie Sonne ber Freiheit, wenn auch in biefem Mugenblick für uns verhult, ift barum nicht verlofchen; auch fie wird fiegen, und bas nicht blos über ihre Begner, bas mare freilich wenig: fondern auch über ihre falfchen greunbe, auch über bie, welche ben beiligen Namen ber Freiheit fchanben und preisgeben, mit Ginem Borte, auch über Die politischen Bahrbte unserer Tage wird fie es!

Rarl Friedrich Bahrdt wurde am 25. August 1741 zu Bischofswerda geboren, wo sein Vater, Johann Friedrich, bamals als Diakonus angestellt war. Die Parrhesie, in welcher Bahrdt sich bei Abfassung seiner Selbstbiographie gefallen und die für ihn als pikante Zuthat und Lockspeise für das Publicum allerdings wol unerlästlich sein mochte, hat auch des eigenen Vaters nicht geschont. Mit einer Offenheit, die man wenigstens dem Sohne gern erließe, erzählt er, wie sein Vater sowol die damalige Anstellung, als auch die nachfolgende rasche und glänzende Beförderung weit weniger seinem eigenen Verdienst zu verdanken hatte als der Gönnersschaft, mit welcher der damalige Oberconsistorialprasident zu Versden, Graf von Holzendorf, ihn beglückte.

Sowol die Art und Weife, wie diese Gönnerschaft erworben, als wie sie geübt ward, ist charakteristisch für die damaligen theologischen Zustände Sachsens, sowie überhaupt für das Nepotenwesen, das dazumal überall in Deutschland, mit einziger Ausnahme Preußens, alle öffentlichen Berhaltniffe durchwucherte.

Bahrdt's Vater war nach vollenbeter Universitätszeit' Hofmeister geworden in dem gräflich Flemming'schen Hause. Eines Tages wurde in demfelben eine hochzeit gefeiert, welcher auch Graf Holgendorf, als Verwandter der Familie, beiwohnte. Das Brautpaar war sehr ungleicher Beschaffenheit: die Braut wohlgewachsen, schon, geistreich; der Bräutigam geistlos, buckelig, von abschreckender häslichkeit. Am Schluß des Mahles, aufgeregt durch die "großen Pokale", verlangt die Ercellenz aus Oresden eine Strohtranzrede. Niemand hat daran gedacht: allein der Graf besteht darauf und die Gesell-

schaft, in ihrer bachischen Erregung, steht ihm jubelnd bei. Nun großer Tumult, große Berlegenheit — bis plöglich von seinem unscheinbaren Sig am Ende der Tafel der Hofmeister sich erhebt. "Er ergriff das frappante Thema von der Harmonie als Grundlage glücklicher Shen und führte dasselbe, nachdem er alle Anwesenden durch die Ankundigung desselben stugig und fast verlegen gemacht hatte, mit solcher Delicatesse und zu so allgemeiner und unerwarteter Zufriedenheit aus, das ihm der Präsident die glänzendsten Lobsprüche ertheilte und von Stund' an beschloß, diesen zufällig entdecken Mann von den seltensten Talenten in der Welt groß zu machen." (Bahrdt's Geschichte seines Lebens 2c. I, 17.)

Von da an wurde Bahrdt's Vater (um ben Ausbruck bes Sohnes zu wiederholen) "von einer Stelle zur andern beinahe gejagt. Der Präsident war so schwärmerisch für ihn eingenommen, daß er ihm gar keine Zeit ließ, sich zu besinnen. Er wollte ihn mit Gewalt zu den ersten Ehrenstellen im Lande erhoben sehen und schien die Zeit nicht erwarten zu können, welche der gewöhnliche Stufengang ersoberte."

Die erste dieser Gunstbezeigungen war denn das oben erwähnte Diakonat zu Bischofswerda, mahrend defen unser Bahrdt, als Erstgeborener, zur Welt kam. Aber schon in demselben Jahre wurde der Gunftling nach Schönfeld, "einer der schönsten Pfarreien bei Dresden", befördert. Vier Jahre später sinden wir ihn bereits als Superintendent zu Debrilugk, bis er endlich im Jahre 1747, wiederum burch die allmächtige Bermittelung seines Gönners, eine Vocation nach Leipzig, als Katechet und Prediger an der Peterskirche, erhielt.

Denn dies war von Anfang die eigentliche Absicht feines geistlichen Räcen gewesen: ein Mann von solchem behenden Wis, solcher sließenden Beredtsamkeit, solcher Gewandtheit der Sitten schien ihm nur an einer Universität am rechten Fleck zu sein; nur die Universität war der geeignete Schauplat für jenes außergewöhnliche Talent, welches herr von holgendorf hier entdeckt zu haben meinte. Bahrdt's Bater mußte sich daher sofort auch in der theologischen Fatultät habilitiren. Die Beförderung blied auch hier nicht aus: schon 1748 wurde er außerordentlicher Professor, 1750 Beisiger des Consistoriums, 1755 ordentlicher Professor der Theologie.

Allein wie es bei bergleichen Gönnerschaften zu geben pflegt: der Graf, bei biefer Wendung, welche er dem Schickfal seines Gunftlings gab, hatte weit mehr feine eigenen Bunfche, als die Bunsche seines Schutlings selbst befragt.

Und jedenfalls mehr als seine Fähigkeiten. Johann Friedrich Bahrbt mochte ein ganz geschickter Redner, ein sehr gewandter Gesellschafter, soger ein ganz vortrefflicher Geistlicher mochte er gewesen sein, aber zum Universitätslehrer sehlte ihm nicht mehr als Alles. Nicht einmal von der lateinischen Sprache (a. a. D. S. 22) besaß er jene triviale und handwerksmäßige Renntniß, deren er in seinem neuen akademischen Amt nothwendig bedurfte; man kann baraus abnehmen, wie es übrigens mit seiner gelehrten, geschweige denn gar seiner wissensschaftlichen Befähigung bestellt sein mochte.

Run rechne man ferner bazu die Neiber und Feinde, welche ben hinlanglich bekannten Gunftling des allmächtigen Confistorialprafibenten bei feinem Eintritt in Leipzig

empfingen und die alle nur auf eine Gelegenheit lauerten, ihn "als einen armen Sünder blofzustellen und den Holbendorfichen Liebling verächtlich zu machen."

In der That, ber arme Mann war ber Martyrer feines Patrons. Gelbft noch in ber (einigermaßen frivolen) Schilberung feines Sohnes ift es gar beweglich zu lefen, welche Roth er ausstand und wie er Sabre lang, mit Bittern und Bagen, fich abqualen mußte, insgeheim, burch nachträgliche hausliche Studien, Die Ludenhaftigkeit feiner Renntniffe auszufüllen und einen Schein von Gelehrfamteit zu behaupten, an ben et felbft mahrscheinlich blutmenig Anspruch machte, ber ihm aber unentbehrlich mar, wollte er feinen hochgeftellten Befchuser nicht proftituiren und bamit vielleicht bas gange Rartengebaube feines Gluds auf einen Schlag ichmachvoll gertrummern. Es macht bem alten Bahrbt alle Chre und ift ihm, in unsern Augen wenigstens, eine beffere Empfehlung, ale alle Commendationen und Recommendationen ber bresbner Ercelleng, bag er in biefer befperaten Lage Ropf und Berg bennoch nicht verlor, daß er fic nicht verleiten ließ, die Rolle bes gelehrten Charlatans, bie ihm hier gewiffermagen aufgezwungen mar, auf bie Dauer fortzufpielen, fondern bag er im Gegentheil burch Anftrengung und Dube und ehrlichen, ernfthaften Bleif ben Koberungen feines Amtes ju genugen und bie Renntniffe, welche feine Stellung vorausfeste, wenigftens nach. träglich zu erwerben fuchte. Der ausgezeichnete Gelehrte freilich, die Leuchte ber Biffenschaft, die Bierde ber Univerfitat, welche Graf Solpendorf, allgu fanguinifcher Soffnung voll, in bem gewandten Stroffrangrebner etblickt, ja zu ber er ihn mit Gewalt hatte machen wollen.

ift er niemals geworden. Aber feinem redlichen Gifer gelang es, fich mit Anstand vor bem Publicum zu behaupten und ben zweibeutigen Urfprung feines Glude in Bergeffenheit zu bringen, fobag, als er endlich im Jahre 1775 in ansehnlichen Memtern und Burben, ale Canonicus ju Beis, Domherr ju Meigen, Superintenbent ju Leipzig, ju feinen Batern verfammelt marb, ihm allgemein ber Ruf eines fleißigen und gemiffenhaften Lehrers folgte. Das Bergeichnif feiner Schriften, wie es unter Anderm von Abelung jum Bocher, im erften Banb, und banach auch von Meufel, im Lerifon ber von 1750-1800 verftorbenen deutschen Schriftsteller, I, 140 - 143 gegeben worden, ift außerordentlich gahlreich. Doch enthalt es, charafteriftifch genug, von eigentlich gelehrten Schriften, Schriften, wie man fie von einem Manne ber Biffenschaft, einem Universitätelehrer ermartet, menig ober nichts; beimeitem bas meifte find Erbauungeschriften, befondere Predigten, wie er benn zu feiner Beit einer ber beliebteffen Rangelredner Leipzige gemefen fein foll.

g)

Aber nicht blos als Beitrag zur Charakteriftik jener Zeit, "da Hofnaren Regimenter vergaben und sächsische Kammerdiener polnischen Starosten zu Ritterorden verhelfen konnten" (Pott, im Leben Bahrde's, 1, 23), haben wir diese Geschichte seines Baters hier so ausführlich erwähnt, sondern noch mehr wegen der nahen und unmittelbaren Beziehungen, in welchen dieselbe zu dem eigentlichen Helben dieses Aussaches felber steht.

Ganz nämlich, bei allebem, follte es Bahrbt's Vater nicht vergönnt sein, die übeln Nachwirkungen jenes ersten, in sich unwahren und erkunstelten Verhältnisses zu beseitigen. Sich selbst im Lauf der Jahre durch Fleif und Ausdauer mochte er davon befreien: aber sie kehrten wieder und rächten sich gleichsam in der Entwickelung seines Sohnes.

Bu Bielem, was sich in Bahrbt's späterm Charafter verhängnisvoll entfaltete, ift zweifelsohne ichon damals, in diefen ersten Eindruden der Jugend, diesem frühsten Einfluß des väterlichen Beispiels, der Grund gelegt worden.

Die mahre, befte Grundlage jebes echten Familienglude find Fleif und Arbeit; es fcmedt fein Brot fo gut und bekommt ben Rinbern feins fo mohl, als bas felbsterworbene, an bem der Schweiß des Baters flebt. Das Bemuftfein, einer Familie anzugehören, welche getragen wird von ber Freundschaft hochgeftellter und einflugreicher Gonner, mag viel Bequemes, viel Schmeichelhaftes haben; aber ber rechte Segen, ber Segen bes Aleifes und ber Arbeit, bes Beifpiels und ber Ermunterung, ift nicht barin. Bie Bahrot's Bater Alles, mas er geworden, weit weniger feinem eigenen Berbienft und feiner wirklichen Fähigfeit, als einem gludlichen Ungefahr, einer Laune bes Bufalls verbantte: fo wirb auch Rarl Friedrich Bahrbt fein ganges abenteuerliches Leben hindurch nicht mube, nach Gonnern und Befchusern umherzufuchen; fo ift auch er jeben Mugenblick bereit. fein Lebensschiff ben feltfamften, ben unwahrfcheinlichften Launen bes Bufalls zu vertrauen und nur bie mahren Pfeiler jebes häuslichen und burgerlichen Gluck: Arbeit. Maß, Selbstbeherrschung — nur biefe zu grunden tragt er feine Luft.

Für Bahrdt's Vater ferner, in seiner verzwickten, unwahren Lage, war es eine traurige Nothwendigkeit gewesen, Morgens zu lernen, was er Mittags lehren wollte; gelehrter Tagelöhner, wie er war, hatte er sich wol begnügen muffen, von der Hand in den Mund zu leben.

Aber mas der Bater gezwungen, bas that ber Sohn freiwillig und aus eigener Reigung. Wie ohne sittliche Burbe und höhern wiffenschaftlichen Sinn, fo ift Bahrbt auch, bei einer ungewöhnlichen Denge ber verschiebenartigften Renntniffe, bennoch ftete ohne nachhaltige und grundliche Gelehrfamteit geblieben. Faft alle Facher ber theologischen Bilbung hat er berührt, in allen fich thätig gezeigt: aber in feinem einzigen ift er jemals wirklich heimifch geworben, aus feinem einzigen hat er, mas fonft bie unmittelbare und ewig fichere Frucht jeder ehrlichen wiffenschaftlichen Beschäftigung ift, sittlichen Duth und höhere, geistige Freudigkeit gewonnen. Wie er als Schriftsteller meift nur auf Bestellung bes Buchhanblers ju fchreiben pflegte, fo auch feine gelehrten Studien trieb er immer nur eines nachften, außerlichen 3medes willen, und immer nur fo lange und fo weit, ale biefer 3med erfoberte. Bahrdt's Leichtsinn in biefer Sinficht ift unglaublich; an bie weitläufigsten, die schwierigften wiffenschaftlichen Aufgaben, zu benen die muhfamften Borftubien gehörten, macht er fich mit einer Redheit, einer Leichtigkeit, welche felbst Renner auf Augenblide taufchen konnte; in völlig neue Lebensbahnen fturat er fich, ohne auch nur eine Ahnung zu haben von den Pflichten, die ihn erwarten, und ber Berantwortlichfeit, die er auf sich nimmt.

Und das nicht blos in jungen Jahren: im Gegentheil, wie die Jahre wachsen und die Noth, so wächt auch dieser Leichtsinn, bis er zulest in völlige Schwindelei, ja in noch Schlimmeres ausartet. Man sieht, a hat überall nur die erste Halfte des väterlichen Beispiels vor Augen behalten; die andere, die Erinnerung an den Fleiß, die Sorgen und Entbehrungen des Alten, hat, tros der beredten Schilderung, die er selbst davon entwirft, in seinem Gedächtniß nicht gehaftet.

Dazu (und biefer Bug in der That fehlte noch, bas Bild biefes "Gunftlings wiber Willen" ju vollenden) tam die höchft bebrangte ökonomifche Lage ber gamilie. Memter, Burben und Titel hatte Berr von Solpenberf feinem Schugling wol verschaffen konnen, aber an dem Gelbe (man erinnere fich, bag es jur Beit ber Bruhl': fchen Bermaltung mar) marb auch feine Runft ju Schan-Bielleicht auch, nach großer Berren Art, bielt er einen mäßigen Grab bon Sunger für biejenige Lebensweise, bei welcher Geift und Gelehrsamteit fich am mohlften fühlen, wie die üppigsten Pflanzen in magerm Boben meift am beften gu gebeiben pflegen. Bum Profeffor hatte er ihn wol gemacht, aber wovon ber Profeffor leben follte, bas überließ er ber Beit. Und ba nun der bekannte Spruch: "Lipsia vult expectari" fcon bamale feine Geltung hatte, fo mahrte bie Beit etwas lang, und fast gehn Sabre hindurch "mußte ber Prebiger ben Magifter, ben Baccalaureus, ben Profeffor eptraorbinarius, ben Doctor ernähren" (I, 20). Dber mo er fie nicht ernahren fonnte, nun wohl, ba machte er Schulben: sobaß wir also auch die finanziellen Calamitäten, an benen Bahrdt Zeit seines Lebens gelitten und die ihm Beranlaffung zu vielen schlimmen Streichen geworden sind, schon als eine Mitgift des väterlichen Hauses, eine gewohnte Umgebung seiner Jugend zu betrachten haben.

Ueberhaupt, so zweideutig es mit der historischen Treue von Bahrdt's Selbstbiographie allerdings bestellt ist und so wenig Gewicht wir deshald auch auf einzelne-Anekdoten und Geschichtchen legen wollen, die er von seinem Vater sowie überhaupt von seiner Jugendzeit erzählt (man vergleiche z. B. die allerdings etwas wundersame Erbschaftshistorie, I, 337—350, vgl. auch ebendaselbst Seite 28 fg.), so scheint uns doch aus Allem immerhin so viel sestzustehen, daß die häusliche Umgebung, unter welcher Bahrdt heranwuchs, keine durchweg gluckliche und angemessen war und daß, wenn späterhin das Beispiel det Welt und der Ungestum des eigenen heißen Blutes versührerisch auf ihn eindrangen, er bei den Erinnerungen seiner Jugend, den Bildern des väterlichen Hauses nur wenig Schus dagegen sinden konnte.

Aber wie ware dies auch anders möglich gewesen, da seiner Erziehung gerade das Wichtigste sehlte, das lenkende, vorsorgende Auge des Vaters? Dies war jedenfalls das Schlimmste, was die thörichte Grille des Herrn von Holzendorf in ihrem Geleite hatte: indem Bahrdt's Vater seine ganze Zeit darauf verwenden mußte, nachträglich so gelehrt zu werden, wie sein hoher Patron ihn mit Gewalt haben wollte, so war er außer Stande, der Erziehung seiner Kinder die gebührende Ausmerksamkeit zu widmen; den ganzen Tag eingeschlos-

fen auf seiner Studirstube, zitternd, daß ihm kein gelehrter Schniker entschlüpfe, geplagt von Nahrungssorgen und hauslichem Rummer, mußte er der Grille seines Gönners nicht nur die Ruhe des Augenblicks, sondern auch das Glück seiner Familie, die Zukunft seiner Kinder zum Opfer bringen.

Die Erziehung bes jungen Bahrbt gerieth also ausschließlich in die Hände der Hauslehrer. Und welcher Hauslehrer! Wir wollen auch hier wieder Bahrdt's Glaubwürdigkeit nicht höher anschlagen, als sie ist; die Portraits, die er von seinen Lehrern entwirft, sind zu sehr mit jenem grellen, saftigen Pinsel gemalt, den er bei dergleichen Gelegenheiten liebt, und erinnern zu sehr an gewisse steeten, mit denen er in spätem Jahren seine Romane auszuschmucken pflegte, als das wir sie nicht, in dieser Färbung wenigstens, zum guten Theil für Phantasiegestalten halten möchten.

Sleichwol, und wenn man auch neun Zehntel auf Bahrdt'sche Uebertreibungen und seine specifische Lusi am Schmuz abrechnet, so ist auch dieser Rest noch immer hinreichend, von der Erziehung, wie sie dazumal, vor dem Auftreten Basedow's, selbst in gebildetern Familien in Deutschland üblich war, eine höchst abschreckende Probe zu gewähren. "Den Jungens täglich so und so viel Stunden zu geben, sie dann auf der Stude zu halten, daß sie keine Teuseleien machen, und mit dem Ochsenziemer darunter zu hauen, daß das Fell stiedt" (I, 37), war die ganze Instruction, mit welcher Bahrdt's Bater die neueintretenden Präceptoren empsing. Nebenher durste der Lehrer möglichst wenig kosten; war es ein armer Student, der es umsonst that, in demuthiger

Soffnung auf kunftige Fursprache bes hochwurdigen Berrn Professors, so war bas um so beffer.

So gingen die Bahrbt'ichen Kinder von einer Hand in die andere; es kam vor, daß sie den Lehrer drei mal in einem Jahre wechselten.

Mit ben Lehrern theilte sich bas Gesinde in bas Erziehungsgeschäft; kaum eine Art von Thorheit, ja Rieberträchtigkeit läßt sich benken, in die Bahrdt nicht, seiner eigenen Erzählung zufolge, schon als Kind durch Lehrer und Gesinde ware eingeweiht worben.

Endlich mochte Bahrbt's Bater dies Treiben denn boch zu anftößig werden; er beschloß, die hausliche Ergiehung mit ber öffentlichen ju vertaufchen. Bahrbt wurde auf die Leipziger Nicolaifchule gebracht, an beren Spise bamals "ber große Reiste" ftanb. Allein wenn wir Bahrbt's Schilberung Glauben ichenten, fo mar Reiste allerdings wol ein vortrefflicher Sprachforicher, ein ausgezeichneter Gelehrter, aber fein Werth als Schulmann mar ziemlich untergeordnet. "Er hatte feine Gabe bes Bortrags und fonnte feine unermeglichen Reichthumer in Sprachen und Geschichte nicht von fich geben. Seine Seele" (wer fich mit Bahrbt's Schriften bekannt machen will, muß bergleichen Rraftausbrude ichon mit in ben Rauf nehmen, fie find zu charafteriftifch, ale bag wir fie unterbrucken burften) "glich einem Bauche, ber ohne Rliftiere feinen Abgang hat. Es mar ein Gelehrter, ber mit Renntniffen gang eigentlich überladen und eben barum beständig obstruirt mar. Dan mußte felbft schon weit fein, wenn man ihn wirklich benugen wollte. Man mußte mit ihm fprechen, man mußte ihm Alles, mas man zu wiffen nöthig fand, abfragen: ba mar ber Mann unerschöpflich, ba war er befriedigend, ba ward er lehrreich. Aber wenn er Lehrlinge vor sich hatte und allein sprechen mußte, ba konnte er nichts als exponiren und paraphrasiren, und bas noch bazu in einem Deutsch, bas nicht zu genießen war" (I, 71). Daß dies Lestere wenigstens kein Bahrdt'scher Jusas, dafür geben noch heutigen Tages die Reiske'schen Uebersezungen, z. B. des Demosthenes, den Beweis.

Also war für ben jungen Bahrbt auch hier nur wenig Gewinn zu holen. Auch war sein Aufenthalt auf ber Nicolaischule nur von sehr kurzer Dauer; schon im nächsten Jahre (1754) hatte sein Bater Gelegenheit, ihn, sammt einem jungern Bruber, in ber berühmten Fürstenschule zu Pforta unterzubringen.

Wir haben bereits gesagt, daß Bahrdt eine personliche Vorliebe für allen Schmuz und Unrath hat und daß
sein Pinsel mit Behagsichkeit bei Schilderungen verweilt,
über die ein Anderer gestissentlich hinwegeilen würde.
So auch in Dem, was er, in großer Ausführlichkeit
(a. a. D., 74—114), über den damaligen Zustand
dieser so berühmten, um die deutsche Bildung so hochverdienten Anstalt erzählt und was Alles darauf hinausläuft, die damalige Schulpforta als einen wahren Abgrund zu schildern von Unordnung und Verkehrtheit, von
geistiger und sittlicher Verwilderung. Unter den Lehrern
nichts als Narren und Pedanten; unter den Schülern
der lächerlichste Pennalismus Hand in Hand mit den
abscheulichsten Lastern; in der innern Verwaltung Betrug, Unordnung und klägliche Hungerleiderei.

Es muß naturlich an biefem Orte bahingeftellt bleiben, wie viel von biefen Befchulbigungen begrundet und wie viel nicht. Nur, wenn Bahrbt gleichsam die ganze Luft von Pforta als verpestet schilbert, so können wir boch nicht umbin, beiläusig darauf aufmerksam zu machen, baß nur wenige Jahre früher in eben diesen Raumen (um uns an diesem einen Beispiele zu begnügen) die erhabene, keusche, jungfräuliche Seele eines Klopstock sich entwickelt hatte: während allerdings ein junger Mensch, ber so gewißigt hinkam und solche Schule bereits durchgemacht hatte, wie Bahrbt, allerhand Anstösiges erblicken mochte.

Dennoch, feinem eigenen Eingestandniffe nach, legte Bahrdt in ben zwei Jahren feines Aufenthalts in Pforta ben eigentlichen Grund feiner gelehrten Bilbung. tüchtige philologische Bucht, burch welche Pforta feit Sahrhunderten berühmt ift, verfehlte auch auf ihn ihre gute Wirkung nicht: wennschon er auch hierin fich mehr an bas Meuferliche hielt, indem er fich vornehmlich burch feine Gewandtheit in lateinischen und fogar griechischen Berstunften auszeichnete. Dit befonderer und bei Bahrdt boppelt hoch anzurechnender Barme gebenkt er unter feinen bortigen Lehrern bes Rector Frentag (geft. 1761; vgl. Abelung jum Socher, fowie Meufel, III, 492). Er nennt ihn "ben murbigften Schulmann, ben mahren Penbant eines großen Ernefti, einen ebeln, für feine Schuler vaterlich gefinnten Dann" (I, 75). Aber bag berfelbe "bei einem unbehülflich biden Korper ein außerft aufteres Air hatte und vor Fett grunzte", vermag ber bankbare Schüler bei allebem nicht zu verschweigen.

Ueber die Art feines Abschieds von Pforta sind verschiedene Bersionen im Umlauf. Nach Bahrdt's eigener Erzählung ware derselbe auf seine inständigen Bitten, meil er nämlich außer Stande gewesen, ben brutalen Dennalismus feiner Ditfculler langer ju ertragen, alfo freiwillig und in allen Ehren, ja fogar nicht ohne Glang (I, 130) erfolgt. Rach bem übereinstimmenben Beugnif Anderer bagegen (vgl. namentlich Pott, I, 70, wie auch bie fehr forgfältige Compilation von von Gehren, fiebenten Theil ber Erich und Gruber'ichen Enchtlopabie, Art. Bahrdt) mare Bahrdf von Pforta relegirt morben. Un und fur fich ift bie Sache fehr gleichgultig; nur fur bie Glaubmurbigfeit biefes Abichnittes ber Bahrbt'ichen Autobiographie murbe fie allerdings entscheibend fein. Denn erftlich tonnte es banach mit ber allgemeinen Berwilberung und ber Auflöfung aller Bucht und Sitte im bamaligen Pforta boch nicht fo arg gewesen fein, als er es schildert: noch auch er felbst bas Lamm von Unschuld und Rinblichkeit, als welches er fich, in fchwer zu löfenbem Biberfpruch mit feinen eigenen frühern Ergahlungen, inmitten biefer verberbten Umgebung-barzuftellen fucht.

Und endlich hatten wir barin vielleicht auch einen Schluffel, uns die befondere Gehäffigfeit zu erklaren, mit welcher er jene berühmte Anftalt beurtheilt.

Wie sich dies aber auch verhalte, genug, Bahrdt verließ im Jahr 1756 die Schule von Pforta; bald darauf, in einem Alter von kaum 15 Jahren, finden wir ihn als Student zu Leipzig wieder. Bevor wir ihn jedoch auf diesen neuen Lebenspfad begleiten, wollen wir hier noch einige Betrachtungen einschalten, welche Bahrdt bei Erzählung seiner Jugendgeschichte über sich selbst anstellt und in denen er uns den eigentlichen kranken Fleck seines ganzen Wesens, die eigentliche "erste Lüge", die all seinen damaligen wie spätern Berirrungen zu Grunde

liegt, mit erfchredenber Genauigfeit getroffen gu haben Scheint. Er fpricht von feiner Ueberfiebelung von Leipzig nach Pforta und bag biefer Bechfel bes Aufenthalts, ber Umgebung, ber Lebensweise, sonft fo epochemachend für jugenbliche Gemüther, auf ihn fo gut wie gar teinen Einbrud hervorgebracht habe. "Ich mar in Absicht auf Leibesftarte und Weltkenntnif ein mahres Rind und fand mich gleichwol in meine neue Welt, wie wenn ich schon oft folche Beranberungen erfahren hatte. Das Reue fcredte mich nicht; bas plogliche Berfcminben bes Alten rührte mich nicht" (I, 74). Läft die außerfte Dberflächlichkeit bes Beiftes, Die volltommenfte Debe bes Bergens, mit einem Bort: bie vollenbete Inboleng bes Egoismus - läßt fie fich mit furgern Borten treffender ichilbern? Und welch ein Mann mußte werben aus biefem Rinbe, in beffen Seele ichon mit breigehn Sahren fein Gindruck haftete? bas ichon mit breigehn Sahren fich ruhmen konnte, frei zu fein von Unhanglichkeit, Pietat und Treue und jeder natürlichen Regung eines unverbildeten, findlichen Bergens?

Und an einer andern Stelle, über beren speciellen Bufammenhang man das Bahrbt'iche Buch selbst vergleiche (a. a. D., 53):

"Ich bin gewiß, daß auf diese Weise der Grund zu meinem idiosynkratischen Leichtsinne gelegt und mir für mein ganzes folgendes Leben zum bleibenden Sange gemacht worden ist, mir stets frohe Aussichten zu bilden und bei allen Gegenständen der Zukunft nur die heitere, angenehme und reizende Seite zu sehen und für Schwiezigkeiten und mögliche bose Folgen gar kein Auge zu haben... (Ebend., 76.) Dies ist das schäsbare Eigen-

thum meiner Seele, bas bie Mutter Ratur mir verlieh. 3ch tann burch fein Uebel auf lange Beit niebergebeugt merben. Es fei fo groß es wolle ober tomme noch fo ploslich und unvermuthet; fo ift's, wie gefagt, nichts als ein Schlag, ber burch und burch geht und mich hochftens auf einige Minuten nachbenkend macht. Aber fo wie bie erfte Erfcutterung fich verbebt hat, fo eilt meine reae Phantafie mir ju Gulfe und mein glucklicher Leichtfinn macht, bag bie neue Lage, in ber ich mich befinde. mir von einer geniegbarern Seite erscheint. Da erblicke ich augenblidlich eine Menge Bilber, die mich beruhigen, menn's gleich nur oft leere Erfcheinungen find. Da febe ich fchnell ober bilbe mir ein ju feben eine Denge großer ober fleiner Bortheile, welche bas eingetretene Uebel nach fich ziehen konnte. Da febe ich eine Menge Mittel. wie ich mir es zu heben ober abzukurzen ober zu minbern vermag. Da fallen mir Anschläge und Projecte ein, burch beren Ausführung ich mich wieber schablos zu balten und ben erlittenen Berluft ober Schmerz mir wieber au erseben gedenke. Rurg, meine Ruber ift in weniger Beit wiederhergestellt und ich trage bas Uebel mit ber größten Gelaffenheit, wenn es nur nicht mit continuirlichen Qualen verbunden ift. 3ch fann auch betheuern , bag ich nie über ein Ungluck gemeint habe, ob ich gleich fonft bei rührenben Auftritten fehr leicht weine."

Ein treues Bilb, ohne Zweifel: aber auch ein Bilb von Frivolität, Selbstäufchung und sittlicher Feigheit, du bem Bahrdt's traurige äußere Schickfale benn freilich nur ben unvermeiblichen Commentar bilben.

1756 also kehrte Bahrdt nach Leipzig zurud, um sich baselbst, nach bem Beispiel und unter ber persönlichen Anleitung seines Baters, bem Studium ber Theologie zu wibmen.

Die Universität Leipzig befand fich bamale in einer ihrer glanzenbften Epochen. Gotticheb gwar hatte von bem Ansehen, burch welches er einige Beit hindurch bie beutsche Literatur beherrscht hatte und von bem ein nicht geringer Theil auch auf Leipzig, als auf ben Sis und Mittelpunkt literarifcher Cultur, gurudgefallen mar, bazumal bereits bedeutend eingebuft, felbft auch bei feiner nachsten Umgebung. Auch Chrift, Diefer noch beiweitem nicht hinlanglich gewürdigte Borlaufer Windelmann's und Benne's, ber Erfte, ber bie griechischen Alterthumer nicht blos mit Belehrfamfeit, fonbern auch mit Beschmad und aufdammerndem Schonheitefinn behandelt hatte, mar in bemfelben Jahre geftorben, ba Bahrdt die Universität be-Doch wirkte fein Einfluß noch lebendig fort und trug, in Berbindung mit der belletriftifchen Richtung, gu welcher Gottiched ben Anftof gegeben hatte, wesentlich bagu bei, bem miffenschaftlichen Leben Leipzigs jenes liberale, afthetifche Geprage aufzubruden, bas noch gehn Sahre fpater dem jungen Goethe fo mobithuend entgegentrat und bas (feten wir hinzu) Leipzig feitbem eigenthumlich geblieben ift. Auch die bescheibene Thatigeeit Gellert's, beffen Name bamals bereits einer ber populairften in Deutschland mar und ber burch feine liebensmurbige Perfonlichkeit, die Reinheit feines Bergens, die Milbe feiner Gefinnung einen größern Ginfluß auf bie Jugend übte, als taufend Andere burch bie erstaunlichfte Gelehrfamfeit, fann nicht boch genug angeschlagen werben.

Freilich wol, wie viel von biefer leipziger liberalen Bilbung, wie viel namentlich von der Gellert'schen Dulbsamkeit und Milbe gerade bei der theologischen Facultät zu sinden war, das ist eine andere Frage: und wenn man die Namen der damaligen Facultät durchmustert und sich erinnert an die Streitigkeiten, die Klatschereien und Verfolgungen, die namentlich unter den leipziger Theologen im Schwange waren, so dürste man nicht eben geneigt sein, sie zu Gunsten derselben zu entscholden. Die theologische Facultät zu Leipzig war bekannt als eine der orthodoresten im Lande; zwei Menschenalter waren vergangen seit den berühmten Streitigkeiten mit Spener und Thomasius; aber die barbarische Rechtgläubigkeit, der unerbittliche Jionseiser von damals hatte sich getreulich sortgeerbt.

Mur ein einziger Mann machte in biefet Sinsicht eine Ausnahme, aber biefer auch eine glanzenbe : Johann August Ernefti, ber eben bagumal (Professor ber alten Literatur feit 1742, marb er im Sahr 1759 Professor ber Theologie) im Begriffe fant, ben Uebergang gur Theologie ju vollenden. Es ift begreiflich hier nicht ber Drt, une bee Beitern über Ernefti's theologische Stellung und Bedeutung auszulaffen. Mur erinnern wollen wir, baß Ernefti ber Erfte in Deutschland mar, ber die ftrengen und unpartelischen Principien philologischer Rritit. wie fie bis babin allein an ber profanen Literatur geubt worben mar, auch auf bas Stubium ber Bibel, biefe eigentlichfte Grundlage ber protestantischen Theologie, übertrug. Ernefti murbe baburch (Sagenbach, Borlefungen, V, 256) "ber Stifter einer neuen eregetischen Schule, beren Grundfas einfach ber mar, bie Bibel ftreng nach ihrem Wortlaut zu erklären und sich bei dieser Erklärung weder durch irgend eine äußere Autorität der Kirche, noch durch das eigene Gefühl, noch durch die spielende und allegoristrende Phantasie... noch endlich durch irgend ein philosophisches System bestechen zu lassen." Es bedarf keines weitern Nachweises, welche außerordentliche Umwälzung der gesammten theologischen Wissenschaften in diesem scheindar so unverfänglichen, so anspruchslosen Grundsas eingeschlossen lag und welche bedeutende Rolle baher auch Ernesti unter den Borläusern, ja Bätern der Aufklärung einnimmt: das Principat, das die Theologie bis dahin var allen andern Wissenschaften siegreich behauptet, war damit gebrochen, dem Theologen im Philologen ein Wächter eingesetzt, die Bibel selbst, im Princip wenigstens, ein Buch geworden wie alle übrigen.

Daß Ernesti bei alledem persönlich weit entfernt war, nun auch sogleich die Consequenzen dieses Princips zu ziehen, daß er im Gegentheil, seiner kritischen Thätigkeit unbeschadet, in Allem, was das Dogma der Kirche anging, ein vollkommen unanstößiger, rechtgläubiger Christ war ("er glaubte noch an die Ewigkeit der Höllenstrafen, Gegenwart von Leib und Blut im Abendmahl und Berbammniß der Heiben"; Bahrdt's Leben, von Pott, I, 71), das that der neuen Richtung nicht allein keinen Abbruch, sondern sogar es beförderte sie noch und erleichterte ihren Eingang. Ernesti der Orthodor half Ernesti den Kritiker übertragen; man verzieh ihm seine Eregese um seiner Dogmatik willen.

Wenden wir une inzwischen zu Bahrdt zurud, fo ift es zunächft höchft auffallend und ein neuer, denkwürdiger Beitrag zu feiner Charakteriftit, daß in der ausführlichen

Ergählung, die er von feinen Universitätsjahren gibt (I, 114-227), ber ebengenannten Manner, biefer eigentlichen Rornphaen ber bamaligen Universität Leipzig, faum bie oberflächlichfte Ermahnung gefchieht. Bon Gellert ift, menn wir uns recht entfinnen, überhaupt gar feine Rebe. Gottsched's Rame wird zwar genannt : aber nur . um einige fcmuzige Biftorden baran anzutnupfen von ber "Attitube und Leibesfarbe", in welcher er bie Frau Gottfcheb betroffen und bie ihm ,, auf ein halbes Sahr alle Begierbe nach bem anbern Gefchlecht erftidte", fowie von ben "becontuschten Frauenzimmern mit weggefaultem Bapfchen", die er in den Zimmern bes "Berrn Professor" getroffen haben will (a. a. D., 219, 220). Bon Ernefti scheint er fich, bie erften Sabre wenigstens, fogar mit Abficht fern gehalten ju haben; freilich auch feste Die Ernefti'iche Methobe mehr Kenntnig, mehr Fleiß und mehr Beharrlichkeit voraus, als ber Studiofus Bahrbt aufqumenben Luft hatte.

Mit flavischer Unhänglichkeit bagegen ergab Bahrdt sich einem andern Manne, bessen Ramen wir noch nicht genannt haben und ber boch ebenfalls zu ben Sternen ber bamaligen leipziger Universität gehörte; ja in ben Augen nicht Weniger war er sogar bie eigentliche Sonne Leipzigs — Christian August Crusius.

Erusius gehörte bekanntlich zu ben hartnädigften und in seiner Art auch glücklichsten Bekampfern der damaligen Modephilosophie, ber Wolfischen. Der strenge mathematische Formalismus berselben widerstand seinem unruhigen, phantastischen Geiste; auch war ihm, einer gläubigen, hingebenden Ratur, einem Schüler Bengel's, der abstracte Rationalismus des Wolfischen Spfems zuwider. Er war

ber driftliche, ber Offenbarungephilosoph feiner Beit: und nach Dem, was wenigstens Bahrbt von ihm ergablt, fcheint er allerbings ftellenweise nicht nur über ben Bolfifchen, fondern überhaupt über jeden Menfchenverftand binausgegangen zu fein. "Bei Crufius mar fein Antidrift, feine Jubenbetehrung, fein taufenbjahriges Reich und Alles, mas feine theologia prophetica enthielt, jur firen 3bee geworben. . . Der Dann ging wirklich fo weit, bag er g. B. ben Papft zu Rom, ber ihm einmal als Antichrift vor ber Stirn lag und ihm beftanbige Angft verurfachte, in allen poetischen Studen bes Alten Teftaments fand, wo nur etwa von einer Verson bie Rebe war, welche als bos und gefährlich bargeftellt murbe. So glaubte er fleif und feft, baf in allen Pfalmen Davib's, wo von einem Gottlofen gefprochen murbe, barum ber beilige Bater gemeint fein muffe, weil bas Subftantivum (Sarafcha) mit einem De articuli verfeben ift" (I, 121; vgl. ebend. 222). Etwas gang Befonberes buntte er fich, in feiner Metaphyfit ben Begriff ber Subfiftent, bes vermittelten Seins, bes Seins in, mit und vermittels eines Anbern, im Gegenfas jur Grifteng, als bem Sein fcblechthin, gefunden ju haben, hauptfachlich beshalb, weil er fich baburch im Stanbe glaubte, die Dreieinigkeit ber gottlichen Perfon auf neue und fieghafte Weise au behaupten: und es ist eine artige Anekbote, wie Crufius einmal, im Gefprach mit Bahrbt über ben gefährlichen Ginfluß ber Bolfischen Philosophie, in bie schabenfroh gerührten Worte ausbricht (I, 224): "Es ift boch in ber That ein mahres Arcanum Satanae, baß Wolf ben Begriff ber Subfiften nicht bat."

Much mit ber philologisch-fritischen Methode Ernefti's

war Crufius nichts weniger als einverstanden; er war Logiter genug, um ben verftedten tegerifchen Rern barin ju wittern. Wie man nur glauben tonne, bag folche Apostaten und irregeniti, wie Aquila und Symmachus, ben Sinn bes Beiligen Geiftes verftanden und in ihren Ueberfegungen richtig ausgebruckt hatten ? Diefe Beisheit blabe nur auf: "ftubiren Sie meine Philosophie und mit ber Beit bie prophetische Theologie und beten um Die Gnabe bes Beiligen Beiftes, fo werben Sie Alles erlangen, mas Sie ju einem nuplichen Bertzeug ber Rirche Chriffi machen tann" (a. a. D., 223). Geine Borlefungen felbft fchilbert Bahrdt folgenbermagen: "Er leitete feine Buborer beständig aufs Mufteriofe und Uebernatürliche. Er lehrte fie, in ber Bibel überall Enpen und Weiffagungen auf bie neuern Beiten zu finden . . . und ben Sinn, ohne Rudficht auf Sprachlehre, a priori beweisen." An bem Commentar übet bie Pfalmen, feinem Lieblingethema, las er, ale Bahrbt bies Colleg borte, "fcon acht Sahre und war noch lange nicht bis in die Sälfte; man fann also benten, wie viel man im halben Sahre zu horen befam. Aber dafür maren auch feine Digreffionen befto faftreicher. Er war im Stanbe, über ben Ramen Jehovah acht Stunden zu lefen. Funfzehn Stunden lang ergählte er bie Geschichte David's, Die Pfalmen zu erläutern" u. f. w. (222, 223).

Und diesem wunderlichen Schwarmer nun, diesem Berachter sowol des ftrengen Denkens als der positiven Biffenschaften, wurde Behrbt's theologische Bildung hauptsächlich, sogar ausschließlich übergeben; in der confusen Gelehrsamkeit dieses Mannes, bei der dem Schüler anfangs mit Recht der Kopf schwindelte (I, 117), follte

ber leichtfertige, verwilderte Jungling wiffenschaftliche und fittliche Saltung finden! Die Dantbarteit und Chrfurcht, biefe ihm fonft fo fremben Gigenfchaften, womit Bahrbt noch in feiner Lebensgefchichte von Crufius, "biefem großten Philosophen feiner Beit", fpricht (118), laffen uns fchließen, wie groß in feiner Jugend die Abhangigteit von ihm gemefen und wie blindlings, nachdem bie erfte Befrembung einmal übermunden war, er bem phantaftischen Spftem feines Meifters, bei bem man überbies ber eigentlichen Gelehrfamteit und alfo auch bes eigentlichen Stubiums fo bequem entbehren fonnte, fich gefangen gab. Er "hörte Alles bei Crufiuffen; Sprachen und Geschichte blieben gang ausgeschloffen" (125). Gleich Crufius, marb er "Philosoph und Schmarmer jugleich. Er glaubte fteif an alle bogmatischen Lehrfage und Beweife. Er erzitterte vor bem Antichrift und fühlte einen heiligen Gifer für ben Sturg bes Papftes, ben er hafte als bas gehnfopfige Thier in ber Offenbarung Johannis. Er freute fich auf bie bevorftebenbe allgemeine Jubenbetehrung und bachte mit Entzuden an bie nabe Beit, wo alle Juben fich taufen laffen und mit une communiciren murben" u. f. m. (123).

Bugleich aber, indem er einseitig und mit Berachtung aller abweichenden Ansichten in die Worte feines Meisters schwor, legte er den Grund zu jener Ueberhebung und jener literarischen Sitelkeit, die ihn auch späterhin, als er die Kinderschuhe der Crusius schen Weisheit längst abgeworfen hatte, zu keinem verständigen Urtheil, keiner grundlichen Einsicht kommen ließ.

Ueberhaupt, wenn wir dies erste Stadium seiner theologischen Bilbung recht erwägen, wenn wir bebenten, in welcher roben, geistlosen Form die Orthodorie ihm in seiner Jugend entgegentrat und wie Bahrdt felbst fich damit gleichsam überfütterte — ift es ein Bunder, daß er späterhin, beim ersten Anstoß, sogleich bereit war, von einem Extrem überzugehen ins andere? ein Bunder, daß diese barbarische Strenggläubigkeit abgelöst ward von einer ebenso barbarischen Ungläubigkeit? Dber ist das nicht vielmehr eine ganz gewöhnliche, ganz nothwendige Folge, von der selbst ebler geartete Naturen uns unzählige Erempel geben?

Wiewol es Bahrbt zuviel Ehre anthun hieße, wollte man behaupten, daß sein späteres Auftreten erst aus einem solchen Umschlag der Gegensäße, einer solchen innerlichen Kriss hervorgegangen ware. Innerlichkeit war, wie wir schon wissen, Bahrdt's Sache überhaupt nicht und am wenigsten in jenem Falle, sondern die nächste und eigentliche Beranlassung dazu, wie wir bald sehen werden, war sehr materieller, sehr schmuziger Natur.

Den Geist bes jungen Bahrbt also nahm Crusius und bessen "prophetische Theologie" gesangen. Aber auch seinem Aufmerksamkeit zu fesseln, aber auch seinem Fleis Ausbauer, seinen Sitten Haltung, seinen Leidenschaften Maß zu geben, dazu war weber das Ansehen des "als Halbgott verehrten" Lehrers (I, 122), noch auch die strenge häusliche Zucht seines Baters ausreichend. Mit großer Behaglichkeit sette er die Lebensweise, die er schon als Schüler geführt, als Studiosus sort; die akademische Matrikel war ihm nur ein Freibrief, die Nichtsnubigkeiten, die er bei seinen Hosmeistern und in Pforta erlernt, in desto größerm Maßstade auszusühren. Man

bringe dabei in Anschlag, daß Bahrdt's Studentenzeit in die ersten Jahre des Siebenjährigen Krieges siel und daß Leipzig, meist in feindlichen Handen, überfüllt von Diplomaten, Hosseuten, Offizieren, und in Folge bessen auch von Courtisanen, Spielern und Abenteurern, mehr noch als sonst jeder liederlichen Reigung den geräumigsten Schauplaß bot.

Bahrdt benutte ihn redlich. Mitunter zwar (1, 125) überkamen ihn Angst und Reue über die verlorene Zeit, befonders, wie er naiv hinzusett, zu Anfang sedes neuen Halbjahres; er "bat alsdann Gott in seinem Morgenund Abendsegen, daß er ihm Beharrlichkeit verleihen wolle und that die heiligsten Gelübde." Allein was war das mehr, als der allergewöhnlichste Kapenjammer? und was beweist derselbe weiter, als daß Bahrdt's Ausschweisungen nicht einmal das Uebersprudeln einer genialen, überträftigen Natur zu Grunde lag, sondern daß er auch hier, zu schwach nicht blos zum Guten, sondern auch zum Bösen, zwischen Genuß und Neue, Rausch und Uebelkeit, in unerträglicher Halbheit hintaumelte?

Unter ben zahlreichen Geschichten bieser Art, bie er, mit bekannter Schamlosigkeit, in seiner Lebensgeschichte zum Besten gibt, ift uns jederzeit eine höchst merkwürdig erschienen: nämlich die Geschichte von Faust's Höllenzwang (I, 178—205). Daß mit dem crassesten Unglauben der crassesten Aberglaube hand in hand geht, ist gar keine so seltene Erscheinung; Lamettrie, der an keinen Gott glaubt und sich vor Gespenstern fürchtet, Boltaire, der ecrasez l'insame schreit und dazu blaß wird, wenn man vom Tode spricht, stehen in der Geschichte menschlicher Thorheit keineswegs allein. Aber daß auch Bahrdt

į.

١

١

1

Bahrbt, ber fich erhaben glaubte über alle menfchlichen Borurtheile, Bahrbt, ber fich rühmte, ben Schleier bes Aberglaubens gerriffen und feiner gangen Nation eine Radel angeftedt zu haben - baf eben biefer Bahrbt, Bahrbt mit ber eifernen Stirn! Geifter citirt, Schate grabt und auf ben Stein ber Beifen laborirt, bies vermuthlich wird ber Mehrzahl unserer Leser etwas Neues fein. Der Rauft'iche Bollengmang in ben Banben bes Freibentere Bahrbt wurde ichon immer ein pitanter Anblick fein. Dennoch, ftanbe bie Geschichte, bie wir hier im Sinne haben, allein, fo murben wir fein Gewicht auf biefelbe legen; fie fonnte bann ein Stubentenfcmant fein ober sum bochften eine Rachwirkung Crufius'fder Phantaftereien. In ber That ift fie aber nur bas Glieb einer Rette; mer Bahrbt's Leben weiter verfolgt, wird feben, wie er fein Saus in Salle fur Schatgraber und Befchmorer öffnet und an ben alten munberlichen Beireis zu Selmftabt bie vertrauliche Bitte richtet, ihm boch bas Recept gum Golbelirir mitzutheilen !! Ueberdies ift bie für Bahrdt's gange Beife fo charafteriftifch, ftellt uns ben gangen Mann, wie er leibte und lebte, mit feinem gangen Leichtsinn, feiner Schwindelei und feinem weiten Gewiffen, fo vollftandig bar, bag wir uns ichon um beshalb nicht verfagen mögen, fie, wenigstens auszugsweise, hier einzuschalten, und zwar, ba sonft ein guter Theil bes Charafteriftifchen verloren geben murbe, fo viel moglich mit Bahrbt's eigenen Worten.

"Es war (erzählt er) im Anfang bes Siebenjährigen Arieges, ungefähr im zweiten Jahr besselben, ba meine Phantasie von einem neuen Gegenstande erfüllt und beinahe ganz gefesselt warb. Ich wohnte mit meinem Bru-

ber wieber in meines Vaters Sause, als ein Student mich besuchte und mir den Antrag that, Faust's Söllenzwang zu kaufen oder einen Kausmann dazu ihm zu verschaffen. Ich kannte das Buch nicht, ward aber voll heißer Begierde, es zu besigen, da mir der Student sagte, daß es eine vollständige Beschreibung der Geisterwelt enthalte und Anweisung gebe, wie man mit den Geistern bekannt werden und sie zwingen könne, Alles zu thun, was man verlange."

"Meine Einbildung (fährt Bahrdt fort) affociirte sogleich diese Beschreibung mit allen den feierlichen Borftellungen von Geistern und Dämonen, womit mein akademisches Drakel, der Philosoph Crusius, meinen Kopf bereits angeschwängert hatte. Ich fühlte schon eine Art Seligkeit, wenn ich bedachte, daß ich aus diesem Buche von den Geistern mehr noch erfahren wurde, als Crusius mir hatte sagen können, welcher meine Wisbegierde nur erhist, aber nie befriedigt hatte. Ich empfand einen gewissen Stolz bei dem Gedanken, daß ich nun mit den höhern Geistern Umgang haben und mir Schäse der Weisheit und des Mammons, ohne allen Aufwand an Geld und Kopfanstrengung, durch sie wurde verschaffen können."

"Mit biefen aus Durft nach höherer Weisheit und felbst aus einer Art von Andacht und Pietät entstandenen Betrachtungen verband sich mein Hang zu großen Projecten und seltsamen Aussichten . . . . und entzündete in mir den feurigsten Bunsch, dieses Buch in meine Bande zu bekommen."

"Ich hatte feit ber erften Nachricht Tag und Nacht teine Ruhe bafür. Immer schwebten mir die Geifter

mit allen ihren herrlichkeiten vor Augen; welche der Mensch durch sie erlangen sollte. Und unaushörlich sann ich auf Mittel, dieses Schapes, es koste auch was es wolle, mächtig zu werden..... Un fehibar hatte auch meine Armuth Theil an dieser Flamme, die mich verzehrte. Denn das Buch sollte auch die Mittel enthalten, sich ganze Scheffelsäcke voll Gold und Silber zu erzeugen. Was konnte also ein junger Mensch, dessen Kopf so voller Unternehmungen war und der doch nur über wenige Groschen Wochengeld zu gebieten hatte, sehnlicher und brennender wünschen, als eine solche Quelle des Ueberslusses?!"

Nur daß es nicht so leicht war, an diese Quelle ju gelangen. Der Student, der den Mittelsmann bei die sem Handel abgab, seste den Preis auf nicht weniger als 500 Thaler. "Der Besiser selbst wurde verschwiegen. Es ist, hieß es, ein Fremder, der das Buch in Dresden aus der gräslich Brühl'schen Bibliothet entwendet hat." Der Graf selbst sollte es vor einigen Jahren aus Benedig erhalten und mit 1000 Thalern bezahlt haben.

Dieser Schas überstieg benn freilich Bahrde's ökonomische Kraft beiweitem, aber nicht seine (wie er es sehr höflich nennt) Ersindungskraft. "Ich ging mit meinem Bruder und einem gewissen armen Studenten, Namens Funk, zu Rathe, ob dies Buch wol in der Geschwindigkeit abzuschreiben sei. Funk, der als ein äußerst armer Mensch Alles in der Welt wagte, wenn er nur die mindeste Aussicht bekam, aus seiner traurigen Lage in eine erträglichere versest zu werden, war bereit, einige Rächte Schlaf zu opfern. Mein Bruder stimmte ein. Und nun war das Project fertig."

Und bas beftanb benn in Folgenbem. Bahrbt gab vor, einen Räufer gefunden zu haben, ,,einen preugischen vornehmen Offizier", ber baar 800 Thaler gablen wollte, also eine erkleckliche Summe mehr als ber Unterhandler Aber ein fo freigebiger Raufer habe auch bas Recht, ein fehr vorsichtiger ju fein; er verlange baber, bas Buch vorher einige Augenblide in Sanben ju haben, um von ber Echtheit beffelben fich zu überzeugen. awar, ba er "burchaus entschloffen fei, feine Perfon bei einem fo verbachtigen Sandel nicht kenntlich merben au laffen, fo habe er es Bahrbt gur Bebingung gemacht, ihn in einem Nebengimmer gu verbergen, ihm bas Buch ju zeigen und, wenn er es fur echt ertenne, bas Gelb fogleich in Empfang ju nehmen, ihn felbst aber ungefeben burch eine Sinterthur zu entlaffen." Man fieht, bie Sache war auf eine gang gemeine Escroquerie angelegt, bergleichen Bahrbt, Dant feiner fruchtbaren "Ginbilbungetraft", bis an fein Lebensenbe verschiebene ausgeübt hat. .

Der Unterhändler, durch ben verheisenen Gewinn geblendet, geht in die Falle. "Am Abend des gesetzen Tages, in der Dämmerung, erschien er zitternd, mit seinem Faust unter dem Arme, den er in zehnsaches Papier und breisache Tücher eingeschlagen hatte, damit der Geisterduft nicht herausgehen und Unheil in einer Priesterwohnung anrichten möchte. . . Der Angsischweiß stand auf seinem Gesichte, da er mir die Kapsel übergab, und zitternd und bebend sah er mich mit dem Schape in das Nebenzimmer gehen, wo der Ofstzier, seiner Meinung nach, mit dem Geldsacke schon angekommen war." Bahrdt aber, sowie er das Buch in Händen hatte, "floh wie ein

Pfeil" in den geheimen Schlupfwinkel, wo die Verschmorenen, auf drei Tage mit Lebensmitteln versehen, ihn bereits erwarteten und wo sie nun "mit unglaublicher Size den ganzen Höllenzwang abschrieben. Wir schnitten die Hefte auseinander und theilten sie unter uns. Und ich übernahm das wichtige Geschäft, die Teufel nebst allen Kreisen, Sigillis, Pentaculis Salomonis und wie all die Dinge heißen, am Fenster abzuzeichnen und dann mit rother oder schwarzer Tinte, der Farbe des Originals gemäß, anzufüllen."

Der arme Mittelsmann inzwischen wartet vor der verschlossenen Thür, horcht, lauscht, pocht in Todesangst; endlich, da Stunden vergangen sind, mitten in der Nacht, macht er Lärm. Bahrdt's Water erwacht, das Gesinde fährt auf — der verzweiselnde Unterhändler bekennt den ganzen Jusammenhang der Geschichte — man sprengt die Thür . . . . aber siehe da, das Jimmer ist leer und erst nach drei Tagen der tödtlichsten Angst, nicht blos für den Studenten, sondern ganz besonders auch für die Aeltern, die sich viese plögliche Verschwinden ihrer Söhne nicht erklären können, stellen die Flüchtlinge sich wieder ein und liefern, unter guter oder schlimmer Ausrede, den Schap in die Hände des Vermittlers zuruck.

"Mit wahrem heißhunger (fahrt Bahrbt fort) fiel ich nun über bas so sauer erworbene Kleinob her und studirte es Tag und Nacht mit solcher Emsigkeit, bag ich es schier auswendig lernte."

Allein ber hintenbe Bote, wie man zu fagen pflegt, tam nach. Weisheit und vor Allem Schafe zu erringen, und zwar ohne Arbeit und Muhe zu erringen, war das Biel biefer ganzen abenteuerlichen Speculation gewefen:

und nun, siehe da, ergab sich, daß auch der Teufel nicht einmal ohne Anstrengung und Mühe, ohne Fleiß und Gelehrsamkeit zu bannen war! Auch um sich die Geister dienstbar zu machen, bedurfte es, selbst mit dem Höllenzwang in Händen, noch einer Menge von Veranstaltungen, Zurüstungen und Kenntnissen, astronomischen, technischen und andern, daß dem armen Bahrdt, dessen, dache Anstrengung und Arbeit nun einmal nicht sein sollte, der Muth völlig entsank.

Er ließ also "vor ber Hand ben ganzen ersten Theil des Höllenzwangs liegen, welcher Magia innaturalis überschrieben war, und las den zweiten, die Magia naturalis, durch, wo ich weit kützere Vorschriften und weit weniger Ersodernisse sand." Besonders reizte ihn ein Stück, wie man im Spielen gewinnen könne. "Ei, das ist ja ebenso gut, dachte ich, als der Schatzeist. Du darst ja nur einige Messen hintereinander Gabrielen oder Polenzen die Vank seines Ritterguts dich wohlzubesinden. Ich that also gleich, was vorgeschrieben war . . . zog meine besten Kleider an, wanderte in eine Gesellschaft, wo gespielt wurde, ließ mich in hohes Spiel ein und — verlor alles Geld, das ich hatte, und blieb noch einige Thaler schuldig."

Begreiflicherweise ging es mit allen übrigen Erperimenten nicht besser; eins' davon, sich unsichtbar zu machen, verunglückte, tros aller Genauigkeit, so handgreislich, daß Faust's Höllenzwang ein für alle mal in die Ecke wanderte. Nur dem "armen Funk", der zu allen diesen Thorheiten so geduldig mitgeholfen hatte, wurde, echt Bahrbtisch! zum Dank dafür, durch eine angebliche Gei-

sterbeschwörung noch "eine Komobie gespielt, welche ihn hatte bas Leben toften konnen" (203).

Unter biefen und ahnlichen, jum Theil noch viel unmurbigern Streichen mar bas übliche atabemifche Triennium benn gludlich verlaufen und es murbe Beit, mit Ernft an die fünftige Lebensbahn ju benten. hatte Bahrbt, nach feinem Eingestandniß, blutwenig, und auch dies Wenige mar Studwert und ohne irgend einen geiftigen, geschweige benn fittlichen Bufammenbang. feine formalen Talente, wie fcon in Schulpforta, hatten fich auch auf ber Universität fortentwickelt. Er mar ein gewandter Declamator, wortreich, fchlagfertig, burch Richts aus dem Concept zu bringen; feine erfte Predigt hatte er ichon mit fiebzehn Jahren gehalten (I, 203-17) und fcon bei biefer Belegenheit eine feltene Rebnergabe, aber auch leider ebenfo viel Frivolität und Gitelfeit an ben Lag gelegt. Außerdem glanzte er als unermudlicher "Disputirgeift" (231 fg.); er fprach und fchrieb ein ziemlich fliegendes Latein und wußte in ben gelehrten Scheingefechten, die bamals noch eine unendlich wichtigen Rolle im akademischen Leben spielten als jest, burch "Wig, Sophisterei und eine gang außerordentliche Dreiftigfeit, bie ich fast Frechheit nennen möchte" (227), fic ben Ruf eines hochft gefürchteten Gegners ju verfchaffen.

Trog dieser vollig oberflächlichen und nichtigen Bilbung hielt Bahrbt sich gleichwol für volltommen berechtigt, selbst als Docent aufzutreten; mit dem Lernen war es nicht gegangen — gang wohl, so wird er vielleicht als Lehrer mehr Glück haben.

Nachdem er also im Jahr 1761 feierlichst zum Magister promovirt war, sing er sofort auch an, Borlesungen zu halten, zunächst als Repetent seines Baters. Er las Dogmatik, "weil ihm diese am leichtesten wurde und weil er auch noch gar nicht im Stande gewesen wäre, etwas Anderes zu lesen" (248) — ein etwas eigenthümlicher Standpunkt, wie uns bedünken will, für einen angehenden Dogmatiker. Sein Bater (250), neben dessen Studirzimmer er las, stand hinter der Thür, um ihm zuzuhören, mit einer Schreibtasel in der Hand, in welcher er die Schniser des jungen Docenten notirte, um ihn nach der Stunde zu belehren. Bahrdt versichert selbst, seine Ignoranz sei "fürchterlich" gewesen und der gute Bater hätte oft mehre Seiten voll zu notiren gehabt.

Gleichwol ift bas docendo discimus ein altes Sprichwort, beffen. Bahrheit felbit von mittelmäßigen Ropfen noch taglich bestätigt wird: wie hatte es einem von Saufe aus fo behenden Ropf, von fo gludlichen Unlagen, wie Bahrbt, bamit fehlschlagen follen? Zebenfalls fam er jest grundlich bahinter, was Alles ihm noch mangelte, um in ber gelehrten Belt bereinft jene glanzende Rolle ju fpieten, nach ber fein Chrgeig fich fehnte und die feine Eitelkeit gern ichon jest vorweg genommen hatte. Bunachft machte er fich burch biefes vom Chraeis erzwungene Studium, "mit ben taglichen Nachbefferungen feines Bater8", von feinem theologischen Syftem Meifter -: wobei ihm bas, fei es nun mahre, fei es erbichtete, immerhin in beiben Källen gleich intereffante und fur einen Reformator ber Rirche, wie Bahrdt fein wollte, hochft angemeffene Geftandnig entschlüpft, "bag er auch betheuern tonne, in feinem Leben weiter fein theologisches System, weber groß noch klein, gelesen noch viel weniger studirt zu haben" — als nämlich damals im ersten Anfang seiner akademischen Laufbahn, als zwanzigjähriger Docent!!

Außerdem brangte fich ihm jest auch die Unentbehrlichkeit jener positiven, historischen Renntniffe auf, die er, gestüst auf Crufius' Autorität, bis bahin nur allzugern bei Seite gelaffen hatte. Er naherte fich jest Ernefti ebenfo fehr, wie er ihn früher vermieben. Much lernte er, gleichzeitig mit feinem Bater, bei Reiske Sprifch und Arabifch. Der alte Bahrbt nämlich hatte, wie es fcheint, mit Bemalt feinen Ropf barauf gefest, vor feinem Tode noch ein gelehrtes 'Wert zu liefern. Er hatte bagu, in Erinnerung vermuthlich an feine eigene Rreugtragerschaft, bas Buch Siob gewählt, und zwar mit ber etwas munberlichen Absicht, baffelbe hauptfachlich aus bem Arabifden gu erklaren. Das Buch erschien auch wirklich, nach fiebenjähriger Arbeit; aber wenn es nur halb fo misrathen war, ale der Sohn es schildert (289 fg.), fo hatte der Alte, tros aller Unftrengung, feinen 3med boch grundlichft verfehlt. Und nach ber Kritif bes berühmten Teller in ber "Allgem. Deutschen Bibliothet", I, 2, 178-92, scheint es allerdings.

Um bieselbe Zeit bestand Bahrdt auch seine theologischen Prüfungen vor dem Oberconsistorium in Oresben. Nicht eben glanzend: aber Bahrdt verstand es schon damals, wie seine Schilderung der Eraminatoren beweist, die Schwächen der Menschen zu benuten, und nebenher drückte man gegen den Sohn des leipziger Superintendenten ja auch wol ein Auge zu.

So erhielt er denn bereits im Jahr 1762 seine erste Anstellung als Ratechet an der Peterskirche zu Leipzig. Gehalt und Sporteln waren zwar armselig genug: ben-

noch aber "war diese Stelle ber sußeste Gedanke und der heißeste Wunsch so manches jungen Mannes, weil er in berselben sich geehrt, in allen Familien zutrittfähig und bei jeder Schönen der Ausmerksamkeit würdig sah" (315). Als Prediger versichert er, sich gleich anfangs großen Beisall erworden zu haben ("meine Kirche war gewöhnlich so voll wie die Frühpredigten meines Vaters" a. a. D., 316): und da von allen Bahrdt'schen Talenten das Talent der Beredtsamkeit das größte, oder wo dies zu viel gesagt ist, das mindest problematische und dassenige ist, das selbst in seinen letzten Jahren noch sogar seine erbittertsten Gegner zu einer gewissen Anerkennung nöthigte, so dürsen wir dieser Versicherung schon Glauben schenken.

Ebenso frühzeitig wie als Docent und Kanzelrebner trat Bahrdt auch als Schriftsteller auf: aber auch ebenso unvorbereitet. Schon als Student (1758) hatte er ein paar Bogen: "De usu linguae arabicae", drucken lassen. Er hatte darin auf eine (wir wiederholen Bahrdt's eigenen Ausdruck: I, 317 fg.) "höchst armselige Beise" auf den Rusen hingewiesen, welchen die arabische Sprache für Erläuterung der hebräischen gewähre, eine Reminiscenz, wie man sieht, von dem "Hiob" seines Vaters, und dabei den berühmten Michaelis in Göttingen, die erste Autorität damals im Gediete der orientalischen Wissenschaften, im Vorübergehen, er, ein bartloser Schüler! angezapst. Die Folge war gewesen, daß Michaelis "sich über den leipziger Knaben hermachte und ihn in einer Recension so blutrunstig schlug, daß alle Welt das Maul

aufsperrte, ben Rnaben für einen Dummtopf hielt und nichts mehr von ihm lesen wollte."

Größern, aber nicht viel fcmeichelhaftern Erfolg hatte er mit einem anbern, umfangreichern Werfe, mit bem er im Sahr 1763 auftrat. Martin Crugott, geftorben 1790 als fürstlicher Sofprediger zu Carolath, hatte 1761 unter bem Titel : "Der Chrift in ber Ginfamteit," ein Erbauungebuch herausgegeben, das fich durch die Milbe feiner Grunbfate, fowie burch feine, für jene Beit wenigftens, gefchmadvolle Form vielen Beifall und eine große Ausbreitung erwarb, befonders unter den höhern Stanben: wie ihm benn namentlich bie Ehre widerfahren ift, von ber Gemablin Friedrich's bes Grofen ins Frangofiiche übertragen zu werben (Berlin 1776; bgl. Deufel, a. a. D., II, 243). Dit einem Borte: Crugott's ,, Chrift in der Ginfamteit" mar bas religiofe Mobebuch jener Beit; mas bamals von Anbachtsbuchern erschien, mar im Crugott'ichen Stil gehalten und führte ben "Chriften" ober bie "Einfamkeit" ober am beften alle beibe im Titel; val. Pott, I, 97.

Auf diese Berbreitung des Crugott'ichen Buchs grünbete unser angehender Autor seine Speculation. Sein theologischer Standpunkt war damals, wie wir ihn oben geschildert haben und wie er nach der Schule, die er durchgemacht, nothwendig sein mußte: fklavischer Anhänger Crusius', Berächter der Ernesti'schen "Schulweisheit", das Gedächtniß vollgepfropft mit den seichten Paragraphen der väterlichen Dogmatik, war er, wie gebrechlich übrigens, zum mindesten in einem Punkte fest: in seiner Orthodorie.

3mar wenn wir feiner Autobiographie Glauben fchen-

ten, so hätte er schon bamals Anwandlungen vom "Durchbruch bes Lichts" gehabt (I, 256 fg.); er theilt lange Unterredungen mit, die er angeblich schon zu jener Zeit theils mit seinem Bater, theils mit seinem Schulfreunde aus Pforta, Pallmann, geführt haben will und in benen er anfängt, allerhand Zweifel an der unbedingten Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, der Göttlichkeit Christi, der Dreieinigkeit u. s. w. zu äußern. Allein die psychologische Unwahrheit dieser Gespräche ist handgreislich; sie sind zweiselschne erst nachträglich ersunden und verdienen keine größere Beachtung, als ein ähnliches Historchen, das er sogar schon aus seinen Knabenjahren erzählt (bei Pott, 44 fg.; vgl. mit Bahrdt's eigener Lebensgeschichte, 1, 263 fg.).

Und vor Allem beweisen es bie Thatsachen, namentlich auch in biefem Falle. Bahrbt nämlich, speculirend auf die Berbreitung bes Crugott'ichen Buches, beichlog, baffelbe ine Orthodore - ober genauer zu fagen, ba bas Buch eigentlich ichon felbft volltommen rechtgläubig mar, in ben specifischen Jargon ber Crufius'ichen Frommigfeit ju übertragen. Er ichaltete (384 fg.) "faft in alle Derioden einige Borte, oft aber auch awischen die Berioden gange halbe Seiten ein , welche bie Schrift bes Berrn Crugott driftlich machen follten." Außerbem fügte er Predigten, Gebete, Pfalmen u. f. m. aus eigener gabrit hingu, meift fehr ichwülftig gefchrieben, in jenem halb rhetorischen, halb fentimentalen Stile, ber bamale ale eine Frucht ber Young'ichen "Rachtgebanten" fich in Deutschland zu verbreiten anfing. Pott (I, 100) macht barunter besondere eine "poetische Schilderung ber Bolle" nam٠

haft, in welcher "Pech, Schwefel und glühende Schlacken nicht gespart sind; am.schlimmsten kommen die Freigeister weg, besonders Boltaire, den er zu einem der stärksten Hoflieferanten des Satans macht." Das Ganze wurde durch eine Borrede eingeleitet, in welcher unter Anderm die Bernunft "nur ein schwaches Werkzeug für die Religion" genannt, das ursprüngliche Erugott'sche Buch aber als ein höchst gefährliches Werk bezeichnet wird, "weil es die Liebe zu einer blos natürlichen Tugend erreget, welche doch nur ein geschmückes Laster ist, dem die Quelle der wahren Tugend, der Glaube an den Welt-heiland, sehlt."

Auf diese Weise von sieben Bogen auf zwei ftarte Banbe angeschwellt, erschien bas Buch 1763 unter bem Titel: "Der Chrift in ber Ginsamteit; verbeffert und mit neuen Abhandlungen vermehrt von R. F. Bahrbt." Theils bie fanatische Strengglaubigteit, bie fich in ben Bufaten und Einschaltungen aussprach, theils und gang befonbers bie Unverschämtheit, mit ber hier die geiftige Arbeit eines Anbern nicht nur benust, fondern geradezu auf ben Ropf gestellt mar, erregte ben Unmillen aller Berftanbigen und rechtlich Denkenben. Bon ben entgegengefesteften Parteien erfuhr ber vormisige Autor die harteften Buchtigungen; Lavater richtete einen berben Brief an ihn und bie angesehensten Journale jener Beit, die "Allgemeine beutfche Bibliothet", die balb barauf ihre weitschichtigen Repertorien eröffnete, an ber Spige, bedten iconungelos bas Ungiemliche und Unehrliche feines Berfahrens auf.

Doch fehlte biefen Bunben auch der Balfam nicht. Das Buch fand, in diefer frommlerischen Bertleibung, so viel Beifall beim Publicum, daß es mehrfach aufgelegt, auch ins Hollandische übertragen ward — und mas hatte ber Autor denn weiter gewollt ?!

Zwei also von den Hauptsactoren seiner ganzen spätern literarischen Thätigkeit sind sogleich im Beginn derselben sichtbar: bei geringster Kenntniß größte Anmaßung und eine literarische Industrie, die um ihre Mittel und Wege nicht eben in Berlegenheit ift. Nicht lange und auch der dritte zeigt sich: Scandalsucht und Intrique.

Der verbefferte "Chrift in der Ginfamfeit" hatte, wie eben ergählt, ein ziemlich großes, wenn auch nichts weniger als rühmliches Auffehen erregt und verschiedene Gegenschriften veranlagt. Diefen Umftand benutte Bahrbt, unter ber Daste eines gegen ihn felbft gerichteten Ungriffe nicht nur die Tabler feines Buches zu perfiffiren, fondern dabei auch gleich einigen Privatfeindschaften, bie ihm auf bem Bergen lagen, gefchickterweife Luft zu machen. Gegenstände biefer Feindschaft maren Gottiched und ber bamalige Professor ber Dichtkunft, Rarl Andreas Bel; biefer Lestere allerbings ein armfeliger Schacher, von bem in literarischer Sinsicht nichts bekannt ift, als daß bie faft hundertjährigen Acta Eruditorum unter feiner Rebaction gludlich ju Grabe gingen (f. bes Berfe. Gefch. bes beutschen Journalismus, I, 285), mahrend über feine sittlichen Gigenschaften alle Nachrichten übereinstimmend ben Stab brechen. Gotticheb und befondere Bel lebten in alter Feindschaft mit Bahrbt's Bater; auch bem Sohn mochten fie wol Giniges in ben Weg gelegt haben. Bur Strafe bafür nun richtete Bahrdt (angeblich mit Beihülfe Friedrich Teller's, beffelben, der fich fpaterhin als Prediger ju Beis einen traurigen Ruf verschaffte burch bie ungeberdige Buth, mit der er alle Aufklarer verfolgte,

und darunter nicht blos Bahrdt, sondern selbst seinen eigenen Bruder, den berühmten und um die deutsche Kanzelberedtsamkeit hochverdienten Abraham Teller in Berlin: Bahrdt's Lebensgeschichte, I, 318 sg.) zwei Briefe an sich selbst, in denen er namentlich Gottsched und Bel auf die unverschämteste Weise angriff, mit kleinen, schmuzigen Persönlichkeiten, in jenem plumpen, bäurischen Stile, den er in der Folge, im "Reperalmanach" und sonst, so steifig und allerdings die zu einer gewissen Reisterschaft cultivirte.

Bahrbt hatte die Sache nach seiner Art sehr schlau gemacht; er hatte das Schriftchen außerhalb Leipzigs in einem kleinen Landstädtchen drucken lassen. Aber Herr Bel, als "Mitglied der Büchercommission" in derlei Untersuchungen ersahren und diesmal recht eigentlich pro domo streitend, brachte mit leichter Mühe den Papiermüller, den Drucker, den Unterhändler — und bald genug auch den Autor selbst heraus. Die Sache nahm eine gefährliche Wendung; Absehung und Gefängnis, diese bittern Früchte, die Bahrdt im Verfolg seiner Schriftstellerei noch öfters kosten sollte, drohten ihn gleich zu Anfang derselben zu empfangen.

Inzwischen gelang es ihm, auch hierin bie miferabeiften Scenen feines spätern Lebens vorausspielenb, burch bemuthige Bitten und Zugeständniffe bie schwerbeleibigten Gegner zu befänftigen: sobaß er für bies mal noch, wenn auch nicht mit Ehren, doch wenigstens mit heiler haut entwischte.

Aber auf wie lange? Dem einen Unwetter war er gludlich entronnen: schon jeboch, aus bem faulen Grund feiner eigenen sittlichen Berborbenheit, jog sich ein anderes, gefährlicheres über feinem haupt zusammen.

Der Borfall mit Sottscheb und Bel war in Bergeffenheit gerathen und der Zukunft bes jungen Gelehrten, geebnet und erleichtert durch die Fürsprache seines Baters und anderer einflußreicher Gönner, lächelten, allem Anscheine nach, die günstigsten Gestirne. Der Beisall, welchen seine Predigten fanden, nahm von Woche zu Woche zu; schon wurde er von Bielen seinem Bater nicht nur an die Seite geset, sondern selbst über ihn: sods das leipziger Publicum es völlig in der Ordnung fand, als er 1766 zum Adjunct seines Baters befördert ward.

Im folgenden Sahre erhielt er auch eine außerordentliche Professur ber biblifchen Philologie. Um biefer Profeffur willen, bei ber es hauptfachlich auf Ernefti's Empfehlung ankam, hatte Bahrdt von ber bisherigen Strenge feines Crufius'ichen Standpunktes etwas aufgegeben und fich mehr ju Ernefti, in feinen Studien fomol ale perfonlich, hingeneigt. Bei ber Schnelligfeit feiner Raffungefraft hatte er fich wirklich in furger Beit eine Menge gelehrter Renntniffe erworben - ober menigftens ben Gebrauch und Schein derfelben; fein "Compendium ber hebraifchen Grammatif", fein "Commentar zum Malachias" (bem jeboch ber Recenfent in ber "Allgemeinen Deutschen Bibliothet", XI, St. 1, 142 fg., in einer fehr ausführlichen Beurtheilung "grammatitalifche Fehler, etymologifche Pedantereien und einen außerft fchlechten eregetifchen Gefchmad" nachweift) und Anderes, mas er in ben

Sahren 1764—67 ebirte, beweift, wie rasch auch in diefer hinsicht seine literarische Berbauung war und wie geschickt er bas eben Erlernte nicht blos in Borlesungen,
sondern auch in Bücher umzusegen verstand.

Selbst nach auswärts hin hatte er sich bereits eine Art von Bekanntschaft bes Namens erworben; eine "Sammlung von Kanzelreben über wichtige und den Ramen bes Gekreuzigten verherrlichende Wahrheiten der Religion", die er 1764 zu Leipzig erscheinen ließ und in denen er denselben schwülstig frömmelnden Ton fortsetze, den er im "Christen in der Sinsamkeit" angeschlagen, hatte ihm, in Verbindung mit diesem lestern Werke, die Ehre verschaft, von dem berühmten Hauptpassor Gös, Lessing'schen Andenkens, zu einer Pfarrstelle in Hamburg in Vorschlag gebracht zu werden. Bei der Blüte jedoch, in der eben damals seine leipziger Hossnungen standen, hatte Vahrdt die Bewerbung abgelehnt.

Und boch hatte er felbst schon seit lange baran gearbeitet, biese hoffnungen zu Schanden zu machen. Es ist schon oben wiederholentlich die Rede gewesen von dem ausschweisenden Lebenswandel, welchen Bahrdt von Jugend auf geführt. Auch Prosessorenmantel und Predigerkrause hatten barin nichts geändert; höchstens, daß er ein wenig vorsichtiger geworden war und seinen schlechten Leidenschaften mehr nur in der Stille nachhing.

Allein ber Krug brach: und ein widerlich fcanbalofer Borfall brachte bas garftige Geheimnif auf einmal au

Tage.

Ueber die Einzelheiten dieser Ratastrophe eristiren wieberum verschiebene Bersionen. Welche die richtigere, wird uns Riemand zu untersuchen zumuthen. Auch kommen stie sämmtlich ziemlich auf Eins hinaus: um Borbelle, Rupplerinnen, leichtsinnig ausgestellte und bann hinterdrein gewaltsam zurückgenommene Wechsel drehen sie sich alle, und selbst Bahrde's eigene Erzählung, so abenteuerlich sie aufgestust ist und so viel Mühe er sich darin gibt, sich auch in diesem Falle nur als ein unschuldiges Opfer der Kabale darzustellen (I, 370—86; vgl. Pott, 129—44), vermag ebenfalls nicht, um diese widerwärtigen Punkte umhinzukommen.

Das Aergernif war allgemein; bei nicht Wenigen mochte noch die Schadenfreude dazukommen, in diesen Scandal gerade einen Mann verwickelt zu sehen, der sich mit so vielem Nachdruck zum Vorkämpfer des reinen Glaubens aufgeworfen und sich, in Schriften und Predigten, so große Dinge gewußt hatte mit christlicher Tugend und Krömmigkeit.

Die Sache zu verheimlichen ober in Güte beizulegen, war unter biesen Umständen unmöglich. Schon hatte die Industrie sich des Borfalls bemächtigt: "Es erschienen Beichnungen, Aupferstiche, ja sogar Medaillen, auf welchen Bahrdt bei seinem Mädchen erschien . . . . Dieser Einfall ward dann auf mancherlei Art eingekleidet und angewandt, ja er erschien sogar auf Dosen gemalt."

So Pott, a. a. D., 143. Wenn berfelbe jedoch gleich barauf ben Berliner Nicolai zum Urheber dieser Caricaturen macht und baher ben "eingewurzelten haß" batirt, ber zwischen Nicolai und Bahrdt gewesen sei, so ist er babei offenbar einem völlig irrthümlichen Gerücht gefolgt. Von eingewurzeltem haß gegen Bahrdt haben wir überhaupt bei Nicolai wonigstens nichts verspüren können. Im Gegentheil, die beiben Briefe Nicolai's an

Bahrdt, welche uns in ber Pott'ichen Brieffammlung aufbemahrt find (II, 56, 126), geben ein neues Beugnif für bie große Gute bes Bergens und bie praftifche Bumanitat bes vielverkannten Dannes, ber nicht blos im äfthetischen Gebiet, fonbern auch im Punft ber Moral und ber fittlichen Tuchtigfeit von pebantifcher, echt burgerlicher Strenge mar. Dag ein folcher Mann teine Reigung verspuren tonnte, fich mit einem Libertin, wie Bahrbt, in nabere Berbindung ju fegen, bies freilich fcheint uns gang naturlich und wird man biefe Erfcheinung fich faft überall wiederholen feben, wo'Bahrbt mit einem honetten Menfchen in Berührung tommt. gang abgefehen bavon, hatte Bahrbt Nicolai, gur Beit feines gießener Aufenthalts, buchhandlerifch großen Schaben gethan: fodaß, wenn eine Feinbichaft vorhanden mar, biefelbe ihre gang unmittelbaren, praftifchen Grunde hatte. und nicht erft aus diefer Rlatschgeschichte erklärt gu merben braucht. Enblich aber ift auch bas ganz unrichtig. als ob bie Polemit ber "Allgemeinen Deutschen Bibliothet" gegen Bahrbt (benn bas ift boch eigentlich ber Puntt, ben Pott im Sinne hatte) erft von biefer ,,Berantaffung" herstamme: biefe Polemit ift, wie unfere obigen Auszuge beweisen, ichon alter, fie findet fich gleich im erften Banbe ber "Bibliothet" und ertlart fich binlänglich theils aus ber bamaligen Richtung, theils aus ber Dberflächlichfeit der Bahrbt'ichen Schriften überhaupt.

Hier alfo ließ sich nichts mehr verbeden noch beichwichtigen; bie "ichone Ceber war gefällt, nicht vom
mächtigen Urm eines Eblen, sonbern von einer Kupplerin
und einem Trunkenbolb" (Bahrbt, a. a. D., 380) —
mit andern Worten: Bahrbt mußte feine fämmtlichen

Aemter und Burden freiwillig niederlegen. Erft um diefen Preis erfolgte vom hofe zu Dresden die gutliche Riederschlagung der bereits eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung; Bahrdt's Stern in Leipzig war erloschen für immer.

Und hier fei es nun verstattet, einige allgemeine Betrachtungen über die damalige Epoche unserer geistigen Entwickelung anzuknüpfen. Ständen Bahrdt's Liederlichteiten allein, wäre namentlich diese leipziger Katastrophe nichts weiter, als der erste brutale Ausbruch einer wenn noch so tiesen, doch immer nur persönlichen Berdorbenheit, so wäre es allerdings das Uederstüssigste von der Welt, wollten wir uns auch nur mit einer Sylbe noch dabei aushalten.

Aber dit Sache hat noch ausgedehntere und tiefergehende Beziehungen; sie ift, wie verwerflich, wie nichtig an sich, boch auch nur ein Zeichen der Zeit und kann nur im Zusammenhang mit dieser richtig verstanden werben.

Durch das gefammte 18. Jahrhundert nämlich, deffen Aufgabe überhaupt darin bestand und das eben deshalb das Jahrhundert der Aufklärung heißt, weil es aus der Gebundenheit und Verknöcherung der unmittelbar vorhergehenden, rein formalen, conventionellen Spoche den unmittelbaren, natürlichen Menschen gleichsam auszulösen und wiederzugewinnen, ihn, aus der Masse vererbter Vorurtheile heraus, über sich selbst und seine unendliche Berechtigung auszuklären, mit Sinem Worte, noch einmal, wie im Alterthum, den Menschen, jest aber den benken-

ben, ben bewußten Menfchen gum Dafftab aller Dinge ju machen ftrebte....

Durch bies ganze Jahrhunbert, sagen wir, geht, als ein wefentlicher Theil bieser Aufgabe, namentlich auch bas Bestreben, die leibliche, sinnliche Seite des Menschen aus der theologischen Abstraction, welcher die deutsche Welt nach der Reformation des 16. Jahrhunderts verfallen war, wiederherzustellen und sie mit der übersinilichen, geistigen Seite, das heißt also mit den Foderungen des Gesets und der Sittlichkeit, auszusöhnen.

Diese Berföhnung konnte nur durch Bermittlung der Runft vor sich geben. Die Runft ist eben die Sphäre, in welcher Sinnliches und Geistiges, Irdisches und Himmlisches zusammenfallen, sich durchbringen und vermählen.

Die Sittlichkeit ber Kunft nun aber ferner ist die Schönheit; die Sinnlichkeit baber zur Schönheit, den unmittelbaren, natürlichen Menschen zum idealen, kunftlerischen zu erheben, wird das vornehmfte Biel bes 18. Jahr-hunderts.

Der nächste Spiegel einer jeben geistigen Bewegung ift allemal bie Literatur; auch biese allmälige (wenn biefer moberne Ausbruck hier gestattet wäre) Wiederherstellung bes Fleisches hat ihre Spuren, in beutlicher und ununterbrochener Reihenfolge, in der Literatur des 18. Jahrhunderts niedergelegt.

Schon aus ber legten Salfte bes 17. Die fogenannte zweite schlesische Schule gebort hierher: hoffmannsmalbau und feine Rachahmer. Es ift mahr, sinnliches Leben und Fülle ber Leibenschaft sucht man auch bei ihnen, nüchternen, pedantischen Mannern, voll gravitätischer Chrbateit, noch vergebens. Aber zum wenigsten die Sprache

der Sinnlichkeit haben, wenigstens die Farbe ber Leidenichaft miffen fie ju erheucheln.

Was ihnen abgeht, diesen Funken innern Lebens und wahrer, brennender Leidenschaft, das, in ungebändigter Fülle, besigt Günther. Aber die Propheten sind allezeit gesteinigt worden; auch die Propheten, welche die Geschichte selbst ihren eigenen Entwickelungen voranschickt, psiegt es nicht besser zu ergehen. Die Fackel der Leidenschaft, die in Günther glüht, verzehrt zunächst ihn selbst; der erste Dichter unserer modernen Poesse, in welchem Poesse und Leben wirklich wieder in Eins fallen, der Erste, der sich loszureißen wagt von der Convenienz der Sitten wie der Kunst, dust er diesen Ruhm, der Erste zu sein, mit seinem eigenen Untergang.

An Gunther reihen sich hageborn und die sogenannten Anakreontiker, Gleim, Ut, Georg Jacobi u. s. w. Sie singen, in kleinen, melodischen Liebern, die sich gleichsam unwillkurlich ins Dhr einschmeicheln, heitern Lebensgenuß bei Rosen, Wein und Liebe; die besonnene, maßvolle haltung ihres persönlichen Lebens muß auch hier wieder die Freiheit entschuldigen, welche der Poet sich nimmt.

Diese Arbeit ber Anakreontiker wird, in weitestem Umfang, von Wieland, in der zweiten und allein denkmurdigen Epoche seiner schriftstellerischen Thätigkeit, aufgenommen und, mit den reichen Mitteln seines leichten und glücklichen Talentes, zum theoretischen Abschluß gebracht: bis endlich, nach so viel Ansagen, Bersuchen und Borbereitungen, Goethe hervorgeht, dieser wahre, vollendete Mensch, dieser eigenkliche Schlußstein des 18. Jahrhunderts, darum, weil er der schone Mensch als solcher,

bas vollendete kunftlerische Subject und also mit ihm bie Aufgabe ber gangen Epoche gelöst ift.

Aber auf biefen Ginen, ber bas Biel erreichte, wie ungeheuer bie Bahl berjenigen, bie im vergeblichen Ringen banach zu Grunde gehen! Bas, in plaftischer Bollendung, bei Goethe die hochfte Gefundheit, bas, halb und unreif, tritt bei feinen Borlaufern vielmehr als Rrantheit auf; woraus er, in feliger Befriedigung, Bein bes Lebens ichopft, bas, taum berührt, beraufcht ben Andern fcon die Sinne und vergiftet bas Blut in ihren Abern. Einen biefer Borlaufer, Gunther, haben wir bereits genannt. Bir wollen, aus ber unmittelbaren Rachbarfchaft Goethe's, noch einige wenige Ramen anführen, welche uns jeber weitern Auseinanderfegung überheben : Schubert, Burger, Leng. 3wifchen Gunther auf ber einen, Schubert, Leng und Burger auf ber anbern Seite find - es ift nicht zu viel behauptet - gange Generationen untergegangen in bem vergeblichen Bemuben, Die Ginnlichteit mit ber Sittlichfeit, die Leibenschaft mit ber Schonheit, ben Simmel mit ber Erbe auszufohnen; bie Bergen ganger Gefchlechter find verblutet an biefem Rif, ber burch bas Sahrhundert ging und ben zu fchließen die Gotter felbft uns ihren fichtlichen Liebling fenben mußten.

Diese franthafte Erregung nun, dieser innere Streit und Biderspruch des leiblichen und geiftigen Menfchen, bleibt teineswegs in der poetischen Literatur allein: auch die übrigen Gebiete geiftiger Thätigkeit, auch die eigenelichen Biffenschaften werden davon angegriffen.

Wir wollen in biefer Beziehung besonbers auf Rlog aufmerkfam machen. Rlog ift ber Erfte, ber bie fittliche Berfallenheit in bie eigentliche Gelehrsamkeit verpflangt.

Bas feine Freunde Gleim und Jacobi nur fcuchtern, mit horazischer Dagigung, andeutungsweise zu fingen (und auch nur zu fingen) magen, Wohlleben und finnlichen Genug, bas überfest Rlos, mit unerhörter Frechheit, in die grobe Profa eines völlig ungebundenen, lieberlichen Lebens; er ift ber Erfte unter ben beutschen Gelehrten, ber bie Libertingge öffentlich jum Princip er-Rlos ift baburch von großem Ginfluß geworben, viel größerm und viel verberblicherm, als man jest, bei ber Berichollenheit, in die auch Rlos' Andenten gerathen ift, noch weiß. Geiftreicher Dann, berühmter Gelehrter, gefürchteter Rritifer, murbe er mit biefen laren Grundfapen - ober richtiger, mit biefem Dangel aller fittlichen Grundfage ber Mittelpunft einer gahlreichen Sungerschaft, die fich späterhin weit ausbreitete in Literatur und Biffenschaft; nur im Borübergeben wollen wir hier an Leute, wie Riedel, Schirach, Saufen (ber bem Freunde und Bohlthater bann bie befannte Biographie als Schandfaule aufs Grab feste), fowie baran erinnern, baf auch Burger, ju nie erfestem Berluft, biefe Rlosifche Schule burchgemacht hat.

Im Uebrigen, um nach keiner Seite hin ungerecht zu sein, wollen wir zugeben, daß jenes Ertrem der theologischen Abstraction, in welchem der beutsche Geist sich bis dahin gefallen hatte, dies andere, dies Extrem des Genuffes und der sinnlichen Hingabe, fast mit Nothwendigkeit erzeugte, und daß ein Princip, das die dahin auf so brutale Weise verleugnet worden war, bei seinem ersten Wiederauftreten nicht anders als ebenfalls brutal erscheinen konnte. Aber in ihrem personlichen Verhalten sind Manner, wie Rlos, darum noch nicht gerechtsertigt.

Bahrbt nun gehört ber traurige Ruhm, fur bas fpecielle Gebiet ber Theologie etwas Achnliches geworben ju fein, wie Rlog fur bie Gelehrfamteit überhaupt. Bahrbt ift der Klos ber Theologen; in die reinen, die doppelt heiligen Grengen ber Theologie übertrug er jene fittliche Berriffenheit, jenen Aufruhr bes leiblichen Denfchen gegen ben geiftigen, vorzugeweife theologischen, jenen gangen muften Taumel ber Leibenschaft, ber bis babin Opfer jumeift nur unter ben Poeten gefobert hatte. Ernefti's Beifpiel haben wir nachgewiefen, wie vorfichtig, wie wurdevoll das perfonliche Berhalten gerade berjenigen unter ben bamaligen Theologen mar, welche burch ihre bogmatifchen Neuerungen bem orthoboren Bewustfein anftößig wurden; ein Blick in die Lebensgefchicht eines Semler (vgl. Sagenbach's Borlefungen, V, 263 fa.), Berufalem, Röffelt u. A. murbe bies noch beutlicher beweisen. Bahrbt ift ber Erfte, ber bies "Gis ber feuschen Scham" burchbricht. Bie (ein Punft, ber nicht genug bervorgehoben werben fann, weil in ibm bas gange Befen bes Mannes enthalten ift) feine gange Betehrung von ber craffesten Orthodorie gur craffeften Freigeifterei gar teinen fittlichen Urfprung bat und gar nicht bie Frucht einer innern, geiftigen Rrifis ift, fonbern im Gegentheil, Bahrbt's Beg gur Auftlarung geht recta via burch bas Borbell, er wird erft Freibenfer, weil es mit ber Frommigfeit ein für alle mal nicht mehr geht und weil bie Orthodoren felbft, voll fittlichen Efels, ihn von fich ausgeftogen haben; fo auch Bahrbt's fernere freigeisterische Birtfamteit fest biefen Schmut ihres Urfprunge in jedem Mugenblide fort. Bis gum vorigen Sahre (ober ift es noch jest - ober vielleicht

auch schon wieder fo?) murden Ebelleute, welche ein infamirendes Berbrechen begangen, jum Burgerlichen begrabirt; Bahrbt's Uebergang zu ben Aufflarern hat etwas Mehnliches. Bas Andere ihren eigenen Borurtheilen, ihrem eigenen verwöhnten Bergen, mubfam, in fchmerglichen Rampfen, abgerungen, bas ergreift Bahrbt in ber Desperation bes Augenblick, wie ein verzweifelter Spieler feine lette Rarte ergreift; bie neuen Lehren, welche bie Anbern nur im bescheidenften Tone, nur mit Chrerbietung gegen bas felbft, mas fie befampfen, nur ben Eingeweihten vorzutragen magen, bamit ftellt Bahrbt fich auf den Markt, bas verbramt er mit Boten und fchlechten Bigen, bas benust er, bas Beifallswiehern bes grofen Saufens zu erlangen. Bahrbt wird babei unterftust burch bie gangliche Abmefenheit alles Schonheitssinnes und aller afthetischen Elemente in ihm. Wir ` haben oben gefagt, bag die Berfohnung jener beiben großen Gegenfage, Sinnlichkeit und Sitte, Beift und Materie, nur in ber Runft erreicht werben konnte. Nun freilich, ba konnte Riemand weiter bavon entfernt fein, als Bahrbt. Es murbe fcmer halten, eine literarifche Perfonlichkeit nachzuweisen, bie in Allem und Jebem, in Gefinnung und Leben, in Form und Ausbruck, bis auf ben Stil hinunter, ben er fchreibt, fo gang von Schonheitefinn entblößt, fo gang verlaffen ift von allem afthetischen In-Kinct, wie Bahrbt; in Buch und Leben, in Stil und Sprache, immer und überall die nadte, baare Saglichfeit. Selbft gegen Rlos, bem boch von feiner Befchaftigung mit ben Alterthumern her wenigftens ein gewiffes außerliches Formgefühl, ein Unhauch wenigftens von afthetischem Geift geblieben mar, fteht Bahrbt in biefer Sinficht im Schatten.

Und dieser durchaus hassliche Mensch nun, dieser wahrhafte Thersites (αίσχιστος ανήρ) in dem Heere unserer neuen Hellenen, dieser nun gerade erhielt eben deshald den größten, den umfassendsten Einsluß auf das Publicum. Was Ernesti, was Semler, was Jerusalem! Das waren ja alles noch halbe Pfassen, die redeten Alle noch vorsichtig und leis, die hielten noch auf Maß, Anstand und Besonnenheit: hier seht, da ist ein Kerl, der hat, so zu sagen, schon unterm lichten Galgen gestanden, der schont seine eigene Schande nicht, der weiß, wo Barthel Wost holt, der will uns nicht einreden, verständiger, frömmer, besser zu sein als wir — last die Andern schwaßen — heda, Bahrdt ist unser Mann!

Auch hier wieder wollen wir zugeben, bag biefer Gegenfat vielleicht ein nothwendiger mar und bag bie innerliche Sohlheit, die völlige fittliche wie geiftige Smpoten; biefer Orthodorie, der Bahrbt fo lange und fo eifrig angehört hatte und von ber er nun auf einmal fo fchmachvoll befertirte, vielleicht auf feine milbere Beife bargethan werden tonnte. Die Schluffolge indeffen bleibt auch hier biefelbe. Der Schabe, ben Bahrbt baburch angerichtet, bag er bie Auftlarung berabmurbigte gum Reigenblatt feiner fittlichen Nichtenüsigfeit, ift ungeheuer; unter Anberm auch barum, weil an biefen frivolen, entfittlichten, allen ibeellen Inhaltes entleerten Gemuthern eine neue Reaction ber Orthodoxie und die fie in ihrem Geleite führt, politische und wiffenschaftliche Reaction, nur einen befto bequemern Boben fand - wie wir bas ja jum Theil noch heute in unferer nachften Rabe feben fönnen.

Wenden wir uns nach diefen Betrachtungen, mit denen wir den Begebenheiten faum Theil fehr weit vorgegriffen haben, ju Bahrdt's Schickfalen jurud. Wir haben foeben Bahrdt mit Klop zusammengestellt. Daß diese Zusammenstellung teine willtürliche, beweist die innige Annäherung, welche sofort nach der Bahrdt'schen Katastrophe zwischen Beiden stattfand.

3mar war es nicht bas erfte mal, bag fie mit einander in Berührung tamen. Schon gur Beit, ba Bahrbt noch ftubirte (f. beffen Leben, 220, 221), mar Rlos, ebenfalls noch als Student, nach Leipzig getommen. Die beiben jungen Leute, gleich talentvoll, gleich leichtfertig, hatten fich balb jusammengefunden. Allein ebenfo balb hatte auch bie gleiche Gitelfeit, indem jeder von beiben fein Studium und feine Richtung fur bie befte und allein richtige hielt, fie wieberum getrennt. "Rlog' Enthusiasmus (ergablt Bahrbt a. a. D.) für bie Alten gebar eine Rebe, worin er bewies, daß jeder Menfch, ber nicht mit ben Schriften ber Griechen und Romer fich vertraut gemacht habe, in Absicht auf Philosophie und ichone Biffenichaften, fowie überhaupt in aller Rudficht ein gang eigentlicher Schaftopf fei. Da nun meine Seele ichwarmerisch fur Crufius eingenommen war und ich feine Philosophie vielmehr fur allein gureichend hielt, ben großen Mann gu bilben: fo las ich acht Tage fpater einen Auffag vor, in melthem ich die Borguge ber Reueren bewies und auf Berrn Rlos ein wenig ftichelte. Darüber (fest Bahrbt hingu) wurde Rlot mein Feind und ließ mich hernach fein Disfallen einige Sahre lang in feinen Beitungen und Journalen bergestalt empfinden, bag ich

faft allen Muth verlor, mich in der gelehrten Belt laut au machen."

Durch Bahrbt's scandalöses Abenteuer in Leipzig jedoch war dies Verhältniß auf einmal geändert. Klog war damals schon Professor und Geheimerath in Halle, auf dem Gipfel seines Ruhms und seines Ansehens; aber, müssen wir hinzusesen, auch seiner Ausschweifungen. Ein Ereigniß, wie das Bahrdt'sche, war in seinen Augen der beste Empsehlungsbrief, den es gab; ein Geislicher, ein notorischer Frömmler, der abdanken muß wegen einer Klage, die aus dem Bordell wider ihn gerichtet wird, welch ein Gaudium für Klog und seines Gleichen! welch ein hoffnungsvoller Zuwachs seiner leichtstrigen Genossenschaft!

Kaum daher, daß Bahrdt felbst sich von seinem Schrecken erholt hatte, als bereits eine Einladung von Klot, der sich als den berufenen Protector aller leichtsertigen Genies betrachtete und daher nichts Eiligeres zu thun hatte, als auch dieses seltene Eremplar in seine Clientenschaft zu ziehen, an ihn erging. Bahrdt, ohne Gedächtniß für die literarischen Mishandlungen, die er bisher von Klot erfahren, "reiste augenblicklich nach Halle zu Herrn Klot; er blieb vier Wochen in seinem Hause und errichtete die herzlichste Freundschaft mit ihm" (Leben I, 387).

Rlog, trog seines schlechten Lebenswandels und trog ber zweibeutigen Beschaffenheit seiner gelehrten Berbienste, war bazumal bennoch, Dant seiner persönlichen Geschmeibigkeit und seines kritischen Ansehens, einer ber einflugreichften Gelehrten in Deutschland. Er war eine Art Mäller im Reich ber Wiffenschaften; Minister und Staats-

manner, wo irgend ein gelehrtes Amt zu vergeben war, versaumten nicht leicht, Klos' Gutachten einzuholen; eine Menge junger Leute, meist aus seinem eigenen halleschen Kreise, hatten durch seine Empfehlung Amt und Brot gefunden.

Much Bahrbt murbe von Rlog unter feine fchugenben Flügel genommen. Es war bazumal unter ben beutschen Fürsten, besonders ben kleinern, und unter ihnen hauptfächlich wieder ben katholischen, zu einer Modesache geworben, Runft und Biffenschaft zu unterftugen ober boch wenigstens ben Schein bavon anzunehmen. Den Anftof bazu hatte vorzüglich bas Beispiel Joseph's II. gegeben. Und bei biefem felbft wieder mar biefe Richtung weit weniger aus feiner eigenen, trocenen und unpoetifchen Natur, ale aus feinem Bunfch nach Popularitat, vor Allem aber aus feiner Ciferfucht gegen Friedrich ben Großen hervorgegangen; man wollte bem größten Manne bes Sahrhunderts, ba ihm fonft nicht beizukommen mar, boch wenigstens einen literarischen Gegentonig ftellen. Biel Dauerhaftes und Brauchbares fam bei biefen Erperimenten freilich nicht heraus; aber bafür tofteten fie auch nicht viel. Die beutschen Schriftsteller, die es fich nun einmal in den Ropf gefest hatten, fie follten und mußten einen fürftlichen Protector haben, maren leicht ju befriedigen. Wir wollen beispielsmeife nur an bas Aufheben erinnern, bas von ber vermeintlichen wiener Afademie gemacht ward und an bem felbst ein Mann wie Rlopftod (in ber berühmten Wibmung ber Bermannsfchlacht 1769) fich betheiligte. Wie mußte es nun gar erft in untergeordnetern, in Ropfen aussehen, welche Die Dunfte eines leeren Magens umnebelten!

1.

Ein berartiges Experiment war auch die Reform der Universität zu Erfurt, welche der damalige Aurfürst von Mainz, Emmerich Joseph, und sein Statthalter, hen von Breibenbach-Buresheim, einer jener ästhetistrenden, schöngeistigen Staatsmänner, wie sie uns damals fast an allen kleinern höfen Deutschlands begegnen, im Jahr 1768 unternahmen. Ihre Absücht dabei mag vortresslich gewesen sein; allein die Ausführung gerieth in schlechte Hände. Nämlich in Klog' Hände, bessen Empschlung herr von Breibenbach blindlings solgte und der nur nichts Eiligeres zu thun hatte, als die neu creixten Stellen der erfurter Universität mit seinen Freunden und Genossen zu besetzen.

So kamen benn auf ben Einen Wieland, ber ju Anfang bes Jahres 1769 ebenfalls als erster Professer Philosophie und kursurstlich mainzischer Regierungsrath nach Ersurt berusen ward und bessen Name allerbings geeignet war, ber neugegründeten Anstalt die Ausmerksamkeit von ganz Deutschland zuzuwenden, eine Menge leichtfertiger und unwissender Gesellen: Riedel, den wir schon oben genannt haben, Christian Heinrich Schmid, der späterhin nach Gießen kam und der unsern Lesern, wenn nicht sonst, doch aus Goethe's "Wahrheit und Dichtung" erinnerlich ist, und Andere mehr; es war eine Commandite gleichsam des Klop'schen Kreises, eine Ansiedelung von Genies der schlimmsten Sorte.

In biefen Kreis nun ward auch Bahrdt, wenige Monate ichon nach ber leipziger Begebenheit, als Pro-

feffor der biblischen Alterthumer aufgenommen. Und bas mußte man Rlos in biefer Berufung jugefteben: er hatte bem Drt ben paffenben Mann, bem Mann ben paffenben Ort ausgesucht. Der gefellige Ton, ber unter Diefen jungen erfurter Genies herrichte, mar von außerorbentlicher Loderheit. Wir wollen bem Lefer hier nicht bie Schilderungen wiederholen, welche Bahrbt felbft von feinem Eintritt in Erfurt entwirft (II, 4 fg.); wir wollen ihn nicht in biefes Bollmann'iche Saus einführen, welches bamale "bas lufterfte war in Erfurt, ber tagliche Sammelplas berer, welche fich fur bie Inhaber ber mahren Gelehrfamteit, bes richtigften Gefchmade, bes echteften Biges und bes reinften Patriotismus hielten" und von dem Bahrbt felbft gefteht, baf er "nie ein Saus gesehen, wo Frechheit und Schamlofigfeit fo originel auftraten" (a. a. D., 8), ober in jene Abendgefellschaften bei bem Berrn von Breibenbach felbit, bem Statthalter bes Rurfürften, mo "in malensmurbigfter Scene fammtliche herren fest angelehnt ftunden an ben Wanben, in verschiebenen burlesten Stellungen, jeber mit bem Potale in ber Sand, ber Statthalter in ber Mitten und fein Rammerbiener mit ber Flasche in ftetem Cirtelgange, um bie Glafer voll zu halten, bie teiner mehr in Abficht auf Dag und Gewicht zu berechnen vermochte" (ebend. 36, 37). Wir begnügen uns, auf bie Notigen gu verweifen, welche Gruber in feinem vortrefflichen Leben Wieland's, ju Anfang bes vierten Buches (II, 555 fg.), jum Theil aus Bieland's Briefen, jufammengetragen hat und burch bie jenes grelle Gemalbe nur beftatigt wirb. Man ermage, wie biefe Umgebung auf einen Mann von Bahrbt's Reigungen,

i

Bahrbt's Bergangenheit wirfen mußte. Das war bat richtige Baffer für biefen Fifch; hier war feine Borfich, feine Berftellung mehr nothig, wie in Leipzig, frei und ungehindert konnte er hier mitschwimmen in dem allge meinen Strom. 3mar behauptet er felbft, "fein Chi rafter habe in biefer neuen Belt, in ber er fich vagleichsweise wie ein Rind fühlte und auch wie ein Rind behandelt mard, nichts verloren" (S. 11 und 12), und infofern fein Charafter wol taum noch etwas zu verlie ren hatte, mag bas auch richtig fein. Im Uebrigen je boch bekennt er felbst, die drei Sahre feines erfutte Aufenthalts "beinahe unausgesett in einem Cirfel w lebt zu haben, in welchem Schamhaftigfeit und De licateffe unbefannte Dinge maren, mo ftete bie guf Glode geläutet und oft eine Chre barin gefucht math wenn Giner ben Andern an Unverschämtheit übertreffm konnte. Sein Dhr (fährt er fort a. a. D., 12) fabt fich fo febr gewöhnt an Gefprache übet Dinge, bie bet Bohlftand zu erwähnen verbietet, bag feine Phantafit von widrigen Bilbern und Worten überfloß, und fein Gefühl gegen alle Saflichteiten biefer Art wurde bermagen abgeftumpft, bag er völlig gleich gültig bagegen wurde und baher auch an anbern Orten und in beffern Gefellschaften unvermertt benfelben In anstimmte."

Nicht blos feine gefelligen, auch feine amtlichen Begiehungen geriethen balb wieder in die alte leipzign Berwirrung. Seine Borträge murben von den Studenten mit großem Beifall gehört; ob auch mit Fleiß und Ausbauer möchten wir nach dem, mas wir fogleich aus Bahrbt's eigenem Munde anführen werden, bezweifeli.

Einigen Antheil an diesem Beifall hatte ohne Wiberfpruch sein Talent und namentlich seine Wohlrebenheit,
einigen auch die Geringfügigkeit seiner theologischen Concurrenten, der Schmidt, Bogel 2c., Männer von großer,
aber altväterischer Gelehrsamkeit, die mit ihrer ungelenken, hölzernen Orthodoxie dem zungengewandten Neuerer
unmöglich die Wage halten konnten.

Aber den meiften Antheil jedenfalls hatte feine Arrogang und biefe mahrhaft felige Sicherheit, mit ber er fich felbft als einen ausgezeichneten Gelehrten, einen mabren Reformator ber Wiffenschaft praconifirte. Es liegt uns eine "Nachricht an bas Publicum" gur Seite, mit welcher Bahrbt ju feinen Borlefungen fur bas Binterhalbjahr 1769 einlub, ein hochft intereffantes Document für feine erfurter atabemische Thatigteit. Bunachft erfchrickt man über die Bielgeschäftigfeit bes Mannes. Geht es nach feinen Berheifungen, fo ift er ber Atlas, welcher die gange Universität Erfurt ober boch wenigstens Die protestantisch = theologische Facultat berfelben tragt. Gin vollständiges "bogmatifch-moralifches Religionsfyftem", Erklärung bes gangen Alten und Neuen Teftaments in ber Grundsprache, Theorie ber Kritif und Philologie bes Alten und Reuen Teftamente, Literargeschichte ber gefammten Gottesgelahrtheit, Rirchengeschichte, homiletische Uebungen, Logit, Detaphyfit, Phyfit, philosophifche . Moral, hebraifche Grammatit, auch chalbaifche, arabifche und fprifche, endlich noch fatechetische Uebungen und Paftoraltheologie ... Ihr meint, bas fei ber Lectionstatalog ber gangen Facultat? Bei Leibe nicht, es find blos bie Borlefungen, ju benen ber Ghe Bahrbt fich erbietet. Es ift volltommen wie ein Quactfalber, ber fur jebe

Rrantheit und jedes Uebelbefinden auch fein Dulverchen im Sace hat; mit beredter Bunge ruhmt er fich bağ (a. a. D., 30) "fein Berg glube von ben Bunfche, Bahrheit ju beforbern, gemeinnubige Rennt niffe auszubreiten, Aberglauben und theologische Racht terei zu verbrangen, Gefchmack und reifes Urtheil aud in der Gottesgelahrheit (fo nämlich fchreibt er ftandhaft) allgemein zu machen" u. f. w. Bum Ueberfluß fügt a feinem Programm gar noch eine eigene Tabelle ba, mo feine Vorlefungen ber Reihe nach geordnet fichen und aus ber ein Seber fich fofort überzeugen tann, baf er nur brei Jahre lang taglich vier Stunden bei bam Professor Bahrdt zu horen braucht, um ein fir und fertiger Theolog ju werben! In ber That, haben mi nicht schon hier den gangen Bahrdt, wie er acht Sahr fpater einen philanthropinischen Lehr- und Erziehungeplan aus dem Mermel fcuttelt? ober wie er um Mitte ber Achtziger, von Salle aus bem Minifter von Beblig inen genau ichematisirten Dlan überreicht, nach dem finfig die theologischen Biffenschaften in Salle ftubirt werben follen und deffen kurzer Sinn barauf hinausläuft, Bahit gum Director ber theologischen Studien in Salle ! machen ?!

Sehr ergöslich, wenigstens als akademisches Curidium, ist auch die Drohung, mit welcher er die Borrett des gedachten Werkchens schließt; hier ist Alles hardteristisch, auch der vermeintlich naive, biedermannisch, in Wirklichkeit aber nur saloppe und kindische Ton, is welchem er seine künftigen Zuhörer anredet. "Und beren Sie nur (heißt et hier S. 7 fg.), was ich vor einen Einfall habe, um ... Ihren Vortheil zu besier

dern. Ich liefere Ihnen hier den Plan meiner kunftigen Borlesungen und mit demselben kündige ich Ihnen seierlich an, daß ich alle Jahre eine kurze Geschichte von der Ausführung desselben auf wenigen Blättern abdrucken lassen werde, in welcher zugleich alle Ihre Namen erscheinen sollen; und zwar unter einer besondern Rubrik diesenigen, welchen das Lob des anhaltenden Fleißes gebühret, und unter einer andern diesenigen, welche, wie bisher, ihr Studiren als ein Nebenwerk vernachlässigt haben. Sie mögen zu diesem Einfall sagen, was Sie wollen . . . ber Unwille der Faulen wird mir ebenso gleichgultig sein, als das saure Gesicht, mit welchem mich neulich Herr Ziegra anslenzte, da er meine leipziger Herapla mit einer in Lauge getauchten Feder recensirte" . . .

Wer bei biefer "feierlichen Ankundigung" wol am meiften gelacht haben mag: bie Studenten, ba fie biefelbe lafen? ober Bahrbt, ba er fie fchrieb?

1

Dieselbe Bielgeschäftigkeit, wie als Lehrer, legte Bahrdt in dieser Zeit auch als Schriftsteller an den Tag, wie er es denn überhaupt an mechanischem Fleiß, am Fleiß der Finger weder damals noch später sehlen ließ. Schon in Leipzig, als er den Uebergang zur Ernesti'schen Schule machte, hatte er angefangen, sich mit Bergleichung und Krifft des biblischen Tertes zu beschäftigen; nicht ohne einigen Pomp entlieh er sich, gegen eine Caution von 1000 Thalern, einen "inclytus bibliothecae electoralis Dresdensis codex bibliorum Ebraicorum manuscriptus", den er sodann, ebenfalls noch von Leipzig aus, in einem eigenen Programm ausschührlich beschrieb. Auch bei seinem Malachias hatte er dergleichen kri-

tische Studien verfolgt; mit wie wenigem Glud, wissen wir bereits aus der Recension der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Jest beschloß er die sogenannten Herapla des Drigenes, mit reichem kritischen Apparat, herauszugeben; ein umfangreiches Werk, von dem gleichwol die 1770 zwei Bände erschienen. Gleichzeitig trat er auch als Systematiker, auf eigenelich theologischem Gebiete, auf. Schon im ersten Jahre seines Aufenthaltes in Erstut gab er einen zweidändigen Versuch eines vollständigen biblischen Systems der Dogmatik heraus (1769—70; zweite Auslage 1785; ins Holländische übersest 1781), dem er gleich darauf ein nach den Predigtentwürfen seines Vaters bearbeitetes "System der Moraltheologie" (1770, neue Auslage 1780) folgen ließ.

Durch diefe Schriften, wie oberflächlich diefelben in ber That auch maren, erwarb er fich bennoch bie Aufmertfamteit gahlreicher und achtbarer Gelehrter. cot, der berühmte englische Theolog, der eben damals im Begriffe fanb, fein großes, mit einem Aufwand, wie er fcon ju jenen Beiten nur einem Englander moglich mar, zusammengebrachtes Bibelmert herauszugeben, fchrieb ermunternbe Briefe an Bahrbt, jog fich inbeffen balb zurud, ale er mertte, bag Bahrbt es feinesmege auf ein grundliches gelehrtes Studium, fondern lediglich auf eine Buchhandlerarbeit abgesehen hatte (fiehe bie Pott'sche Brieffammlung, I, 3, vgl. 7, 15, sowie besonders ben Brune'fchen Brief, ebenbafelbft 48-50). Much bie Beroen ber bamaligen beutschen Theologie, ein Ernefti, ein Semler, fchenften ihm ihre Theilnahme. orbentlich ruhrend zu lefen, wie vaterlich fie ihn ermahnen, nun boch ja auf gutem Bege zu bleiben; wie fie ihn warnen und in ihn bringen, fich auf Arbeiten zu befchranten, benen er gewachfen, und biefe bann treu und gewiffenhaft zu vollenden; vgl. a. a. D. 50, 94 2c.

Bortreffliche Rathschläge, aber nur nicht für ein so rasches Ingenium, wie Bahrdt! Dem sollte Alles unmittelbar seine Zinsen tragen; jum Studiren hatte er keine Zeit, nur immer jum Ediren. Selbst die Briefe, die ihm von verschiedenen Seiten über seine Dogmatik zugingen, ließ er frischweg drucken und gab sie unter dem Titel "Briefe über die spstematische Theologie, zur Beförderung der Toleranz" als ein eigenes Werk heraus, nicht ohne Manchem durch die Indiscretion dieses Berfahrens empsindliche Berlegenheit zu bereiten. Bgl. sein Leben im zweiten Band.

Nun zu biefem sittlichen und literarischen Leichtsinn fehlt nur noch ber Scanbal, die fleine perfonliche Intrique: und wir haben glucklich ben gangen Leipziger Bahrbt wieder beisammen. Wohlan aber, ba ift fie fchon. In feinen Borlefungen fowol wie auch in feiner Dogmatit hatte Bahrbt fich allerlei Abmeichungen von bem orthoboren Lehrbegriff erlaubt, aber feinesmegs folche, wie man nach feinem fpatern Ruf von ihm erwarten mochte, fondern im Gegentheil ziemlich bescheibene, fast burf. tige, wenigstens mas ben eigentlichen Inhalt anbetrifft. Allein wie Bahrbt felbst fehr richtig bemerkt (Lebensgeschichte, II, 75): "von einem jungen Manne in einem Tone vorgetragen, beffen Dreiftigkeit allein ichon bas Publicum emporte und ber burch bas Anbenten an bie leipziger Gefchichte noch unleiblicher marb," erregten fie dennoch großen Anftoß.

Den größten natürlich in Erfurt felbft, bei feinen

Collegen von ber theologischen Facultat, ben fcon genannten Schmidt und Bogel. Diefe, ju ihrer perfontichen Orthodorie, glaubten fich überdies burch bie eigenthumliche Lage, in welcher die lutherifche Theologie fich gerade in Erfurt, als einer gemischten Universität, befand, boppelt verbunben, bie Reinigfeit bes protestantiichen Dogmas zu vertheibigen. Auch war Bahrbt in Erfurt ja eigentlich gar nicht als Theolog angestellt, fonbern in ber philosophischen Kacultat, mithin gur Saltung theologischer Borlefungen, genau genommen, gar nicht berechtigt: ein Ginmand, bem Bahrbt indeffen in aller Rurge baburch begegnete, bag er burch feinen Bater "etliche und vierzig gute Louisbors, reines Golb, ohne Abzug von Agio, fodaß an jedem Louisdor ein Thaler ju profitiren mar" (II, 109), nach Erlangen fchiden ließ, worauf denn ber theologische Doctorhut und bamit die Berechtigung, jede Art theologische Borlefung ju halten, umgehend erfolgte.

Aber so leichten Raufs wollten feine Gegner ihn nicht fahren laffen. Sie schickten Aufpasser in seine Collegien, benuncirten seine Bortrage und Bucher, Processe wurden eingeleitet, Gutachten benachbarter Universitäten eingefobert, kurzum, es begann eine jener lieblichen, weitschichtigen Intriguen, wie sie in dieser Bolltommenheit nirgend anbers als nur unter beutschen Gelehrten, auf deutschen Universitäten gespielt werben. Wer sich für das Einzelne dieser unenblich läppischen Geschichte interessieren sollte, der sindet bafür in einer Anmerkung von H. Erhard zu bem

von Gehren'ichen Artikel in ber Erich und Gruber'ichen Encyklopabie, VII, 426, bie überhaupt bas Gebiegenste ift, was wir über Bahrbt's erfurter Eristenz gefunden haben, ein übersichtliches und authentisches Material. Und wem baran noch nicht genügt, der sindet im zweiten Band der "Briefe über die systematische Theologie" sämmtliche bahin einschlagende Briefe, Actenstücke ze. vollständig abgedruckt.

Bahrdt, fatt ben Bortheil feiner Stellung, gegenüber ben unwürdigen Mitteln, beren feine Antlager fich bedienten, ju benugen, erwiderte biefelben vielmehr in berfelben Beife; ftatt ber Rathichlage eingebent zu fein, welche Ernesti und Semler ihm gegeben, ließ er fich burch Sag, Gitelfeit und Rechthaberei ju immer neuen Unbesonnenheiten hinreifen. Gehr charafteriftifch ift bas Geftanbnif, bas ihm felbft bei biefer Belegenheit entwifcht und bas wir, als Bestätigung beffen, mas wir oben über biefen Puntt geaußert haben, hier herfegen wollen. "Ich glaube gewiß" (fagt er a. a. D., 53), "baf ich lebenslang ber Orthoborie treu geblieben fein und meine Zalente blos barauf verwendet haben murbe, bas morfche Lehrgebaube haltbarer zu machen und mit philosophischer Beisheit zu übertunden, wenn ich nicht fo viel Feindfeligkeit von ben Theologen au erleiben gehabt hatte. Blos bies, baf ich in Leipzig fcon die Wirfungen bes Reibes über meinen Applaus empfinden mußte (man bemerke mohl: die Rupplerin, bas Borbell, ber Wechsel find bloge «Wirkungen feiner Reider! ») und hernach in Erfurt durch Kabale und Intolerang fo gemartert und geangstet worben mar, flöfte mir eine Art von Biberwillen gegen bie Orthoboren

ein . . . Satte man mich in Rube gelaffen und nicht burch ftetes Begen und Berleumden mich genothigt, fo lange ohne Penfion ju leben! und, bei bem Gefühl meines Berthe und meiner Talente, die armfeligften Sgnoranten in fetten Pfrunden ju feben, indef ich mit Armuth und Sorgen tampfen mußte; fo mare ich vielleicht nie ber Begner ber positiven 'Religion geworden, der ich ward und bin. Aber (fest er, fich felbft troftend, bingu, in einer Difchung von Ergebung und Arroganz, die fich aus diefem Munde boppelt fatal ausnimmt) bie Borfebung wollte einmal einen Beffurmer berjenigen Theologie aus mir machen, welche bie europäische Menschheit burch fo viele Sahrhunderte hindurch verhungt hat. Ich mußte unaufhörlich von Regermachern gereist und von Ort ju Ort verfolgt werben, bis mir bie Augen gang aufgingen und bie Berfforung ber Quelle aller Berfolgungefucht - ich meine bie positive Religion - ber bleibende 3med meines Lebens murbe."

Unter den Streitschriften, welche Bahrdt in dieser erfurter Angelegenheit schrieb und in denen er seiner natürlichen Plumpheit so recht freien Lauf ließ (die "armselige wittenberger Facultät" behandelte er wie "unwissende Anaben" und nachdem er "alle ihre Schnizer gegen Logist und Menschenverstand" gerügt hatte, so parodirte er ihr Urtheil und erklärte sämmtliche wittenberger Theologen für "keine rechtschaffenen Lehrer der Kirche und für werth, vom Ratheder relegirt zu werden", Bahrdt, a. a. D., 49), hat besonders eine einen großen, wenn auch nicht ehrenvollen Ruf erlangt, die sogenannten "Lauten Wünsche des stummen Patrioten",

f

ţ

á

ŗ.

ţ!

6

į

ø

ŗ.

ľ

1.

æ

ŧ

.

ď

: :

ı Š

1

9.45

120

11

h K

1

mit bem erbichteten Druekort Rurnberg 1769. Nach Bahrdt's eigener Erzählung (II, 369) hätte er biefe Schrift ichon mahrend feines leipziger Aufenthaltes ver-Allein wir haben Grund, diefe Angabe für eine Erbichtung ju halten; abgesehen bavon, bag Bahrbt ber Mann nicht mar, ber ein fertiges Manufcript lange im Schreibepult ließ, scheint fie auch nur den 3med gu haben, seinen Abfall von der Orthodoxie beffer einzuleiten, damit derfelbe boch nicht blos als eine Kolge ber ofterwähnten leipziger Rataftrophe bafteht. In der bamaligen theologischen Literatur nun werben biefe "Lauten Bunfche" ale ber Gipfel literarifcher Frechheit, eine höchft bittere und gefährliche Satire, erwähnt, und noch heute, wo von ihnen die Rebe ift, geschieht es in demfelben Sinne. Wir haben bas Schriftchen wieberholt gelesen, bekennen aber, von biefem ungemeinen und gefährlichen Charakter nichts barin entbeden zu konnen. Die Sauptabsicht bes Berfaffere geht babin, die Ungulanglichfeit ber gemein üblichen theologischen Methode, ber "Compendientheologie", nachzuweisen und die Nothwendiafeit, neben Dogma und Lehrbegriff hauptfächlich auch geschichtliche Wiffenschaften, Sprachen, Alterthumer zc. ju ftubiren. Das Gemalbe, bas er babei von ber Unwiffenheit ber meiften Beiftlichen, besonders in Thuringen, entwirft, ift berb und plump, wir geben es gu, wie Alles, mas aus Bahrdt's Feber fam, und mag auch, in biefer Allgemeinheit, übertrieben fein; baf es aber nicht gang aus ber Luft gegriffen mar, bas beweift bas officielle Cbict ber furfachfifchen Regierung, Tholud in feinem Abrif einer Gefchichte ber Umwalzung ze. Bermifchte Schriften, II, 143 in ber Rote,

aus Grohmann's Annalen der Universität zu Wittenberg mitgetheilt hat und in dem ausdrücklich Klage darüber geführt wird, daß "wenn sich Candidati ministerii zum gewöhnlichen examine gestellet, viele unter denfelben in den beiden Grundsprachen, der griechischen und hebräischen, so schlechte prosectus an den Tag gegeben, daß manche kaum den vorgelegten Text lesen, geschweige einen richtigen Verstand und Vortrag daraus ziehen können" u. s. w.

Sierin allein alfo (wiewol gerade biefer Puntt ben heftigften Wiberfpruch erregte, vgl. bas vor uns liegenbe "Senbichreiben eines Landpredigers" 2c., Leipzig und Bittenberg 1770, bas an Plumpheit bes Ausbrucks bas Bahrbt'iche Pamphlet wenn möglich noch übertrifft) fann bas fo höchft Anftogige biefes Schriftchens nicht gelegen haben. Und ebenso wenig in dem bogmatischen Standpuntt, welchen ber Berfaffer einnimmt. Derfelbe ift. wie gefagt, außerorbentlich gahm; wie gahm, werben unfere Lefer mit Erstaunen aus Stellen feben, wie g. B. bie folgenben, bie jugleich ben bamaligen Standpuntt Bahrbt's überhaupt charakterifiren: "Die Philosophie hat als Philosophie ber Religion niemals geschabet, aber fie ift ihr infofern ein beständiges Gift gemefen, inwiefern fie bas menfchliche Berg aufgeblabet, auf feine eigene Beisheit ftolz und gegen die himmlifche Beisheit gleichgultig und verächtlich gemacht hat." (Laute Bunfche, 14.)

Und weiterhin (S. 35 fg.): "Wenn gum Erempel Dr. Teller bie Höllenfahrt Chrifti leugnet ober wenn er bie Bolltommenheit unserer Compendien und symbolischen Bucher in Zweifel zieht, fo wird es, beucht mich, viele

große und fromme Gottesgelehrte geben, die ihn barüber nicht vertegern murben, wenn er nur fonft einige wenige Puntte, welche bem Befen ber Religion ju nabe treten, miberrufen mollte ... In ber That ift es ju beklagen, bag einige von unfern größten Mannern zu weit geben; baf fie mirflich bei ber großen Belehrfamteit, bie ihnen tein Mensch abfprechen fann, oft auf Abmege gerathen, auf melchen ich ihnen nicht nachfolgen mag. Es ift zu betlagen, baß fie bie Berbefferung bes Gefchmads in ber Bibelertlarung übertreiben (Dichaelis in Gottingen?) und auf einmal erzwingen wollen. Es ift zu beklagen, daß fie ihre vortreffliche Renntniß ber Rritif und Theologie auf bie Umfturzung einiger Sauptlehren bes Chriftenthums bismeilen zu richten fcheinen. Es ift ju beklagen" ... Und fo geht die Reihe ber Rlagen noch lange fort, indem fie gulest gu bem Schluffe führt, bag, "wenn ich Ihnen biefe Urfache fo ins Dhr fagen barf", biefen ausgezeichneten Dannern bie "eigene Liebe gur Religion Jefu" mangele; fie hatten "einen großen Berftant, aber ein fleines Berg." Man fieht, gang hatte Bahrbt ben Crufius'ichen Schuler bamals noch nicht abgelegt; bie Denunciationen und Berkeperungen, die er ehemals in Leipzig getrieben, fchlugen ihm in ben Nacken, in bemfelben Augenblick noch, ba er felbst sich gegen Denunciationen und Berfegerungen vertheibigen wollte.

Woher benn nun das Zetergeschrei über biesen "ftummen Patrioten"? Ganz einfach: wegen ber brutalen Persönlichkeiten, mit benen er seine Wibersacher, ganz besonders ben Professor Schmibt, barin verspottete. Diese Dinge find für ben heutigen Lefer theils unverftanblich, theils verlohnen fie nicht, bag man ihrer Spur nachgehe. Dber wie fläglich t. B. biefer Big bes Titelblattes: ein Priefter mit einer Bifchofemuse auf bem Saupte, auf einer Buhne bem versammelten, gaffenben Pobel fein Anathema gurufend und barunter bas Citat: 1. Tim. 4, 18?! 1. Tim. 4, 18 nämlich lautet: Alexander ber Schmibt hat mir viel Bofes gethan, Gott vergelte ihm nach feinen Berten! Auch die Ginleitung, in ber ein alter Landprediger "Ignatius" in "Albernhaufen" fich entschließt, "biefes mit ben gottlofesten princibiis angefüllte Fragment bem Drud ju überlaffen, um fie allen redlichen Bestreitern ber Indifferentisteren und Theisteri, bie in allen Universitäten, vornehmlich aber in Erfurth, burch bie gottlofe Reigung ju ben fogenannten Sprachwiffenschaften und pelle letters überhandnimmt, zum immermahrenden Abicheu vor Augen ju legen", ift offenbar bestimmt, Schmidt perfonlich, in ben Eigenthumlichfeiten feiner Sprache zc. ju verspotten.

Also eine Wieberholung ber Bel - Gottsched'schen Geschichte. Auch nahm sie fast bieselbe klägliche Wendung. Schmidt klagte; es kam zu den widerwärtigsten Nachfragen, Untersuchungen und Verweisen; Herr von Breibenbach, so geneigt er Bahrdt auch war und so viel ihm selbst daran gelegen sein mußte, seine eigene Schöpfung beisammen zu erhalten (ein Stück berselben, das eigentliche Prachtstück, Herr Riedel, saß dazumal eben im Schuldarrest), so schwer hielt es ihm doch, seinen Schülzling durchzubringen.

Dag Bahrbt fich unter biefen Umftanben in Erfurt nicht wohl fühlen konnte, ist natürlich. Auch mar er in feiner neuen Stellung (nach bem vulgaren Ausbrud) faum marm geworden, als auch die angeborene Raftlofigfeit feines Beiftes icon wieber erwachte und Simmel und Erbe in Bewegung gefest murben, ihn von bemfelben Drte wieder fortzubringen, ben er foeben erft als rettende Buflucht willtommen geheißen hatte. Bare nur wenigstens feine ökonomische Lage beffer gewesen als fie Aber ber Titel mar bas Gingige, mas er von feiner Professur hatte. Auch die Buchhandler bezahlten schlecht; für feine gange mühfame Ausgabe ber Berapla, ein Wert von vollen vierzig Bogen, betlagt er fich, nicht mehr als achtzig Thaler erhalten zu haben. (Lebensgeschichte, II, 80.) Das luftige Leben aber, wie die erfurter Genies es führten, toftete Gelb; gleich im erften Sahr, wo Bahrdt ben Tifch für Riedel, Meufel, Berel und Andere beforgte (vgl. die mit fichtlicher Behaglichfeit ausgeführte Schilderung a. a. D., 32: "Che meine Collegia angingen, gab ich meiner Röchin heraus, ordnete an, wie und mann Alles beigefest, ob es bei gelindem ober ftartem Feuer gefocht werden follte und bergleichen mehr, und wenn fie um 11 Uhr beendigt maren, legte ich eine Schurze an und machte bie Sauptfachen, die Schmelzung ber Gemufe, die Bubereitung ber Sofen u. f. w. felbst, um alles recht schmackhaft zu haben;" val. auch eine frühere Stelle, mo er fich ruhmt, ber beste Friseur in Pforta gewesen zu fein! I, 104), hatte er fich in Schulden gefturat, und es war, bei feiner Lebensweise auf ber einen, ber Durftigfeit feiner Einnahmen auf der andern Seite nicht recht abBufeben, wie er bem Riebel'fchen Schickfal entgehm follte . . .

Wenn nicht etwa durch ein Mittel, das sich in detlei Fällen schon öfters bewährt hatte: durch eine reiche heirath?! Schon in Leipzig hatte er sich große Rühe darum gegeben, sein alter Bater selbst hatte bei verschiedenen reichen Erbinnen für ihn geworben, unter Anderm auch bei Ernesti's Tochter (I, 331); aber ohne Erfolg-Auch Klos, der seinen Freunden nicht blos Aemter, sondern nach Gelegenheit auch Weiber verschaffte, war nicht glüdlicher gewesen; vgl. die saftigen Erzählungen in Bahrdt's Selbstbekenntnissen, II, 85 fg.

Endlich hörte er von einer "himmlisch schönen Witwe" in Mühlhausen, "mit sechs Tausend Thalern baaren Geldes" (S. 98). Sofort hatte seine Phantasie "Schönheit und Gelb aufgesaßt", der Zusall that das Seine und ehe vier Wochen ins Land gelausen, war die junge Witwe, eine Tochter des Superintendenten Volland in Mühlhausen und Enkelin des ehemals hochberühmten hamburger Theologen Neumeister, — Frau Doctor Bahrdt geworden.

Die Geschichte bieser Ehe nun ist in Bahrdt's gandem schmuzigen Leben beiweitem die schmuzigste Partie; nirgend erscheint er so verächtlich, so mahrhaft etelerregend, als in dem Benehmen gegen seine Frau, es sei denn etwa in der Schamlosigkeit, mit der er selbst, in seiner Lebensgeschichte, alle diese Dinge zur Sprache bringt und die vertraulichsten, die ehrwürdigsten Geheimnisse des ehelichen Lebens, zur Ergöhung feiner Leser, sowie zur Befriedigung kleinlicher Rachsucht, gleichsam auf öffentlichem Markt ausschreit. Daß er seine eigene Ehre

preisgab, mar fchlimm genug; aber bag er auch im Stande mar, Sandel ju treiben mit ber Schande feiner Rrau, mit der Proftitution feines hauslichen Lebens, Das beweift, bag in biefem Menfchen alle und jebe Fafer fittlichen Lebens erftorben, ja bag er in Allem, mas ben eigentlichen Abel ber menschlichen Ratur ausmacht, heruntergefunten mar unter bas Thier. Wir glauben nicht, bag, mit einziger Ausnahme ber fogenannten Burger'ichen Cheftanbegeschichte, Berlin 1812, bie gefammte beutsche Literatur etwas aufzuweisen hat, bas an nachter Frechheit biefen Bahrbt'ichen Cheftanbebefenntniffen an Die Seite treten konnte. Der Standal wurde endlich fo groß, daß fein eigener Schmager fich genöthigt glaubte, ihm burch eine eigene umfangreiche Schrift ju fteuern, mas aber freilich, wie fich von felbft verfteht, gerabe bie entgegengefeste Birtung hatte; fiebe bie ,, Beitrage und Erlauterungen ju Beren Doctor Bahrbt's Lebensbeschreibung. Berausgegeben von M. Georg Gottfried Bolland, Jena 1791." Wir hier konnen und mogen uns auf biefen Gegenftand begreiflicher Beife nicht weiter einlaffen. Wem es jedoch um eine vollständige Burdigung bes Bahrbt'ichen Charafters zu thun ift, ber wird auch biefe Partie nicht unberührt laffen durfen: wie benn ichon Sagenbach mit Recht auf ben Gegenfas aufmertfam gemacht hat zwischen bem flaren, frommen Frieden, in welchem Semler's hausliches Leben verläuft, und biefem tiefen, unheilbaren Unfrieben, biefem Widerfpruch und Streit, ber, gleich einem Fluch, auf bem Bahrbt'ichen Saufe laftete; f. beffen Rirchengeschichte, V, 319.

Das Schlimmfte jedoch für ben Augenblick mar, daß auch das Parforcemittel biefer Beirath Bahrdt's gerrut-

teten Finanzen nicht aufhelfen wollte. Das Gerücht hatte bas Bermögen feiner Frau weit größer gemacht als es war, und von neuem, mit verdoppelter Heftigfeit, lag Bahrbt feinen Freunden, nah und fern, in den Ohren, ihm aus seiner verzweifelten Lage in Ersurt fortzuhelfen.

Aber das war nicht so leicht. Bahrdt war mit arg beschädigtem Ruf nach Erfurt gekommen, und geheilt, das fühlte er wol selbst, hatte er ihn seitdem nicht. An gelehrtem Ruf hatte er gewonnen, aber auch der Ruf seines Leichtsinns, seiner Unverträglichkeit, seiner Anmaßungen hatte sich vermehrt. Seine Freunde wurden lau; Klos (man glaubt einen Rostäuscher zu hören, dem soeben erst ein zweideutiger Handel geglückt ist und der sich beshalb mit dem zweiten so bald nicht befassen will, s. den Pott'schen Briefwechsel, I, 56) erklärte ihm geradezu, er habe soeben erst "Herrn Schirachen mit 200 Thaler Besoldung" in Helmstädt untergebracht, es könne für Bahrdt jest nichts geschehen.

Gleichwol wurde die erfurter Luft für Bahrdt von Tag zu Tage unerträglicher. Schon (vgl. den Brief von Hirsch in Adolzfurth: "Zu Pensionen sind unsere Kürsten nicht determinirt;" an ebengedachtem Orte, I, 53) suchte er unter den kleinen Fürsten Deutschlands umber, ob nicht einer davon ihn, den kaum Oreisigjährigen! mit einer Pension begnadigen möchte; schon (s. ebensbaselbst S. 18 den Brief von Jerusalem) trug er sich mit dem wahrhaft ingeniösen Gedanken, Lessing's Nachfolger bei der Bibliothek in Wolffenbuttel zu werden, von dem es damals hieß, er sei zum "directeur des plaisirs" am braunschweiger Hose bestimmt; schon end-

lich, wie wir aus einem abmahnenden Briefe bes alten Semler schließen muffen (a. a. D., 51), hatte er nicht übel Luft, seine Stelle auf gut Glud niederzulegen und sich, samt Weib und Kind, bem Zufall anheimzugeben . . .

Als endlich bas Gluck sich seiner Ungeduld erbarmte! Bon Gießen aus wurde ihm, zum Theil auf Ernesti's und Semler's Empfehlung, eine Stelle als vierter Professor der Theologie und Prediger zu St.-Pancratius angeboten. Mit beiben Sanden griff er zu; kaum drei Jahre waren vergangen, seit er seinen Einzug in Ersurt gehalten — und schon, frohlockend, wandte er ihm ben Rücken.

Der Raum, der uns an biesem Orte verstattet ift und den wir icon jest überichritten zu haben fürchten, nöthigt uns, unfere Mittheilungen aus Bahrbt's Leben an diefer Stelle abzubrechen. Saben fie boch von vorn herein feine eigentliche Lebensgeschichte bes mertwürdigen Mannes fein wollen, fonbern nur Beitrage, nur Fingerzeige bazu: und benen wird ja auch eine fragmentarifche Geftalt wol nachgesehen. Freilich ift gerabe bie Epoche, die wir hier vorzugsweise behandelt haben, nur gleichsam die Ginleitung, ber Prolog nur ju bem wunberlichen Spectafelftud, überschrieben: Rarl Friedrich Bahrdt. Es bleiben gerade biejenigen Abschnitte in Rudftand, welche an außern Begebenheiten beimeitem bie reichsten und intereffanteften find; es fehlt fein Aufenthalt in Giegen, Marfchling, Beibesheim; es fehlt vor Allem die hallesche Epoche, in ber die gange jammervolle Aussaat bieses verlorenen Lebens recht eigentlich erft zur Reife kommt.

Bielleicht, daß sich recht bald Gelegenheit findet, diesen zweiten, umfangreichern Theil unserer Arbeit nachzuholen. Einstweilen mag auch diese Erzählung seiner Jugendgeschichte genügen, in der Erinnerung des Publicums nicht nur Bahrdt's Bildniß selbst, sondern vor Allem auch jene großen sittlichen Wahrheiten zu erneuern, die wir in der Einleitung als das eigentliche Ziel unserer Aufgabe bezeichneten und die ja, zu ihrer Bestätigung, der literarischen oder historischen Bollständigkeit nicht erst bedürfen.

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.



. • .





•

i.

.

